





# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO

in memory of our parents
Szymon and Maria Zenwirt by
Karol and Stella Zenwirt













Tempel-Klassiker Lessings Gesammelte Werke Fünfter Band

V.5

#### . Lessing

Hamburgische Dramaturgie



hamburgische Dramaturgle Erster Band

## ALC: THE

#### Antundigung

\*\*\*\*

Co wird sich leicht erraten lassen, daß die neue Verwaltung des hiesigen Theaters die Veranlassung des gegenwärtigen Blattes ist.

Der Endzweck desselben soll den guten Absichten entsprechen, welche man den Männern, die sich dieser Verwaltung unterziehen wollen, nicht anders als beimessen kann. Sie haben sich selbst hinlänglich darüber erklärt, und ihre Äußerungen sind, sowohl hier, als auswärts, von dem feinern Teile des Publikums mit dem Beifalle aufgenommen worden, den jede freiwillige Beförderung des allgemeinen Besten versdienet, und zu unsern Zeiten sich versprechen darf.

Freilich gibt es immer und überall Leute, die, weil sie sich selbst am besten kennen, bei jedem guten Unternehmen nichts als Nebenabsichten erblicken. Man könnte ihnen diese Beruhigung ihrer selbst gern gönnen; aber, wenn die vermeinten Nebenabsichten sie wider die Sache selbst aufbringen; wenn ihr hämischer Neid, um sene zu vereiteln, auch diese scheitern zu lassen bemüht ist: so müssen sie wissen, daß sie die verachtungswürdigsten Slieder der menschlichen Gesellschaft sind.

Slücklich der Ort, wo diese Slenden den Ton nicht angeben; wo die größere Anzahl wohlgesinnter Bürger sie in den Schranken der Shrerbietung hält, und nicht verstattet, daß das Bessere des Sanzen ein Raub ihrer Kabalen, und patriotische Absichten ein Vorwurf ihres spöttischen Aberwitzes werden!

So gludlich sei hamburg in allem, woran seinem Wohlstande und seiner Freiheit gelegen: denn es verdienet, so gludlich zu sein!

Als Schlegel, zur Aufnahme des dänischen Theaters — (ein deutscher Dichter des dänischen Theaters!) — Vorschläge tat, von welchen es Deutschland noch lange zum Vorwurfe gereichen wird, daß ihm keine Selegenheit gemacht worden, sie zur Aufnahme des unstigen zu tun: war dieses der erste und vornehmste, "daß man den Schauspielern selbst die Sorge nicht überlassen müsse, für ihren Verlust und Sewinst zu arbeiten"\*). Die Prinzipalschaft unter ihnen hat eine freie Kunst zu einem Handwerke herabgesetzt, welsches der Meister mehrenteils desto nachlässiger und eigennütziger treiben läßt, se gewissere Kunden, se mehrere Abnehmer ihm Notdurst oder Luxus versprechen.

Wenn hier also bis ist auch weiter noch nichts geschehen wäre, als daß eine Gesellschaft von Freunden der Bühne hand an das Werk gelegt und, nach einem gemeinnütigen Plane arbeiten zu lassen, sich verbunden hätte: so wäre dennoch, bloß dadurch, schon viel gewonnen. Denn aus dieser ersten Veränderung können, auch bei einer nur mäßigen Begünstigung des Publikums, leicht und geschwind alle andere Verbesserungen erwachsen, deren unser Theater bedarf.

An Fleiß und Koften wird sicherlich nichts gesparet werden: ob es an Seschmack und Sinsicht sehlen dürste, muß die Zeit lehren. And hat es nicht das Publikum in seiner Sewalt, was es hierin mangelhaft sinden sollte, abstellen und verbessern zu lassen? Se komme nur, und sehe und höre, und prüse und richte. Seine Stimme soll nie geringsschätig verhöret, sein Arteil soll nie ohne Anterwerfung vernommen werden!

Nur daß sich nicht seder kleine Kritikafter für das Publikum halte, und dersenige, dessen Erwartungen getäuscht werden, auch ein wenig mit sich selbft zu Rate gehe, von welcher Art seine Erwartungen gewesen! Nicht jeder Lieb-

haber ift Kenner; nicht jeder, der die Schönheiten eines Stücks, das richtige Spiel eines Akteurs empfindet, kann darum auch den Wert aller andern schägen. Man hat keinen Geschmack, wenn man nur einen einseitigen Geschmack bat; aber oft ist man desto parteisscher. Der wahre Geschmack ist der allgemeine, der sich über Schönheiten von seder Art verbreitet, aber von keiner mehr Vergnügen und Entzücken erwartet, als sie nach ihrer Art gewähren kann.

Der Stufen sind viel, die eine werdende Buhne bis zum Sipfel der Vollkommenheit zu durchsteigen hat; aber eine verderbte Buhne ist von dieser hohe, natürlicherweise, noch weiter entfernt: und ich fürchte sehr, daß die deutsche mehr dieses als senes ift.

Alles kann folglich nicht auf einmal geschehen. Doch was man nicht wachsen sieht, sindet man nach einiger Zeit gewachsen. Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den Augen verlieret, geht noch immer geschwinder, als der ohne Ziel herumirret.

Diese Dramaturgie soll ein Pritisches Register von allen aufzuführenden Studen halten, und jeden Schritt begleiten, den die Kunft, sowohl des Dichters, als des Schauspielers, hier tun wird. Die Wahl der Stude ift teine Kleinigkeit: aber Wahl sett Menge voraus; und wenn nicht immer Meisterstücke aufgeführet werden sollten, so sieht man wohl, woran die Schuld liegt. Indes ift es gut, wenn das Mittel. mäßige für nichts mehr ausgegeben wird, als es ist; und der unbefriedigte Zuschauer wenigstens daran urteilen lernt. Sinem Menschen von gesundem Verstande, wenn man ihm Geschmad beibringen will, braucht man es nur auseinander zu setzen, warum ihm etwas nicht gefallen hat. Gemisse mittelmäßige Stude muffen auch schon darum beibehalten werden, weil sie gewisse vorzügliche Rollen haben, in welchen der oder jener Akteur feine gange Starke zeigen kann. So verwirft man nicht gleich eine musikalische Komposition. weil der Text dazu elend ift.

Die größte Feinheit eines dramatischen Richters zeiget

sich darin, wenn er in sedem Falle des Vergnügens und Misvergnügens unfehlbar zu unterscheiden weiß, was und wieviel davon auf die Rechnung des Dichters, oder des Schauspielers zu setzen sei. Den einen um etwas tadeln, was der andere versehen hat, heißt beide verderben. Jenem wird der Mut benommen, und dieser wird sicher gemacht.

Besonders darf es der Schauspieler verlangen, daß man hierin die größte Strenge und Unparteilichkeit beobachte. Die Rechtsertigung des Dichters kann sederzeit angetreten werden; sein Werk bleibt da und kann uns immer wieder vor die Augen gelegt werden. Aber die Kunst des Schauspielers ist in ihren Werken transitorisch. Sein Sutes und Schlimmes rauschet gleich schnell vorbei; und nicht selten ist die heutige Laune des Zuschauers mehr Ursache, als er selbst, warum das eine oder das andere einen lebhasteren Sindruck auf senen gemacht hat.

Eine schöne Figur, eine bezaubernde Miene, ein sprechendes Auge, ein reizender Tritt, ein lieblicher Ton, eine melodische Stimme: sind Dinge, die sich nicht wohl mit Worten ausdrücken lassen. Doch sind es auch weder die einzigen, noch größten Vollkommenheiten des Schauspielers. Schätbare Gaben der Natur, zu seinem Beruse sehr nötig, aber noch lange nicht seinen Berus erfüllend! Er muß überall mit dem Dichter denken; er muß da, wo dem Dichter etwas Menschliches widersahren ist, für ihn denken.

Man hat allen Grund, häusige Beispiele hiervon sich von unsern Schauspielern zu versprechen. — Doch ich will die Erwartung des Publikums nicht höher stimmen. Beide schaden sich selbst: der zu viel verspricht, und der zu viel erwartet.

Heute geschieht die Eröffnung der Bühne. Sie wird viel entscheiden; sie muß aber nicht alles entscheiden sollen. In den ersten Tagen werden sich die Urteile ziemlich durche Preuzen. So würde Mühe kosten, ein ruhiges Sehör zu erlangen. — Das erste Blatt dieser Schrift soll daher nicht eher als mit dem Anfange des künftigen Monats erscheinen.

Bamburg, den 22. April 1767.

#### Erftes Stück Den 1. Mai 1767

Das Theater ist den 22. vorigen Monats mit dem Trauerspiele: "Olint und Sophronia" glücklich eröffnet worden.

Ohne Zweisel wollte man gern mit einem deutschen Originale anfangen, welches hier noch den Reiz der Neuheit habe. Der innere Wert dieses Stückes konnte auf eine solche Stre keinen Anspruch machen. Die Wahl ware zu tadeln, wenn sich zeigen ließe, daß man eine viel bessere hätte treffen können.

"Olint und Sophronia" ift das Werk eines jungen Dichters, und sein unvollendet hinterlassenes Werk. Cronegk starb allers dings für unsere Bühne zu früh; aber eigentlich gründet sich sein Ruhm mehr auf das, was er, nach dem Urteile seiner Freunde, für dieselbe noch hätte leisten können, als was er wirklich geleistet hat. Und welcher dramatische Dichter, aus allen Zeiten und Nationen, hätte in seinem sechsundzwanzigsten Jahre sterben können, ohne die Kritik über seine wahren Talente nicht ebenso zweiselhaft zu lassen?

Der Stoff ist die bekannte Spisode beim Tasso. Sine Beine, rührende Stadhung in ein rührendes Drama umzuschaffen, ist so leicht nicht. Zwar koftet es wenig Mühe, neue Verwickelungen zu erdenken, und einzelne Smpsindungen in Szenen auszudehnen. Aber zu verhüten wissen, daß diese neue Verwickelungen weder das Interesse schwächen, noch der Wahrscheinlichkeit Sintrag tun; sich aus dem Sesichtspunkte des Stadhers in den wahren Standort einer jeden Person versetzen können; die Leidenschaften nicht bes

schreiben, sondern vor den Augen des Zuschauers entstehen, und ohne Sprung in einer so illusorischen Stetigkeit wachsen zu lassen, daß dieser sympathisieren muß, er mag wollen oder nicht: das ist es, was dazu nötig ist; was das Senie, ohne es zu wissen, ohne es sich langweilig zu erklären, tut, und was der bloß wissige Kopf nachzumachen, vergebens sich martert.

Tasso scheinet in seinem Olint und Sophronia den Virgil in seinem Nisus und Curyalus vor Augen gehabt zu haben. So wie Virgil in diesen die Starke der Freundschaft geschildert hatte, wollte Tasso in jenen die Starke der Liebe schildern. Dort war es heldenmutiger Diensteifer, der die Probe der Freundschaft veranlafte: hier ift es die Religion, welche der Liebe Gelegenheit gibt, sich in aller ihrer Kraft zu zeigen. Aber die Religion, welche bei dem Taffo nur das Mittel ift, wodurch er die Liebe so wirksam zeiget, ift in Croneges Bearbeitung das hauptwerk geworden. Er wollte den Triumph dieser in den Triumph jener veredeln. Gewiß, eine fromme Verbesserung - weiter aber auch nichts, als fromm! Denn sie hat ihn verleitet, was bei dem Tasso so simpel und natürlich, so mahr und menschlich ift, so verwickelt und romanenhaft, so wunderbar und himmlisch zu machen, daß nichts darüber!

Beim Tasso ist es ein Zauberer, ein Kerl, der weder Christ noch Mahomedaner ist, sondern sich aus beiden Religionen einen eigenen Aberglauben zusammengesponnen hat, welcher dem Aladin den Rat gibt, das wundertätige Marienbild aus dem Tempel in die Moschee zu bringen. Warum machte Cronegk aus diesem Zauberer einen mahomedanischen Priester? Wenn dieser Priester in seiner Religion nicht ebenso unwissend war, als es der Dichter zu sein scheinet, so konnte er einen solchen Rat unmöglich geben. Sie duldet durchaus keine Bilder in ihren Moscheen. Cronegk verrät sich in mehreren Stücken, daß ihm eine sehr unrichtige Vorstellung von dem mahomedanischen Glauben beigewohnet. Der gröbste Fehler aber ist, daß er eine Religion

überall des Polytheismus schuldig macht, die fast mehr als sede andere auf die Sinheit Gottes dringet. Die Moschee heißt ihm "ein Sitz der falschen Götter", und den Priester selbst läßt er ausrufen:

"So wollt ihr euch noch nicht mit Rach' und Strafe ruften, 3hr Götter? Bligt, vertilgt das freche Volk der Chriften!"

Der sorgsame Schauspieler hat in seiner Tracht das Kostum, vom Scheitel bis zur Zehe, genau zu beobachten gesucht; und er muß solche Ungereimtheiten sagen!

Beim Taffo kommt das Marienbild aus der Moschee weg, ohne daß man eigentlich weiß, ob es von Menschenhanden entwendet worden, oder ob eine hohere Macht das bei im Spiele gemesen. Cronegt macht den Olint zum Tater. 3war verwandelt er das Marienbild in "ein Bild des herrn am Kreu3"; aber Bild ift Bild, und diefer armselige Aberglaube gibt dem Olint eine fehr verächtliche Seite. Man kann ihm unmöglich wieder aut werden, daß er es wagen können, durch eine so Heine Tat sein Volt an den Rand des Verderbens zu ftellen. Wenn er sich hernach freiwillig dazu bekennet: so ist es nichts mehr als Schuldigkeit, und keine Großmut. Beim Taffo lagt ihn bloß die Liebe diesen Schritt tun; er will Sophronien retten, oder mit ihr fterben; mit ihr fterben, bloß um mit ihr zu fterben; kann er mit ihr nicht ein Bette besteigen, so sei es ein Scheiterhaufen; an ihrer Seite, an den nämlichen Dfahl gebunden, bestimmt, von dem nämlichen Feuer verzehret zu werden, empfindet er bloß das Glud einer so sugen Nachbarschaft, denket an nichts, was er jenseit dem Grabe zu hoffen habe, und munschet nichts, als daß diese Nachbarschaft noch enger und vertrauter sein moge, daß er Bruft gegen Bruft druden und auf ihren Lippen seinen Geift verhauchen durfe.

Dieser vortreffliche Kontrast zwischen einer lieben, ruhigen, ganz geistigen Schwärmerin und einem hitzigen, begierigen Jünglinge ist beim Cronegt völlig verloren. Sie sind beide von der kaltesten Sinsormigkeit; beide haben nichts als

das Märtertum im Kopfe; und nicht genug, daß er, daß sie für die Religion sterben wollen: auch Svander wollte, auch Serena hätte nicht übel Lust dazu.

Ich will hier eine doppelte Anmerkung machen, welche, wohl behalten, einen angehenden tragischen Dichter por großen Fehltritten bewahren kann. Die eine betrifft das Trauerfpiel überhaupt. Wenn heldenmutige Gefinnungen Bewunderung erregen sollen: so muß der Dichter nicht zu verschwenderisch damit umgehen; denn was man öfters, was man an mehrern sieht, horet man auf zu bewundern. hierwider hatte sich Cronege schon in seinem "Kodrus" sehr verfundiget. Die Liebe des Vaterlandes, bis zum freiwilligen Tode für dasselbe, hatte den Kodrus allein auszeichnen sollen: er hatte als ein einzelnes Wesen einer gang besondern Art dafteben muffen, um den Sindruck gu machen, welchen der Dichter mit ihm im Sinne hatte. Aber Slesinde und Philaide, und Medon, und wer nicht? sind alle gleich bereit, ihr Leben dem Vaterlande aufzuopfern; unsere Bewunderung wird geteilt, und Kodrus verlieret sich unter der Menge. So auch hier. Was in "Olint und Sophronia" Christ ift, das alles halt gemartert werden und fterben für ein Glas Waffer trinten. Wir horen diefe frommen Bravaden fo oft, aus fo verschiedenem Munde, daß sie alle Wirkung verlieren.

Die zweite Anmerkung betrifft das christliche Trauerspiel insbesondere. Die Helden desselben sind mehrenteils Märtyrer. Nun leben wir zu einer Zeit, in welcher die Stimme der gesunden Vernunft zu laut erschallet, als daß jeder Rasender, der sich mutwillig, ohne alle Not, mit Verachtung aller seiner bürgerlichen Obliegenheiten, in den Tod stürzet, den Titel eines Märtyrers sich anmaßen dürste. Wir wissen ist zu wohl die falschen Märtyrer von den wahren zu unterscheiden; wir verachten jene ebensosehr, als wir diese verehren, und höchstens können sie uns eine melancholische Träne über die Blindheit und den Unsinn auspressen, deren wir die Menscheit überhaupt in ihnen fähig er-

bliden. Doch diese Trane ist keine von den angenehmen, die das Trauerspiel erregen will. Wenn daher der Dichter einen Marturer zu feinem Belden mahlet: daß er ihm fa die lauterften und triftigften Bewegungsgrunde gebe! daß er ihn ja in die unumgangliche Notwendigkeit fetze, den Schritt zu tun, durch den er fich der Gefahr blofftellet! daß er ihn ja den Tod nicht freventlich suchen, nicht höhnisch ertrogen lasse! Sonst wird uns ein frommer held zum Abscheu, und die Religion selbst, die er ehren wollte, kann darunter leiden. Ich habe schon berühret, daß es nur ein ebenso nichtswürdiger Aberglaube sein konnte, als wir in dem Zauberer Jomen verachten, welcher den Olint antrieb, das Bild aus der Moschee wieder zu entwenden. Es entschuldiget den Dichter nicht, daß es Zeiten gegeben, wo ein solcher Aberglaube allgemein war und bei vielen auten Cigenschaften bestehen konnte; daß es noch Lander gibt, mo er der frommen Cinfalt nichts Befremdendes haben wurde. Denn er schrieb sein Trauerspiel ebenso wenig fur jene Zeiten, als er es bestimmte, in Bohmen oder Spanien gespielt zu werden. Der gute Schriftsteller, er sei von welcher Sattung er wolle, wenn er nicht bloß schreibet, seinen Witz, feine Gelehrsamkeit zu zeigen, hat immer die Erleuchtetften und Beften seiner Zeit und seines Landes in Augen, und nur was diefen gefallen, was diefe ruhren Pann, wurdiget er zu schreiben. Selbst der dramatische, wenn er sich zu dem Dobel berablakt, lakt sich nur darum zu ihm berab, um ihn zu erleuchten und zu bessern; nicht aber ihn in seinen Vorurteilen, ihn in seiner unedeln Denkungsart zu bestärken.

#### Zweites Stück Den 5. Mai 1767

Noch eine Anmerkung, gleichfalls das christliche Trauersspiel betreffend, würde über die Bekehrung der Clorinde zu machen sein. So überzeugt wir auch immer von den unmittelbaren Wirkungen der Snade sein mögen, so wenig

konnen sie uns doch auf dem Theater gefallen, wo alles, mas zu dem Charafter der Dersonen gehoret, aus den natürlichsten Ursachen entspringen muß. Wunder dulden wir da nur in der physikalischen Welt; in der moralischen muß alles seinen ordentlichen Lauf behalten, weil das Theater die Schule der moralischen Welt sein soll. Die Bewegungsgrunde zu jedem Entschluffe, zu jeder Anderung der geringften Gedanten und Meinungen, muffen, nach Maßgebung des einmal angenommenen Charafters, genau gegeneinander abgewogen fein, und jene muffen nie mehr hervorbringen, als sie nach der ftrengften Wahrheit herporbringen konnen. Der Dichter kann die Kunft besitzen, uns, durch Schonheiten des Detail, über Mikverhaltniffe diefer Art zu tauschen; aber er tauscht uns nur einmal. und sobald wir wieder falt werden, nehmen wir den Beifall, den er uns abgetauschet hat, gurud. Dieses auf die pierte Szene des dritten Akts angewendet, wird man finden, daß die Reden und das Betragen der Sophronia die Clorinde zwar zum Mitleiden hatten bewegen konnen, aber viel zu unvermögend sind, Bekehrung an einer Derson zu wirken, die gar teine Anlage zum Enthusiasmus hat. Beim Tasso nimmt Clorinde auch das Christentum an: aber in ihrer letten Stunde; aber erft, nachdem sie Burg gupor erfahren, daß ihre Eltern diesem Glauben gugetan gemesen: feine, erhebliche Umftande, durch welche die Wirkung einer hohern Macht in die Reihe natürlicher Begebenheiten gleichsam mit eingeflochten wird. Niemand hat es besser verstanden, wie weit man in diesem Stude auf dem Theater gehen durfe, als Voltaire. Nachdem die empfindliche, edle Seele des Zamor, durch Beispiel und Bitten, durch Großmut und Ermahnungen bestürmet und bis in das Innerste erschüttert worden, läßt er ihn doch die Wahrheit der Religion, an deren Bekennern er fo viel Großes fieht, mehr vermuten, als glauben. Und vielleicht wurde Voltaire auch diese Vermutung unterdrückt haben, wenn nicht zur Beruhigung des Zuschauers etwas hatte geschehen muffen.

Selbst der "Dolyeutt" des Corneille ist, in Absicht auf beide Anmerkungen, tadelhaft; und wenn es seine Nachahmungen immer mehr geworden sind, so durfte die erfte Tragodie, die den Namen einer driftlichen verdienet, ohne Ameifel noch zu erwarten sein. Ich meine ein Stud, in welchem einzig der Chrift als Chrift uns interessieret. -Ift ein solches Stud aber auch wohl möglich? Ift der Charafter des mahren Christen nicht etwa gang untheatralisch? Streiten nicht etwa die stille Gelaffenheit, die unperanderliche Sanftmut, die seine wesentlichsten Suge sind. mit dem gangen Geschäfte der Tragodie, welches Leiden-Schaften durch Leidenschaften zu reinigen sucht? Widerspricht nicht etwa feine Erwartung einer belohnenden Glud. seligkeit nach diesem Leben der Uneigennütigkeit, mit welcher wir alle große und gute handlungen auf der Buhne unternommen und vollzogen zu sehen wunschen?

Bis ein Werk des Senies, von dem man nur aus der Erfahrung lernen kann, wie viel Schwierigkeiten es zu übersteigen vermag, diese Bedenklichkeiten unwidersprechlich widerlegt, wäre also mein Rat: — man ließe alle bisherige christliche Trauerspiele unaufgeführet. Dieser Rat, welcher aus den Bedürfnissen der Kunst hergenommen ist, welcher uns um weiter nichts als sehr mittelmäßige Stücke bringen kann, ist darum nichts schlechter, weil er den schwächern Semütern zustatten kömmt, die, ich weiß nicht welchen Schauder empfinden, wenn sie Sesinnungen, auf die sie sich nur an einer heiligern Stätte gefaßt machen, im Theater zu hören bekommen. Das Theater soll niemanden, wer es auch sei, Anstoß geben; und ich wünschte, daß es auch allem genommenen Anstoße vorbeugen könnte und wollte.

Cronegk hatte sein Stud nur bis gegen das Ende des vierten Aufzuges gebracht. Das übrige hat eine Feder in Wien dazu gefüget; eine Feder — denn die Arbeit eines Kopfes ift dabei nicht sehr sichtbar. Der Erganzer hat, allem Ansehen nach, die Seschichte ganz anders geendet, als sie Cronegk zu enden willens gewesen. Der Tod löset

alle Verwirrungen am beften; darum läßt er beide sterben, den Olint und die Sophronia. Beim Tasso kommen sie beide davon; denn Clorinde ninmt sich mit der uneigennütissften Größmut ihrer an. Cronegk aber hatte Clorinden verliebt gemacht, und da war es freilich schwer zu erraten, wie er zwei Nebenbuhlerinnen auseinander setzen wollen, ohne den Tod zu hilfe zu rusen. In einem andern, noch schlechtern Trauerspiele, wo eine von den Hauptpersonen ganz aus heiler Haut starb, fragte ein Zuschauer seinen Nachbar: "Aber woran stirbt sie denn?" — "Woran? am fünsten Aktel" antwortete dieser. In Wahrheit: der fünste Akt ist eine garstige, bose Staupe, die manchen hinreißt, dem die ersten vier Akte ein weit längeres Leben verssprachen. —

Doch ich will mich in die Kritik des Stückes nicht tiefer einlassen. So mittelmäßig es ift, so ausnehmend ift es vorgestellet worden. Ich schweige von der äußeren Pracht; denn diese Werbesserung unsers Theaters erfordert nichts als Geld. Die Künste, deren hilfe dazu nötig ift, sind bei uns in eben der Wollkommenheit, als in sedem andern Lande; nur die Künstlerwollen ebenso bezahlt sein, wie in sedem andern Lande.

Man muß mit der Vorstellung eines Stückes zufrieden sein, wenn unter vier, fünf Personen einige vortrefslich, und die andern gut gespielet haben. Wen, in den Nebenrollen, ein Anfänger oder sonst ein Notnagel so sehr beleidiget, daß er über das Sanze die Nase rümpft, der reise nach Utopien, und besuche da die vollkommenen Theater, wo auch der Lichtputzer ein Sarrick ist.

Herr Ethof war Evander; Evander ist zwar der Vater des Olints, aber im Grunde doch nicht viel mehr als ein Vertrauter. Indes mag dieser Mann eine Rolle machen, welche er will; man erkennet ihn in der kleinsten noch immer für den ersten Akteur, und bedauert, auch nicht zugleich alle übrigen Rollen von ihm sehen zu können. Ein ihm ganz eigenes Talent ist dieses, daß er Sittensprüche und allgemeine Betrachtungen, diese langweiligen Ausbeus

gungen eines verlegenen Dichters, mit einem Anftande, mit einer Innigkeit zu sagen weiß, daß das Trivialste von dieser Art in seinem Munde Neuheit und Würde, das Frostigste Feuer und Leben erhält.

Die eingestreuten Moralen sind Cronegks beste Seite. Er hat, in seinem "Kodrus" und hier, so manche in einer so schönen, nachdrücklichen Kürze ausgedrückt, daß viele von seinen Versen als Sentenzen behalten und von dem Volke unter die im gemeinen Leben gangbare Weisheit aufgenommen zu werden verdienen. Leider sucht er uns nur auch östers gefärbtes Glas für Edelsteine, und wisige Antithesen für gesunden Verstand einzuschwatzen. Zwei dergleichen Zeilen, in dem ersten Akte, hatten eine besondere Wirkung auf mich. Die eine:

"Der himmel kann verzeihn, allein ein Priefter nicht." Die andere:

"Wer schlimm von andern dentt, ift selbst ein Bosewicht." Ich ward betroffen, in dem Parterre eine allgemeine Bewegung, und dasjenige Gemurmel zu bemerken, durch welches sich der Beifall ausdrudt, wenn ihn die Aufmerksamkeit nicht ganglich ausbrechen laft. Teile dachte ich: Vortreff. lich! man liebt hier die Moral; dieses Parterre findet Gefallen an Maximen; auf dieser Bubne konnte sich ein Curipides Ruhm erwerben, und ein Sofrates murde fie gern besuchen. Teils fiel es mir zugleich mit auf, wie schielend, wie falsch, wie anstößig diese vermeinten Maximen waren, und ich wunschte febr, daß die Migbilligung an jenem Gemurmle den meiften Anteil moge gehabt haben. Es ift nur ein Athen gewesen, es wird nur ein Athen bleiben, wo auch dem Dobel das sittliche Gefühl so fein, so zärtlich war, daß einer unlautern Moral wegen Schauspieler und Dichter Gefahr liefen, von dem Theater herabgestürmet zu werden! Ich weiß wohl, die Gesinnungen mussen in dem Drama dem angenommenen Charafter der Derson, welche sie außert, entsprechen; sie konnen also das Siegel der absoluten Wahrheit nicht haben; genug, wenn sie poetisch mahr sind, wenn wir gestehen muffen, daß dieser Charafter, in dieser Situation, bei dieser Leidenschaft, nicht anders als so habe urteilen konnen. Aber auch diese poetische Wahrheit muß sich, auf einer andern Seite, der absoluten wiederum nabern, und der Dichter muß nie fo unphilosophisch denken, daß er annimmt, ein Mensch könne das Bofe, um des Bofen wegen, wollen, er konne nach lafterhaften Grundsagen handeln, das Lafterhafte derfelben erkennen, und doch gegen sich und andere damit prablen. Cin solcher Mensch ist ein Unding, so gräßlich als ununterrichtend, und nichts als die armselige Zuflucht eines schalen Kopfes, der schimmernde Tiraden für die hochste Schonheit des Trauerspieles halt. Wenn Ismenor ein graufamer Priefter ift, sind darum alle Driefter Ismenors? Man wende nicht ein, daß von Prieftern einer falschen Religion die Rede fei. So falsch war noch keine in der Welt, daß ihre Lehrer notwendig Unmenschen fein muffen. Driefter haben in den falschen Religionen, so wie in der mahren, Unheil geftiftet, aber nicht weil fie Priefter, sondern weil fie Bofewichter maren, die, zum Behuf ihrer schlimmen Neigungen, die Vorrechte auch eines jeden andern Standes gemifebraucht hatten.

Wenn die Buhne so unbesonnene Urteile über die Priester überhaupt ertonen laßt, was Wunder, wenn sich auch unter diesen Unbesonnene sinden, die sie als die grade beerstrake zur holle ausschreien?

Aber ich verfalle wiederum in die Kritik des Studes, und ich wollte von dem Schauspieler sprechen.

### Den 8. Mai 1767

Und wodurch bewirkt dieser Schauspieler (hr. Ekhof), daß wir auch die gemeinste Moral so gern von ihm horen? Was ist es eigentlich, was ein anderer von ihm zu lernen 16 hat, wenn wir ihn in solchem Falle ebenso unterhaltend sinden sollen?

Alle Moral muß aus der Fülle des Herzens kommen, von der der Mund übergehet; man muß ebensowenig lange darauf zu denken, als damit zu prahlen scheinen.

Es verstehet sich also von selbst, daß die moralischen Stellen vorzüglich wohl gelernet sein wollen. Sie müssen ohne Stocken, ohne den geringsten Anstoß, in einem ununterbrochenen Flusse der Worte, mit einer Leichtigkeit gesprochen werden, daß sie keine mühsame Auskramungen des Sedächtnissen, sondern unmittelbare Singebungen der gegenwärtigen Lage der Sachen scheinen.

Sbenso ausgemacht ist es, daß kein falscher Akzent uns muß argwöhnen lassen, der Akteur plaudere, was er nicht verstehe. Er muß uns durch den richtigsten, sichersten Ton überzeugen, daß er den ganzen Sinn seiner Worte durchdrungen habe.

Aber die richtige Akzentuation ist zur Not auch einem Papagei beizubringen. Wie weit ist der Akteur, der eine Stelle nur versteht, noch von dem entsernt, der sie auch zugleich empsindet! Worte, deren Sinn man einmal gefaßt, die man sich einmal ins Sedächtnis gepräget hat, lassen sich sehr richtig hersagen, auch indem sich die Seele mit ganz andern Dingen beschäftiget; aber alsdann ist keine Empsindung möglich. Die Seele muß ganz gegenwärtig sein; sie muß ihre Aufmerksamkeit einzig und allein auf ihre Reden richten, und nur alsdann —

Aber auch alsdann kann der Akteur wirklich viel Empfindung haben, und doch keine zu haben scheinen. Die Empfindung ist überhaupt immer das streitigste unter den Tallenten eines Schauspielers. Sie kann sein, wo man sie nicht erkennet; und man kann sie zu erkennen glauben, wo sie nicht ist. Denn die Empsindung ist etwas Inneres, von dem wir nur nach seinen äußern Merkmalen urteilen können. Nun ist es möglich, daß gewisse Dinge in dem Baue des körpers diese Merkmale entweder gar nicht verstatten, oder LV2

doch schwächen und zweideutig machen. Der Afteur kann eine gewisse Bildung des Gesichts, gewisse Mienen, einen gemiffen Ton haben, mit denen wir gang andere Fahig-Peiten, gang andere Leidenschaften, gang andere Gefinnungen zu verbinden gewohnt find, als er gegenwartig außern und ausdruden soll. Ift dieses, so mag er noch so viel empfinden, wir glauben ihm nicht: denn er ift mit sich felbst im Widerspruche. Gegenteils kann ein anderer fo gludlich gebauet fein; er kann fo entscheidende Zuge besitzen; alle seine Muskeln konnen ihm so leicht, so geschwind gu Gebote fteben; er kann so feine, so vielfaltige Abanderungen der Stimme in seiner Gewalt haben; turg, er kann mit allen gur Pantomime erforderlichen Gaben in einem fo boben Grade begludt fein, daß er une in denjenigen Rollen, die er nicht ursprunglich, sondern nach irgend einem guten Vorbilde fpielet, von der innigften Empfindung befeelet scheinen wird, da doch alles, was er sagt und tut, nichts als mechanische Nachäffung ift.

Ohne Zweifel ift dieser, ungeachtet seiner Gleichgültig-Peit und Kalte, dennoch auf dem Theater weit brauchbarer, als fener. Wenn er lange genug nichts als nachgeaffet hat, haben sich endlich eine Menge Beiner Regeln bei ihm gesammelt, nach denen er selbst zu handeln anfängt, und durch deren Beobachtung (zufolge dem Gesetze, daß eben die Modifitationen der Seele, welche gewiffe Veranderungen des Korpers hervorbringen, hinwiederum durch diese korperliche Veranderungen bewirket werden) er zu einer Art von Empfindung gelangt, die zwar die Dauer, das Feuer derjenigen, die in der Seele ihren Anfang nimmt, nicht haben Kann, aber doch in dem Augenblide der Vorstellung Praftig genug ift, etwas von den nicht freiwilligen Veranderungen des Korpers hervorzubringen, aus deren Dasein wir fast allein auf das innere Gefühl zuverläffig schließen zu konnen glauben. Ein solcher Akteur soll 3. C. die außerste Wut des Bornes ausdruden; ich nehme an, daß er feine Rolle nicht einmal recht perftehet, daß er die Grunde dieses

Bornes weder hinlanglich zu fassen, noch lebhaft genug sich porzustellen vermag, um seine Seele selbst in Born zu setzen. Und ich fage: wenn er nur die allergrobften Außerungen des Bornes einem Akteur von ursprünglicher Empfindung abgelernet hat und getreu nachzumachen weiß - den haftigen Sang, den ftampfenden Jug, den rauben, bald freischenden, bald verbissenen Ton, das Spiel der Augenbraunen, die gitternde Lippe, das Knirschen der Zähne u. f. w. - wenn er, sage ich, nur diese Dinge, die sich nachmachen lassen, sobald man will, gut nachmacht: so wird dadurch unfehlbar seine Seele ein duntles Gefühl von Born befallen, welches wiederum in den Korper zurudwirkt, und da auch diejenigen Veranderungen hervorbringt, die nicht bloß von unserm Willen abhangen; sein Gesicht wird glüben, seine Augen werden bligen, seine Musteln werden schwellen; Purz, er wird ein wahrer Zorniger zu sein scheinen, ohne es zu sein, ohne im geringften zu begreifen, warum er es sein sollte.

Nach diesen Grundsätzen von der Empsindung überhaupt habe ich mir zu bestimmen gesucht, welche äußerliche Merkmale diesenige Empsindung begleiten, mit der moralische Bestrachtungen wollen gesprochen sein, und welche von diesen Merkmalen in unserer Sewalt sind, so daß sie seder Akteur, er mag die Empsindung selbst haben, oder nicht, darstellen kann. Mich dünkt Folgendes.

Jede Moral ist ein allgemeiner Satz, der als solcher einen Grad von Sammlung der Seele und ruhiger Aberlegung verlangt. Er will also mit Gelassenheit und einer gewissen Kälte gesagt sein.

Allein dieser allgemeine Satz ist zugleich das Resultat von Sindruden, welche individuelle Umstände auf die handelnden Personen machen; er ist kein bloßer symbolischer Schluß; er ist eine generalisierte Empfindung, und als diese will er mit Feuer und einer gewissen Begeisterung gessprochen sein.

Folglich mit Begeifterung und Gelaffenheit, mit Feuer und Kalte? -

Nichts anders; mit einer Mischung von beiden, in der aber, nach Beschaffenheit der Situation, bald dieses, bald jenes hervorsticht.

Ift die Situation ruhig, so muß sich die Seele durch die Moral gleichsam einen neuen Schwung geben wollen; sie muß über ihr Slück oder ihre Pflichten bloß darum allgemeine Betrachtungen zu machen scheinen, um durch diese Allgemeinheit selbst, senes desto lebhaster zu genießen, diese desto williger und mutiger zu beobachten.

Ift die Situation hingegen heftig, so muß sich die Seele durch die Moral (unter welchem Worte ich sede allgemeine Betrachtung verstehe) gleichsam von ihrem Fluge zuruckbolen; sie muß ihren Leidenschaften das Ansehen der Vernunft, stürmischen Ausbrüchen den Schein vorbedächtlicher Entschließungen geben zu wollen scheinen.

Jenes erfordert einen erhabnen und begeisterten Ton; dieses einen gemäßigten und feierlichen. Denn dort muß das Raisonnement in Affekt entbrennen, und hier der Affekt in Raisonnement sich auskühlen.

Die meisten Schauspieler kehren es gerade um. Sie poltern in heftigen Situationen die allgemeinen Betrachtungen ebenso stürmisch heraus, als das übrige; und in ruhigen beten sie dieselben ebenso gelassen her, als das übrige. Daher geschieht es denn aber auch, daß sich die Moral weder in den einen, noch in den andern bei ihnen ausnimmt; und daß wir sie in jenen ebenso unnatürlich, als in diesen langweilig und kalt sinden. Sie überlegten nie, daß die Stickerei von dem Grunde abstechen muß, und Gold auf Gold brodieren ein elender Geschmack ist.

Durch ihre Sestus verderben sie vollends alles. Sie wissen weder, wann sie deren dabei machen sollen, noch was für welche. Sie machen gemeiniglich zu viele und zu unbedeutende.

Wenn in einer heftigen Situation die Seele sich auf einmal zu sammeln scheinet, um einen überlegenden Blick auf sich oder auf das, was sie umgibt, zu werfen; so ist

es naturlich, daß fie allen Bewegungen des Korpers, die von ihrem blogen Willen abhangen, gebieten wird. Nicht die Stimme allein wird gelassener; die Slieder alle geraten in einen Stand der Ruhe, um die innere Ruhe auszus druden, ohne die das Auge der Vernunft nicht wohl um sich schauen kann. Mit eine tritt der fortschreitende Juf feft auf, die Arme sinken, der gange Korper gieht sich in den magrechten Stand; eine Paufe - und dann die Reflexion. Der Mann steht da, in einer feierlichen Stille, als ob er sich nicht stören wollte, sich selbst zu horen. Die Reflexion ist aus, - wieder eine Dause - und so wie die Reflexion abgezielet, seine Leidenschaft entweder zu maßigen, oder zu befeuern, bricht er entweder auf einmal wieder los oder setzet allmählich das Spiel seiner Glieder wieder in Sang. Nur auf dem Gesichte bleiben, mahrend der Reflexion, die Spuren des Affekts; Miene und Auge sind noch in Bewegung und Feuer; denn wir haben Miene und Auge nicht so urplöglich in unserer Gewalt, als Jug und Band. Und hierin dann, in diefen ausdrudenden Mienen, in diesem entbrannten Auge und in dem Rubestande des gaugen übrigen Korpers, bestehet die Mischung von Feuer und Kalte, mit welcher ich glaube, daß die Moral in bef. tigen Situationen gesprochen sein will.

Mit eben dieser Mischung will sie auch in ruhigen Situationen gesagt sein; nur mit dem Unterschiede, daß der Teil der Aktion, welcher dort der feurige war, hier der kältere, und welcher dort der kältere war, hier der feurige sein muß. Nämlich: da die Seele, wenn sie nichts als sanste Empsindungen hat, durch allgemeine Betrachtungen diesen sansten Empsindungen ein höhern Grad von Lebhaftigkeit zu geben sucht, so wird sie auch die Glieder des Körpers, die ihr unmittelbar zu Gebote stehen, dazu beitragen lassen; die hände werden in voller Bewegung sein; nur der Aussdruck des Gesichts kann so geschwind nicht nach, und in Miene und Auge wird noch die Ruhe herrschen, aus der sie der übrige Körper gern herausarbeiten möchte.

#### Viertes Stud

#### Den 12. Mai 1767

Aber von was für Art sind die Bewegungen der Hande, mit welchen, in ruhigen Situationen, die Moral gesprochen zu sein liebet?

Don der Chironomie der Alten, das ift, von dem Inbegriffe der Regeln, welche die Alten den Bewegungen der Hände vorgeschrieben hatten, wissen wir nur sehr wenig; aber dieses wissen wir, daß sie die Händesprache zu einer Vollkommenheit gebracht, von der sich aus dem, was unsere Redner darin zu leisten imstande sind, kaum die Möglichkeit sollte begreisen lassen. Wir scheinen von dieser ganzen Sprache nichts als ein unartikuliertes Seschrei behalten zu haben; nichts als das Vermögen, Bewegungen zu machen, ohne zu wissen, wie diesen Bewegungen eine sixierte Beschutung zu geben, und wie sie untereinander zu verbinden, daß sie nicht bloß eines einzeln Sinnes, sondern eines zusammenhangenden Verstandes fähig werden.

Ich bescheide mich gern, daß man, bei den Alten, den Pantomimen nicht mit dem Schauspieler vermengen muß. Die hände des Schauspielers waren bei weitem so gesschwätzig nicht, als die hände des Pantomimens. Bei diesem vertraten sie die Stelle der Sprache; bei jenem sollten sie nur den Nachdruck derselben vermehren, und durch ihre Bewegungen, als natürliche Zeichen der Dinge, den versabredeten Zeichen der Stimme Wahrheit und Leben verschaffen helsen. Bei dem Pantomimen waren die Bewegungen der hände nicht bloß natürliche Zeichen; viele derselben hatten eine konventionelle Bedeutung, und dieser mußte sich der Schauspieler gänzlich enthalten.

Er gebrauchte sich also seiner hande sparsamer, als der Pantomime, aber eben so wenig vergebens, als dieser. Er rührte keine hand, wenn er nichts damit bedeuten oder verstärken konnte. Er wußte nichts von den gleichgültigen Bewegungen, durch deren beständigen, einförmigen Gebrauch

ein so großer Teil von Schauspielern, besonders das Frauenzimmer, sich das vollkommene Ansehen von Drahtpuppen
gibt. Bald mit der rechten, bald mit der linken hand die hälfte einer krieplichten Achte, abwärts vom Körper, besichreiben, oder mit beiden händen zugleich die Luft von
sich wegrudern, heißt ihnen: Aktion haben; und wer es
mit einer gewissen Tanzmeistergrazie zu tun geübt ist, o!
der glaubt, uns bezaubern zu können.

Ich weiß wohl, daß selbst Hogarth den Schauspielern besiehlt, ihre hand in schönen Schlangenlinien bewegen zu lernen; aber nach allen Seiten, mit allen möglichen Abänderungen, deren diese Linien, in Ansehung ihres Schwunges, ihrer Größe und Dauer, fähig sind. Und endlich besiehlt er es ihnen nur zur Übung, um sich zum Agieren dadurch geschickt zu machen, um den Armen die Biegungen der Reizes geläusig zu machen; nicht aber in der Meinung, daß das Agieren selbst in weiter nichts, als in der Besichreibung solcher schönen Linien, immer nach der nämlichen Direktion, bestehe.

Weg also mit diesem unbedeutenden Portebras, vornehmlich bei moralischen Stellen weg mit ihm! Reiz am unrechten Orte ist Affektation und Grimasse; und eben derselbe Reiz, zu oft hintereinander wiederholt, wird kalt und endlich ekel. Ich sehe einen Schulknaben sein Sprüchelchen aufsagen, wenn der Schauspieler allgemeine Betrachtungen mit der Bewegung, mit welcher man in der Menuet die hand gibt, mir zureicht, oder seine Moral gleichsam vom Roden spinnet.

Jede Bewegung, welche die hand bei moralischen Stellen macht, muß bedeutend sein. Oft kann man bis in das Malerische damit gehen; wenn man nur das Pantomimische vermeidet. Es wird sich vielleicht ein andermal Selegenheit sinden, diese Gradation von bedeutenden zu malerischen, von malerischen zu pantomimischen Sesten, ihren Untersichied und ihren Sebrauch, in Beispielen zu erläutern. Ist würde mich dieses zu weit führen, und ich merke nur

EE.

an, daß es unter den bedeutenden Seften eine Art gibt, die der Schauspieler vor allen Dingen wohl zu beobachten hat, und mit denen er allein der Moral Licht und Leben erteilen kann. S sind dieses, mit einem Worte, die insdividualisierenden Sestus. Die Moral ist ein allgemeiner Satz, aus den besonderen Umständen der handelnden Personen gezogen; durch seine Allgemeinheit wird er gewissermaßen der Sache fremd, er wird eine Ausschweisung, deren Beziehung auf das Segenwärtige von dem weniger aufmerksamen oder weniger scharssinnigen Juhörer nicht besmerkt oder nicht begriffen wird. Wann es daher ein Mittel gibt, diese Beziehung sinnlich zu machen, das Symbolische der Moral wiederum auf das Anschauende zurückzubringen, und wann dieses Mittel gewisse Sestus sein können, so muß sie der Schauspieler sa nicht zu machen versäumen.

Man wird mich aus einem Exempel am besten verstehen. Ich nehme es, wie mir es ist beifällt; der Schauspieler wird sich ohne Mühe auf noch weit einleuchtendere bessinnen. — Wenn Olint sich mit der Hoffnung schmeichelt, Sott werde das Herz des Aladin bewegen, daß er so graussam mit den Christen nicht versahre, als er ihnen gedrohet: so kann Svander, als ein alter Mann, nicht wohl anders, als ihm die Vetrüglichkeit unser Hoffnungen zu Semüte führen.

"Dertraue nicht, mein Sohn, Hoffnungen, die betrügen!" Sein Sohn ist ein feuriger Jüngling, und in der Jugend ist man vorzüglich geneigt, sich von der Zukunst nur das Beste zu versprechen.

"Da sie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft." Doch indem besinnt er sich, daß das Alter zu dem entgegengesetzten Fehler nicht weniger geneigt ist; er will den unverzagten Jüngling nicht ganz niederschlagen, und fährt fort:

"Das Alter qualt sich selbst, weil es zu wenig hofft."

Diese Sentenzen mit einer gleichgültigen Aktion, mit einer nichts als schönen Bewegung des Armes begleiten, würde weit schlimmer sein, als sie ganz ohne Aktion hersagen. Die einzige ihnen angemessene Aktion ist die, welche ihre Allgemeinheit wieder auf das Besondere einschränkt. Die Zeile

"Da sie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft"

muß in dem Tone, mit dem Geftu der väterlichen Warnung, an und gegen den Olint gesprochen werden, weil Olint es ist, dessen unerfahrne, leichtgläubige Jugend bei dem sorgsamen Alten diese Betrachtung veranlaßt. Die Zeile bingegen

"Das Alter qualt sich selbst, weil es zu wenig hofft"

erfordert den Ton, das Achselzuden, mit dem wir unsere eigene Schwachheiten zu gestehen pflegen, und die Hände müssen sich notwendig gegen die Brust ziehen, um zu bemerken, daß Svander diesen Satz aus eigener Erfahrung habe, daß er selbst der Alte sei, von dem er gelte. —

So ist Zeit, daß ich von dieser Ausschweisung über den Vortrag der moralischen Stellen wieder zurückkomme. Was man Lehrreiches darin sindet, hat man lediglich den Beissielen des Herrn Sthof zu danken; ich habe nichts als von ihnen richtig zu abstrahieren gesucht. Wie leicht, wie angenehm ist es, einem Künstler nachzusorschen, dem das Sute nicht bloß gelingt, sondern der es macht!

Die Rolle der Clorinde ward von Madame Henseln gesspielt, die ohnstreitig eine von den besten Aktricen ist, welche das deutsche Theater jemals gehabt hat. Ihr besonderer Vorzug ist eine sehr richtige Deklamation; ein falscher Akzent wird ihr schwerlich entwischen; sie weiß den verworzensten, holprigsten, dunkelsten Vers mit einer Leichtigkeit, mit einer Präzision zu sagen, daß er durch ihre Stimme die deutlichste Erklärung, den vollständigsten Kommentar erhält. Sie verbindet damit nicht selten ein Rafsinement,

welches entweder von einer sehr glücklichen Empsindung, oder von einer sehr richtigen Beurteilung zeuget. Ich glaube die Liebeserklärung, welche sie dem Olint tut, noch zu hören:

"— Erkenne mich! Ich kann nicht länger schweigen; Derstellung oder Stolz sei niedern Seelen eigen. Olint ist in Sefahr, und ich bin außer mir — Bewundernd sah ich oft im Krieg und Schlacht nach dir; Mein Herz, das vor sich selbst sich zu entdecken scheute, War wider meinen Ruhm und meinen Stolz im Streite. Dein Unglück aber reißt die ganze Seele hin, Und ist erkenn' ich erst, wie klein, wie schwach ich bin. Ist, da dich alle die, die dich verehrten, hassen, Da du zur Pein bestimmt, von jedermann verlassen, Werbrechern gleichgestellt, unglücklich und ein Christ, Dem furchtbarn Tode nah, im Tod noch elend bist: Ist wag' ich's zu gestehn: ist kenne meine Triebe!"

Wie frei, wie edel war dieser Ausbruch! Welches Feuer, welche Indrunft beseelten jeden Ton! Mit welcher Zudringlichkeit, mit welcher Überströmung des herzens sprach ihr Mitleid! Mit welcher Entschlossenheit ging sie auf das Bekenntnis ihrer Liebe los! Aber wie unerwartet, wie überraschend brach sie auf einmal ab und veränderte auf einmal Stimme und Blick und die ganze Haltung des Körpers, da es nun darauf ankam, die dürren Worte ihres Bekenntnisses zu sprechen. Die Augen zur Erde geschlagen, nach einem langsamen Seuszer, in dem furchtsamen gezogenen Tone der Verwirrung, kam endlich:

"Ich liebe dich, Olint, -"

beraus, und mit einer Wahrheit! Auch der, der nicht weiß, ob die Liebe sich so erklärt, empfand, daß sie sich so erklären sollte. Sie entschloß sich als Heldin, ihre Liebe zu gestehen, und gestand sie als ein zärtliches, schamhastes Weib. So Kriegerin als sie war, so gewöhnt sonst in allem zu männlichen Sitten: behielt das Weibliche doch hier die 26

Oberhand. Kaum aber waren sie hervor, diese der Sittssamkeit so schwere Worte, und mit eins war auch sener Ton der Freimütigkeit wieder da. Sie fuhr, mit der sorgsloseften Lebhaftigkeit, in aller der unbekummerten hitze des Affekts fort:

"— — Und ftolz auf meine Liebe, Stolz, daß dir meine Macht dein Leben retten kann, Biet' ich dir Hand und Herz, und Kron' und Purpur an."

Denn die Liebe außert sich nun als großmutige Freundsichaft: und die Freundschaft spricht ebenso dreift, als schuchtern die Liebe.

# Fünftes Stüd Den 15. Mai 1767

Es ift unftreitig, daß die Schauspielerin durch diese meifterhafte Absetzung der Worte

"Ich liebe dich, Olint, —"

der Stelle eine Schönheit gab, von der sich der Dichter, bei dem alles in dem nämlichen Flusse von Worten daherrauscht, nicht das geringste Verdienst beimessen kann. Aber wenn es ihr doch gefallen hätte, in diesen Verseinerungen ihrer Rolle fortzufahren! Vielleicht besorgte sie, den Seist des Dichters ganz zu versehlen; oder vielleicht scheute sie den Vorwurf, nicht das, was der Dichter sagt, sondern was er hätte sagen sollen, gespielt zu haben. Aber welches Lob könnte größer sein, als so ein Vorwurf? Freisich muß sich nicht jeder Schauspieler einbilden, dieses Lob verdienen zu können. Denn sonst möchte es mit den armen Dichtern übel aussehen.

Cronegk hat wahrlich aus seiner Clorinde ein sehr abgeschmacktes, widerwärtiges, hähliches Ding gemacht. Und demohngeachtet ist sie noch der einzige Charakter, der uns bei ihm interessieret. So sehr er die schöne Natur in ihr verfehlt, so tut doch noch die plumpe, ungeschlachte Natur einige Wirkung. Das macht, weil die übrigen Charaktere ganz außer aller Natur sind, und wir doch noch leichter mit einem Dragoner von Weibe, als mit himmelbrütenden Schwärmern sympathisseren. Nur gegen das Snde, wo sie mit in den begeisterten Ton fällt, wird sie uns eben so gleichsgültig und ekel. Alles ist Widerspruch in ihr, und immer springt sie von einem Äußersten auf das andere. Kaum hat sie shre Liebe erklärt, so fügt sie hinzu:

"Wirst du mein herz verschmähn? Du schweigst? — Ent-

Alnd wenn du zweifeln kannft - fo gittre!"

So zitte? Olint soll zittern? er, den sie oft in dem Tumulte der Schlacht unerschrocken unter den Streichen des Todes gesehen? Und soll vor ihr zittern? Was will sie denn? Will sie ihm die Augen auskratzen? — O, wenn es der Schauspielerin eingefallen wäre, für diese ungezogene weibliche Sasconade "so zittre!" zu sagen: "ich zittre!" Sie konnte zittern, soviel sie wollte, ihre Liebe verschmäht, ihren Stolz beleidiget zu sinden. Das wäre sehr natürlich gewesen. Aber es von dem Olint verlangen, Segenliebe von ihm, mit dem Messer an der Surgel, fordern, das ist so une artig als lächerlich.

Doch was hätte es geholfen, den Dichter einen Augenblick länger in den Schranken des Wohlstandes und der Mäßigung zu erhalten? Er fährt fort, Clorinden in dem wahren Tone einer besoffenen Marketenderin rasen zu lassen; und da sindet keine Linderung, keine Bemäntelung mehr statt.

Das einzige, was die Schauspielerin zu seinem Beften noch tun könnte, ware vielleicht dieses, wenn sie sich von seinem wilden Feuer nicht so ganz hinreißen ließe, wenn sie ein wenig an sich hielte, wenn sie die außerste Wut nicht mit der außersten Anstrengung der Stimme, nicht mit den gewaltsamsten Gebärden ausdrückte.

Wenn Shakespeare nicht ein eben so großer Schauspieler

in der Ausübung gewesen ift, als er ein dramatischer Dichter war, so hat er doch wenigstens eben so gut gewußt, was zu der Kunst des einen, als was zu der Kunst des andern gehoret. Ja vielleicht hatte er über die Kunft des erftern um so viel tiefer nachgedacht, weil er so viel weniger Genie dazu hatte. Wenigstens ist jedes Wort, das er dem hamlet, wenn er die Komodianten abrichtet, in den Mund legt, eine goldene Regel für alle Schauspieler, denen an einem vernünftigen Beifalle gelegen ift. "Ich bitte euch," läßt er ihn unter anderm zu den Komodianten fagen, "fprecht die Rede fo, wie ich sie euch vorsagte; die Junge muß nur eben darüber hinlaufen. Aber wenn ihr mir sie so heraushalset, wie es manche von unsern Schauspielern tun: seht, so ware mir es eben so lieb gemesen, wenn der Stadtschreier meine Verse gesagt hatte. Auch durchsagt mir mit eurer hand nicht so sehr die Luft, sondern macht alles hubsch artig: denn mitten in dem Strome, mitten in dem Sturme, mitten, so zu reden, in dem Wirbelwinde der Leidenschaften, mußt ihr noch einen Grad von Mäßigung beobachten, der ihnen das Glatte und Geschmeidige gibt."

Man spricht so viel von dem Feuer des Schauspielers; man zerstreitet sich so sehr, ob ein Schauspieler zu viel Feuer haben tonne. Wenn die, welche es behaupten, jum Beweise anführen, daß ein Schauspieler ja wohl am unrechten Orte heftig, oder wenigstens heftiger sein konne, als es die Umftande erfordern: so haben die, welche es leugnen, recht zu fagen, daß in folchem Falle der Schauspieler nicht zu viel Feuer, sondern zu wenig Verftand zeige. Überhaupt kommt es aber wohl darauf an, was wir unter dem Worte Feuer verstehen. Wenn Geschrei und Kontorsionen Feuer sind, so ift es wohl unstreitig, daß der Afteur darin zu weit geben fann. Befteht aber das Feuer in der Geschwindigkeit und Lebhaftigkeit, mit welcher alle Stude, die den Afteur ausmachen, das ihrige dazu beis tragen, um seinem Spiele den Schein der Wahrheit zu geben: so mußten wir diesen Schein der Wahrheit nicht

bis zur außersten Illusion getrieben zu sehen munschen, wenn es möglich ware, daß der Schauspieler allzuviel Feuer in diesem Verstande anwenden tonnte. Es tann also auch nicht dieses Feuer sein, dessen Makigung Shatespeare felbit in dem Strome, in dem Sturme, in dem Wirbelminde der Leidenschaft verlangt: er muß bloß sene heftigkeit der Stimme und der Bewegungen meinen; und der Grund ift leicht zu finden, warum auch da, wo der Dichter nicht die geringfte Mäßigung beobachtet hat, dennoch der Schauspieler sich in beiden Studen makigen muffe. Co gibt wenig Stimmen, die in ihrer außerften Anftrengung nicht widerwartig wurden; und allzu schnelle, allzu fturmische Bewegungen werden felten edel fein. Gleichwohl follen meder unsere Augen noch unsere Ohren beleidiget merden; und nur aledann, wenn man bei Außerung der heftigen Leidenschaften alles vermeidet, was diesen oder jenen unangenehm fein konnte, haben fie das Glatte und Geschmeidige, welches ein hamlet auch noch da von ihnen verlangt, wenn sie den bochften Sindruck machen und ihm das Gemissen perstodter Frepler aus dem Schlafe schreden sollen.

Die Kunft des Schauspielers ftehet hier amischen den bildenden Künften und der Doesse mitten inne. Als sichtbare Malerei muß zwar die Schonheit ihr hochstes Gesetz sein: doch als transitorische Malerei braucht sie ihren Stellungen sene Ruhe nicht immer zu geben, welche die alten Kunftwerke so imponserend macht. Sie darf sich, sie muß sich das Wilde eines Tempesta, das Freche eines Bernini öftere erlauben; es hat bei ihr alle das Ausdrudende, welches ihm eigentumlich ift, ohne das Beleidigende gu haben, das es in den bildenden Kunften durch den permanenten Stand erhalt. Aur muß sie nicht allzu lang darin verweilen; nur muß sie es durch die vorhergehenden Bewegungen allmählich vorbereiten, und durch die darauf folgenden wiederum in den allgemeinen Ton des Wohlanftandigen auflosen; nur muß sie ihm nie alle die Starte geben, zu der fie der Dichter in feiner Bearbeitung treiben 30

kann. Denn sie ift zwar eine ftumme Poesie, aber die sich unmittelbar unsern Augen verständlich machen will; und jeder Sinn will geschmeichelt sein, wenn er die Begriffe, die man ihm in die Seele zu bringen gibet, unverfälscht überliefern soll.

Ce konnte leicht sein, daß sich unsere Schauspieler bei der Maßigung, zu der sie die Kunft auch in den heftigften Leidenschaften verbindet, in Ansehung des Beifalles nicht allzuwohl befinden dürften. - Aber welches Beifalles? -Die Galerie ift freilich ein großer Liebhaber des Larmenden und Tobenden, und selten wird sie ermangeln, eine aute Lunge mit lauten handen zu erwidern. Auch das deutsche Darterre ift noch ziemlich von diesem Geschmade, und es gibt Afteurs, die schlau genug von diesem Geschmade Vorteil zu giehen wissen. Der Schläfrigfte rafft sich, gegen das Ende der Szene, wenn er abgehen soll, que sammen, erhebet auf einmal die Stimme und überladet die Aftion, ohne zu überlegen, ob der Sinn seiner Rede diese hohere Anstrengung auch erfordere. Nicht selten widerspricht sie sogar der Verfassung, mit der er abgehen soll; aber was tut das ihm? Genug, daß er das Parterre dadurch erinnert hat, aufmerksam auf ihn zu sein, und wenn es die Gute haben will, ihm nachzullatschen. Nachzischen sollte es ihm! Doch leider ift es teils nicht Kenner genug, teils zu gutherzig, und nimmt die Begierde, ihm gefallen zu wollen, für die Tat.

Ich getraue mich nicht, von der Aktion der übrigen Schauspieler in diesem Stücke etwas zu sagen. Wenn sie nur immer bemüht sein müssen, Fehler zu bemänteln, und das Mittelmäßige geltend zu machen: so kann auch der Beste nicht anders, als in einem sehr zweideutigen Lichte erscheinen. Wenn wir ihn auch den Verdruß, den uns der Dichter verursacht, nicht mit entgelten lassen, so sind wir doch nicht aufgeräumt genug, ihm alle die Serechtigkeit zu erweisen, die er verdienet.

Den Beschluß des ersten Abends machte "Der Triumph

der vergangenen Zeit", ein Luftspiel in einem Aufzuge, nach dem Französischen des Le Grand. Es ist eines von den drei Heinen Studen, welche Le Grand unter dem allgemeinen Titel "Der Triumph der Zeit" im Jahr 1724 auf die frangosische Buhne brachte, nachdem er den Stoff desselben, bereits einige Jahre vorher, unter der Aufschrift "Die lächerlichen Verliebten" behandelt, aber wenig Beifall damit erhalten hatte. Der Ginfall, der dabei gum Grunde liegt, ift drollig genug, und einige Situationen find febr lächerlich. Nur ist das Lächerliche von der Art, wie es sich mehr für eine satirische Ergablung, als auf die Bubne schickt. Der Sieg der Zeit über Schonheit und Jugend macht eine traurige Idee; die Sinbildung eines fechzigjahrigen Gede und einer eben so alten Narrin, daß die Zeit nur über ihre Reize keine Gewalt sollte gehabt haben, ift zwar lächerlich; aber diefen Ged und diefe Narrin felbft zu feben, ist ekelhafter als lächerlich.

## Sechstes Stück Den 19. Mai 1767

Noch habe ich der Anreden an die Zuschauer, vor und nach dem großen Stücke des ersten Abends, nicht gedacht. Sie schreiben sich von einem Dichter her, der es mehr als irgend ein anderer versteht, tiessinnigen Verstand mit Witz aufzuheitern, und nachdenklichem Ernste die gefällige Miene des Scherzes zu geben. Womit könnte ich diese Blätter besser auszieren, als wenn ich sie meinen Lesern ganz mitteile? Hier sind sie. Sie bedürsen kommentars. Ich wünsche nur, daß manches darin nicht in den Wind gesagt sei!

Sie wurden beide ungemein wohl, die erftere mit alle dem Anftande und der Würde, und die andere mit alle der Wärme und Feinheit und einschmeichelnden Verbindlichkeit gesprochen, die der besondere Inhalt einer jeden erstorderte.

### Prolog

### (Gesprochen von Madame Lowen)

Ihr Freunde, denen hier das mannigfache Spiel Des Menschen in der Kunst der Nachahmung gesiel: Ihr, die ihr gerne weint, ihr weichen, bessern Seelen, Wie schön, wie edel ist die Lust, sich so zu qualen; Wenn bald die süße Tran', indem das Herz erweicht, In Zärtlichkeit zerschmilzt, still von den Wangen schleicht, Bald die bestürmte Seel', in seder Nerv' erschüttert, Im Leiden Wollust fühlt und mit Vergnügen zittert! O sagt, ist diese Kunst, die so eur Herz zerschmelzt, Der Leidenschaften Strom so durch eur Inners wälzt, Vergnügend, wenn sie rührt, entzückend, wenn sie schrecket, Zu Mitleid, Menschenlieb' und Sedelmut erwecket, Die Sittenbilderin, die sede Tugend lehrt, Ift die nicht eurer Sunst und eurer Pslege wert?

Die Fürsicht sendet sie mitleidig auf die Erde, Zum Besten des Barbars, damit er menschlich werde; Weiht sie, die Lehrerin der Könige zu sein, Mit Würde, mit Genie, mit Feur vom himmel ein; heißt sie, mit ihrer Macht, durch Tränen zu ergögen, Das stumpfeste Gefühl der Menschenliebe wetzen; Durch süße herzensangst und angenehmes Graun Die Bosheit bändigen und an den Seelen baun; Wohltätig für den Staat, den Wütenden, den Wilden Zum Menschen, Bürger, Freund und Patrioten bilden.

Gesetze stärken zwar der Staaten Sicherheit, Als Ketten an der hand der Angerechtigkeit; Doch deckt noch immer Lift den Bosen vor dem Richter, Alnd Macht wird oft der Schutz erhabner Bosewichter. Wer rächt die Unschuld dann? Weh dem gedrückten Staat, Der, statt der Tugend, nichts als ein Gesetzbuch hat! Gesetze, nur ein Zaum der offenen Verbrechen, Gesetze, die man lehrt des hasses Arteil sprechen,

QV3

Wenn ihnen Sigennutz, Stolz und Parteilichkeit Für eines Solons Seift den Seift der Drückung leiht! Da lernt Bestechung bald, um Strafen zu entgeben, Das Schwert der Majestät aus ihren händen dreben: Da pflanzet herrschbegier, sich freuend des Verfalls Der Redlichkeit, den Fuß der Freiheit auf den hals. Läßt den, der sie vertritt, in Schimpfund Banden schmachten, Und das blutschuld'ge Beil der Themis Unschuldschlachten!

Wenn der, den tein Gesetz ftraft oder strafen tann, Der schlaue Bosewicht, der blutige Tyrann, Wenn der die Unschuld drudt, wer wagt es, sie zu deden? Den sichert tiefe Lift, und diefen maffnet Schreden. Wer ift ihr Genius, der sich entgegen legt? -Wer? Sie, die ist den Dolch, und ist die Geifiel tragt, Die unerschrodne Kunft, die allen Mifgestalten Strafloser Torheit magt den Spiegel vorzuhalten; Die das Geweb' enthüllt, worin sich List verspinnt, Und den Tyrannen fagt, daß fie Tyrannen find; Die, ohne Menschenfurcht, vor Thronen nicht erblodet Und mit des Donners Stimm' ans Berg der Fürsten redet; Gefronte Morder Schredt, den Chrgeis nuchtern macht, Den heuchler züchtiget und Toren Hüger lacht; Sie, die zum Unterricht die Toten laft erscheinen: Die große Kunft, mit der wir lachen oder meinen.

Sie fand in Griechenland Schut, Lieb' und Lehrbegier; In Rom, in Gallien, in Albion, und — hier.

Ihr, Freunde, habt hier oft, wenn ihre Tränen flossen, Mit edler Weichlichkeit die euren mit vergossen; habt redlich euren Schmerz mit ihrem Schmerz vereint Und ihr aus voller Brust den Beisall zugeweint:

Wie sie gehaßt, geliebt, gehoffet und gescheuet, Und eurer Menschlichkeit im Leiden euch erfreuet.

Lang hat sie sich umsonst nach Bühnen umgesehn:

In hamburg fand sie Schutz: hier sei denn ihr Athen!

hier, in dem Schoß der Ruh', im Schutze weiser Sonner, Gemutiget durch Lob, vollendet durch den Kenner; hier reiset — ja ich wünsch', ich hoff', ich weissag' es! — Ein zweiter Roscius, ein zweiter Sopholles, Der Gräciens Kothurn Germanien erneure:

Und ein Teil dieses Ruhms, ihr Gönner, wird der eure.

O seid desselben wert! Bleibt eurer Güte gleich,
Und denkt, o denkt daran, ganz Deutschland sieht auf euch!

## Epilog

(Gesprochen von Madame Bensel)

Seht hier! so ftandhaft ftirbt der überzeugte Chrift! So lieblos haffet der, dem Irrtum nutilich ift, Der Barbarei bedarf, damit er feine Sache, Sein Ansehn, seinen Traum zu Lehren Gottes mache. Der Geift des Irrtums mar Verfolgung und Gewalt, Wo Blindheit für Verdienft, und Furcht für Andacht galt. So fonnt' er fein Gespinft von Lugen mit den Bligen Der Majestät, mit Gift, mit Meuchelmord beschützen. Wo Überzeugung fehlt, macht Furcht den Mangel gut: Die Wahrheit überführt, der Irrtum fordert Blut. Verfolgen muß man die und mit dem Schwert bekehren, Die anders Glaubens sind, als die Ismenors lehren. Und mancher Aladin sieht staatstug oder schwach Dem schwarzen Blutgericht der beil'gen Morder nach, Und muß mit seinem Schwert den, welchen Traumer haffen, Den Freund, den Marturer der Wahrheit murgen laffen. Abscheuliche Meisterstück der herrschlucht und der Lift. Wofür kein Name hart, kein Schimpfwort lieblos ist! D Lehre, die erlaubt, die Gottheit felbst migbrauchen, In ein unschuldig Berg des hasses Dolch zu tauchen, Dich, die ihr Blutpanier oft über Leichen trug, Dich, Greuel, zu verschmähn, wer leiht mir einen Fluch! 3hr Freund', in deren Bruft der Menschheit edle Stimme Laut für die Beldin sprach, als sie dem Prieftergrimme

Ein schuldlos Opfer ward und fur die Wahrheit fant: habt Dant fur dies Gefühl, für jede Trane Dant! Wer irrt, verdient nicht Bucht des haffes oder Spottes: Was Menschen haffen lehrt, ift keine Lehre Gottes! Ach! liebt die Irrenden, die ohne Bosheit blind, 3war schwächere vielleicht, doch immer Menschen sind. Belehret, duldet fie; und amingt nicht die gu Tranen, Die fonft tein Vorwurf trifft, als daß fie anders mahnen! Rechtschaffen ift der Mann, den, seinem Glauben treu, Nichts zur Verftellung zwingt, zu bofer Beuchelei; Der für die Wahrheit glüht und, nie durch Furcht gezügelt, Sie freudig, wie Olint, mit feinem Blut verfiegelt. Sold Beispiel, edle Freund', ift eures Beifalls wert: D wohl uns! hatten wir, was Cronegt schon gelehrt, Gedanken, die ihn felbit fo fehr veredelt haben, Durch unfre Vorstellung tief in eur Berg gegraben! Des Dichters Leben war schon, wie sein Nachruhm ift; Er war und - o verzeiht die Tran'! - und ftarb ein Chrift, Ließ sein vortrefflich Berg der Nachwelt in Gedichten, 21m fie - was kann man mehr? - noch tot zu unterrichten. Versaget, hat euch itt Sophronia gerührt, Denn seiner Asche nicht, was ihr mit Recht gebührt, Den Seufzer, daß er ftarb, den Dant fur feine Lehre, Und - ach! den traurigen Tribut von einer Bahre. Uns aber, edle Freund', ermuntre Gutialeit: Und hatten wir gefehlt, fo tadelt; doch verzeiht! Derzeihung mutiget zu edelerm Erkuhnen, Und feiner Tadel lehrt das hochste Cob verdienen. Bedenkt daß unter uns die Kunft nur kaum beginnt, In welcher taufend Quins fur einen Garrid find; Erwartet nicht zu viel, damit wir immer fteigen, Und - doch nur euch gebührt zu richten, uns zu schweigen.

\*\*\*

# Siebentes Stud

#### Den 22. Mai 1767

Der Prolog zeiget das Schauspiel in seiner hochsten Wurde, indem er es als das Supplement der Gesetze betrachten laft. Ce gibt Dinge in dem sittlichen Betragen des Menschen, welche, in Ansehung ihres unmittelbaren Ginflusses auf das Wohl der Gesellschaft, zu unbeträchtlich und in sich selbst zu veränderlich sind, als daß sie wert oder fähig waren, unter der eigentlichen Aufsicht des Gesetzes zu stehen. Es gibt wiederum andere, gegen die alle Kraft der Legislation ju furg fallt; die in ihren Triebfedern so unbegreiflich, in sich selbst so ungeheuer, in ihren Folgen so unermeglich find, daß fie entweder der Ahndung der Gefete gang ent. gehen, oder doch unmöglich nach Verdienst geahndet werden konnen. Ich will es nicht unternehmen, auf die erftern, als auf Sattungen des Lächerlichen, die Komodie; und auf die andern als auf außerordentliche Erscheinungen in dem Reiche der Sitten, welche die Vernunft in Erstaunen und das herz in Tumult setzen, die Tragodie einzuschranken. Das Genie lacht über alle die Grenzscheidungen der Kritik. Aber fo viel ift doch unftreitig, daß das Schauspiel überhaupt seinen Vorwurf entweder diesseits oder jenseits der Grengen des Gesetzes mablet, und die eigentlichen Gegenstände des selben nur insofern behandelt, als sie sich entweder in das Lächerliche verlieren, oder bis in das Abscheuliche verbreiten.

Der Spilog verweilet bei einer von den Hauptlehren, auf welche ein Teil der Fabel und Charaktere des Trauerspiels mit abzwecken. So war zwar von dem Hrn. von Cronegk ein wenig unüberlegt, in einem Stücke, dessen Stoff aus den unglücklichen Zeiten der Kreuzzüge genommen ist, die Toleranz predigen und die Abscheulichkeiten des Geistes der Verfolgung an den Bekennern der mahomedanischen Religion zeigen zu wollen. Denn diese Kreuzzüge selbst, die in ihrer Anlage ein politischer Kunstgriff der Päpste waren, wurden in ihrer Ausführung die unmenschlichsten Versols

gungen, deren sich der christliche Aberglaube jemals schuldig gemacht hat; die meisten und blutgierigsten Ismenors hatte damals die wahre Religion; und einzelne Personen, die eine Moschee beraubt haben, zur Strase ziehen, kömmt das wohl gegen die unselige Raserei, welche das rechtgläubige Europa entvölkerte, um das ungläubige Asien zu verwüsten? Doch was der Tragikus in seinem Werke sehr unschicklich angebracht hat, das konnte der Dichter des Spilogs gar wohl auffassen. Menschlichkeit und Lanstmut verdienen bei seder Selegenheit empsohlen zu werden, und kein Anlaß dazu kann so entfernt sein, den wenigstens unser Herz nicht sehr natürlich und dringend sinden sollte.

Übrigens ftimme ich mit Vergnugen dem rührenden Lobe bei, welches der Dichter dem seligen Cronegt erteilet. Aber ich werde mich schwerlich bereden lassen, daß er mit mir über den poetischen Wert des kritisierten Studes nicht ebenfalls einig fein follte. Ich bin fehr betroffen gemefen, als man mich versichert, daß ich verschiedene von meinen Lesern durch mein unverhohlnes Urteil unwillig gemacht hatte. Wenn ihnen bescheidene Freiheit, bei der sich durchaus teine Nebenabsichten denten laffen, mißfallt, fo laufe ich Gefahr, sie noch oft unwillig zu machen. Ich habe gar nicht die Absicht gehabt, ihnen die Lesung eines Dichters 3u verleiden, den ungekunftelter Witz, viel feine Empfindung und die lauterfte Moral empfehlen. Diese Sigenschaften werden ihn jederzeit schatzbar machen, ob man ihm schon andere absprechen muß, zu denen er entweder gar feine Anlage hatte, oder die zu ihrer Reife gemiffe Jahre erfordern, weit unter welchen er ftarb. Sein "Kodrus" ward von den Verfassern der "Bibliothet der schonen Wissenschaften" gefronet, aber wahrlich nicht als ein gutes Stud, sondern als das befte von denen, die damals um den Dreis ftritten. Mein Urteil nimmt ihm also teine Chre, die ihm die Kritik damals erteilet. Wenn hinkende um die Wette laufen, so bleibt der, welcher von ihnen zuerft an das Ziel kömmt, doch noch ein hinkender.

Sine Stelle in dem Spilog ift einer Migdeutung ausgesett gewesen, von der sie gerettet zu werden verdienet. Der Dichter sagt:

"Bedenkt, daß unter uns die Kunft nur kaum beginnt, In welcher tausend Quins fur einen Garrick sind."

Quin, habe ich darwider erinnern horen, ift kein schlechter Schauspieler gewesen. - Nein, gewiß nicht; er war Thomsons besonderer Freund, und die Freundschaft, in der ein Schauspieler mit einem Dichter, wie Thomson, gestanden, wird bei der Nachwelt immer ein autes Vorurteil für seine Kunst erweden. Auch hat Quin noch mehr als dieses Vorurteil für sich: man weiß, daß er in der Tragodie mit vieler Würde gespielt; daß er besonders der erhabenen Sprache des Milton Genuge zu leiften gewußt; daß er, im Komischen, die Rolle des Falftaff zu ihrer größten Vollkommenheit gebracht. Doch alles dieses macht ihn zu keinem Garrid; und das Migverftandnis liegt bloß darin, daß man annimmt, der Dichter habe diesem allgemeinen und aukerordentlichen Schauspieler einen schlechten, und für schlecht durchgangig erkannten, entgegensetzen wollen. Quin soll hier einen von der gewöhnlichen Sorte bedeuten, wie man sie alle Tage sieht; einen Mann, der überhaupt seine Sache fo gut wegmacht, daß man mit ihm zufrieden ift; der auch diesen und jenen Charafter gang vortrefflich spielet. sowie ihm seine Figur, seine Stimme, sein Temperament dabei zu hilfe kommen. So ein Mann ift fehr brauchbar, und tann mit allem Rechte ein guter Schauspieler beigen; aber wie viel fehlt ihm noch, um der Droteus in seiner Kunft zu sein, für den das einstimmige Gerücht schon langft den Garrid erfläret hat. Ein solcher Quin machte, ohne Zweifel, den Konig im hamlet, als Thomas Jones und Rebhuhn in der Komodie waren; und der Rebhuhne gibt es mehrere, die nicht einen Augenblid anfteben, ihn einem Garrid weit vorzugiehen. "Was?" fagen fie, "Garrid der größte Akteur? Er schien ja nicht über das Gespenft erschroden, sondern

er war es. Was ist das für eine Kunst, über ein Gespenst zu erschrecken? Gewiß und wahrhaftig, wenn wir den Geist gesehen hätten, so würden wir eben so ausgesehen und eben das getan haben, was er tat. Der andere hingegen, der König, schien wohl auch etwas gerührt zu sein, aber als ein guter Akteur gab er sich doch alle mögliche Mühe, es zu verbergen. Zudem sprach er alle Worte so deutlich aus, und redete noch einmal so laut, als sener keine unanssehnliche Mann, aus dem ihr so ein Aushebens macht!"

Bei den Englandern bat jedes neue Stud feinen Drolog und Spilog, den entweder der Verfasser selbst oder ein Freund desselben abfasset. Wozu die Alten den Drolog brauchten, den Zuhörer von verschiedenen Dingen gu unterrichten, die zu einem geschwindern Verftandniffe der jum Grunde liegenden Geschichte des Studes dienen, dazu brauchen sie ihn zwar nicht. Aber er ift darum doch nicht ohne Nuten. Sie miffen hunderterlei darin gu fagen, mas das Auditorium für den Dichter, oder für den von ihm bearbeiteten Stoff einnehmen, und unbilligen Kritiken fowohl über ihn als über die Schauspieler vorbauen kann. Noch weniger bedienen sie sich des Spilogs, sowie sich wohl Plautus dessen manchmal bedienet; um die völlige Auflosung des Stude, die in dem funften Atte nicht Raum hatte, darin erzählen zu lassen. Sondern sie machen ihn zu einer Art von Auganwendung, voll guter Lehren, voll feiner Bemerkungen über die geschilderten Sitten, und über die Kunft, mit der sie geschildert worden; und das alles in dem schnurrigften, launigften Tone. Diesen Ton andern sie auch nicht einmal gern bei dem Trauerspiele; und es ift gar nichts Ungewöhnliches, daß nach dem Blutigften und Rührendften die Satire ein fo lautes Gelächter aufschlägt, und der Wit so mutwillig wird, daß es scheinet, es sei die ausdrudliche Absicht, mit allen Sindruden des Guten ein Gespotte zu treiben. Es ift bekannt, wie febr Thomson wider diese Narrenschellen, mit der man der Melpomene nachtlingelt, geeifert hat. Wenn ich daber munichte,

daß auch bei und neue Originalftücke nicht ganz ohne Sinführung und Empfehlung vor das Publikum gebracht würden, so versteht es sich von selbst, daß bei dem Trauerspiele der Ton des Spilogs unserm deutschen Ernste angemessener sein müßte. Nach dem Luftspiele könnte er immer so burlesk sein, als er wollte. Dryden ist es, der bei den Sugländern Meisterstücke von dieser Art gemacht hat, die noch ist mit dem größten Vergnügen gelesen werden, nachdem die Spiele selbst, zu welchen er sie versertiget, zum Teil längst vergessen sind. Hamburg hätte einen deutschen Vryden in der Nähe; und ich brauche ihn nicht noch einmal zu bezeichnen, wer von unsern Dichtern Moral und Kritik mit attischem Salze zu würzen, so gut als der Engländer versstehen würde.

# Achtes Stud Den 26. Mai 1767

Die Vorstellungen des ersten Abends wurden den zweiten wiederholt.

Den dritten Abend (Freitags, den 24. v. M.) ward "Melanide" aufgeführet. Dieses Stück des Nivelle de la Chaussee ist bekannt. Es ist von der rührenden Sattung, der man den spöttischen Beinamen der weinerlichen gesgeben. Wenn weinerlich heißt, was uns die Tränen nahe bringt, wobei wir nicht übel Lust hätten, zu weinen, so sind verschiedene Stücke von dieser Sattung etwas mehr als weinerlich; sie kosten einer empfindlichen Seele Ströme von Tränen; und der gemeine Praß französischer Trauersspiele verdienet, in Vergleichung ihrer, allein weinerlich genannt zu werden. Denn eben bringen sie es ungefähr so weit, daß uns wird, als ob wir hätten weinen können, wenn der Dichter seine Kunst besser verstanden hätte.

"Melanide" ift tein Meifterftud von dieser Sattung; aber man sieht es doch immer mit Vergnügen. Es hat sich selbst auf dem frangosischen Theater erhalten, auf welchem es im Jahre 1741 zuerst gespielt ward. Der Stoff, sagt man, sei aus einem Roman, "Mademosselle de Bontems" betitelt, entlehnet. Ich kenne diesen Roman nicht; aber wenn auch die Situation der zweiten Szene des dritten Akts aus ihm genommen ist, so muß ich einen Unbekannten, anstatt des de la Chausse, um das beneiden, weswegen ich wohl eine Melanide gemacht zu haben wünschte.

Die Übersetzung war nicht schlecht; sie ift unendlich besser, als eine italienische, die in dem zweiten Bande der theatralischen Bibliothek des Diodati stehet. Ich muß es zum Trofte des größten haufens unserer Abersetzer auführen, daß ihre italienischen Mitbruder meiftenteils noch weit elender sind, als sie. Gute Verse indes in gute Prosa überseten, erfordert etwas mehr als Genauigkeit; oder ich mochte wohl sagen, etwas anders. Allzu punktliche Treue macht jede Abersetzung steif, weil unmöglich alles, was in der einen Sprache natürlich ift, es auch in der andern sein fann. Aber eine Abersetzung aus Versen macht sie gugleich maff'rig und schielend. Denn wo ift der gludliche Versifikateur, den nie das Silbenmaß, nie der Reim, hier etwas mehr oder weniger, dort etwas ftarter oder schwächer, früher oder spater, sagen ließe, als er es, frei von diesem 2mange, wurde gesagt haben? Wenn nun der Abersetzer dieses nicht zu unterscheiden weiß; wenn er nicht Geschmad, nicht Mut genug hat, hier einen Nebenbegriff meggulaffen, da ftatt der Metapher den eigentlichen Ausdruck zu feten, dort eine Ellipsis zu erganzen oder anzubringen: so wird er uns alle Nachlässigfeiten seines Originals überliefert, und ihnen nichts als die Entschuldigung benommen haben, welche die Schwierigkeiten der Symmetrie und des Wohl-Hanges in der Grundsprache für sie machen.

Die Rolle der Melanide ward von einer Aktrice gesspielet, die nach einer neunjährigen Entfernung vom Theater aufs neue in allen den Vollkommenheiten wieder erschien, die Kenner und Nichtkenner, mit und ohne Sinsicht, ehes dem an ihr empfunden und bewundert hatten. Madame

Lowen verbindet mit dem silbernen Tone der sonoresten, lieblichsten Stimme, mit dem offensten, ruhigsten und gleichwohl ausdrudfähigften Gesichte von der Welt das feinfte, schnellfte Gefühl, die sicherfte, warmfte Empfindung, die sich, zwar nicht immer so lebhaft, als es viele wunschen, doch allezeit mit Anftand und Wurde außert. In ihrer Dellamation akzentuiert sie richtig, aber nicht merklich. Der gangliche Mangel intensiver Atzente verurfacht Monotonie; aber ohne ihr diese vorwerfen zu konnen, weiß sie dem sparfamern Gebrauche derfelben durch eine andere Feinheit 3u hilfe gu tommen, von der, leider! febr viele Atteurs gang und gar nichts wissen. Ich will mich erklaren. Man weiß, was in der Musik das Mouvement heißt; nicht der Tatt, sondern der Grad der Langsamteit oder Schnelligkeit, mit welchem der Takt gespielt wird. Dieses Mouvement ift durch das gange Stud einformig; in dem nämlichen Make der Geschwindigkeit, in welchem die erften Takte gespielet worden, muffen sie alle, bis zu den letten, gespielet werden. Diese Sinformigkeit ift in der Musik notwendig, weil ein Stud nur einerlei ausdruden tann, und ohne dieselbe gar keine Verbindung verschiedener Instrumente und Stimmen moglich sein wurde. Mit der Dellamation bingegen ift es gang anders. Wenn wir einen Derioden von mehreren Gliedern als ein besonderes musikalisches Stud annehmen und die Glieder als die Takte desselben betrachten, so mussen die Glieder, auch alsdann, wenn sie pollkommen gleicher Lange waren und aus der nämlichen Anzahl von Silben des nämlichen Zeitmaßes beftunden, dennoch nie mit einerlei Geschwindigkeit gesprochen werden. Denn da sie, weder in Absicht auf die Deutlichkeit und den Nachdruck, noch in Rudsicht auf den in dem ganzen Derioden herrschenden Affekt, von einerlei Wert und Belang fein konnen: fo ift es der Natur gemaß, daß die Stimme die geringfügigern schnell berausstößt, flüchtig und nache lässig darüber hinschlupft; auf den beträchtlichern aber verweilet, sie dehnet und schleift, und jedes Wort, und in jedem

Worte jeden Buchftaben, uns zugablet. Die Grade diefer Verschiedenheit sind unendlich; und ob sie sich schon durch Peine Punftliche Zeitteilchen beftimmen und gegeneinander abmessen lassen, so werden sie doch auch von dem ungelehrteften Ohre unterschieden, sowie von der ungelehrteften Bunge beobachtet, wenn die Rede aus einem durchdrungenen Bergen, und nicht bloß aus einem fertigen Gedachtniffe flieget. Die Wirkung ift unglaublich, die diefes beständig abwechselnde Mouvement der Stimme hat; und werden vollends alle Abanderungen des Tones, nicht bloß in Ansehung der bobe und Tiefe, der Starte und Schwache, sondern auch des Rauhen und Sanften, des Schneidenden und Runden, fogar des holprichten und Geschmeidigen, an den rechten Stellen damit verbunden: so entstehet jene naturliche Musit, gegen die sich unfehlbar unser Berg eröffnet, weil es empfindet, daß fie aus dem Bergen entspringt, und die Kunft nur insofern daran Anteil hat, als auch die Kunft zur Natur werden Pann. Und in diefer Musit, sage ich, ift die Attrice, von welcher ich spreche, gang vortrefflich, und ihr niemand zu vergleichen, als herr Ethof, der aber, indem er die intensiven Akzente auf einzelne Worte, worauf sie sich weniger befleißiget, noch hinzufüget, bloß dadurch seiner Dellamation eine bobere Vollkommenheit zu geben imftande ift. Doch vielleicht hat sie auch diese in ihrer Gewalt; und ich urteile bloß so von ihr, weil ich sie noch in feinen Rollen gesehen, in welchen sich das Rührende gum Dathetischen erhebet. Ich erwarte sie in dem Trauerspiele, und fahre indes in der Geschichte unsers Theaters fort.

Den vierten Abend (Montags, den 27. v. M.) ward ein neues deutsches Original, betitelt "Julie, oder Wettstreit der Pflicht und Liebe", aufgeführet. S hat den hrn. Beufeld in Wien zum Verfasser, der uns sagt, daß bereits zwei andere Stücke von ihm den Beifall des dortigen Publikums erhalten hätten. Ich kenne sie nicht; aber nach dem gegenwärtigen zu urteilen, mussen sie nicht ganz schlecht sein.

Die hauptzüge der Fabel und der größte Teil der Si-

tuationen sind aus der "Neuen Heloise" des Rousseau entlehnt. Ich wünschte, daß herr heuseld, ehe er zu Werke geschritten, die Beurteilung dieses Romans in den "Briefen, die neueste Literatur betreffend"\*) gelesen und studiert hätte. Er würde mit einer sicherern Einsicht in die Schönheiten seines Originals gearbeitet haben, und vielleicht in vielen Stücken glücklicher gewesen sein.

Der Wert der "Neuen heloise" ift, von der Seite der Erfindung, febr gering, und das Befte darin gang und gar keiner dramatischen Bearbeitung fähig. Die Situationen sind alltäglich oder unnaturlich, und die wenigen guten so weit von einander entfernt, daß sie fich, ohne Gewaltsam-Leit, in den engen Raum eines Schauspiels von drei Auf. zugen nicht zwingen lassen. Die Geschichte konnte sich auf der Buhne unmöglich so schließen, wie sie sich in dem Romane nicht sowohl schließt, als verlieret. Der Liebhaber der Julie mußte hier gludlich werden, und herr heufeld laft ihn glud. lich werden. Er bekommt seine Schülerin. Aber hat herr heufeld auch überlegt, daß seine Julie nun gar nicht mehr die Julie des Rousseau ift? Doch Julie des Rousseau oder nicht: wem liegt daran? Wenn sie nur sonft eine Derson ift, die interessieret. Aber eben das ift sie nicht; sie ist nichts, als eine Heine verliebte Närrin, die manchmal artig genug schwatzet, wenn sich herr heufeld auf eine Schone Stelle im Rousseau besinnet. "Julie", sagt der Kunftrichter, dessen Urteils ich erwahnet habe, "spielt in der Geschichte eine zweifache Rolle. Sie ist anfange ein schwaches und sogar etwas verführerisches Madchen, und wird zulett ein Frauenzimmer, das, als ein Mufter der Tugend, alle, die man semals erdichtet hat, weit übertrifft." Dieses lettere wird sie durch ihren Gehorsam, durch die Aufopferung ihrer Liebe, durch die Gewalt, die sie über ihr Berg gewinnet. Wenn nun aber pon allen diefen in dem Stude nichts zu horen und gu feben ift: was bleibt von ihr übrig, als, wie gesagt, das schwache verführerische Madchen, das Tugend und Weisheit auf der Junge, und Torheit im herzen bat?

Den St. Dreux des Rousseau hat herr heufeld in einen Siegmund umgetauft. Der Name Siegmund Schmedet bei uns ziemlich nach dem Domestiken. Ich wünschte, daß unsere dramatischen Dichter auch in solchen Kleinigkeiten ein wenig gesuchter, und auf den Ton der großen Welt aufmert. samer sein wollten. - St. Dreux spielt schon bei dem Rousseau eine sehr abgeschmadte Figur. "Sie nennen ihn alle", fagt der angeführte Kunftrichter, "den Philosophen. Den Philosophen! Ich mochte wissen, was der junge Mensch in der gangen Geschichte spricht oder tut, dadurch er diesen Namen verdienet? In meinen Augen ift er der albernfte Mensch von der ganzen Welt, der in allgemeinen Ausrufungen Vernunft und Weisheit bis in den himmel erhebt, und nicht den geringften Funten davon besitzet. In seiner Liebe ift er abenteuerlich, schwülftig, ausgelassen, und in feinem übrigen Tun und Lassen findet sich nicht die geringfte Spur von Aberlegung. Er fettet das ftolzeste Butrauen in seine Vernunft, und ift dennoch nicht entschlossen genug, den Beinften Schritt zu tun, ohne von seiner Schulerin oder von feinem Freunde an der hand geführet qu werden." - Aber wie tief ift der deutsche Siegmund noch unter diesem St. Dreux!

## Neuntes Stück Den 29. Mai 1767

In dem Romane hat St. Preux doch noch dann und wann Gelegenheit, seinen aufgeklärten Verstand zu zeigen und die tätige Rolle des rechtschaffenen Mannes zu spielen. Aber Siegmund in der Komödie ist weiter nichts, als ein kleiner eingebildeter Pedant, der aus seiner Schwachheit eine Tugend macht, und sich sehr beleidiget sindet, daß man seinem zärtlichen Herzchen nicht durchgängig will Gerechtigkeit widersahren lassen. Seine ganze Wirksamkeit läuft auf ein paar mächtige Torheiten heraus. Das Bürschchen will sich schlagen und erstechen.

Der Verfasser hat es selbst empfunden, daß sein Siegmund nicht in genugsamer Handlung erscheinet; aber er glaubt, diesem Sinwurfe dadurch vorzubeugen, wenn er zu erwägen gibt: "daß ein Mensch seinesgleichen, in einer Zeit von vierundzwanzig Stunden, nicht wie ein König, dem alle Augenblicke Gelegenheiten dazu darbieten, große Handlungen verrichten könne. Man müsse zum voraus annehmen, daß er ein rechtschaffener Mann sei, wie er besichrieben werde; und genug, daß Julie, ihre Mutter, Clarisse, Sduard, lauter rechtschaffene Leute, ihn dafür erkannt hätten."

Es ift recht wohl gehandelt, wenn man, im gemeinen Leben, in den Charafter anderer fein beleidigendes Mifetrauen fest; wenn man dem Zeugnisse, das sich ehrliche Leute unter einander erteilen, allen Glauben beimift. Aber darf une der dramatische Dichter mit dieser Regel der Billigkeit abspeisen? Gewiß nicht; ob er sich schon sein Geschäft dadurch sehr leicht machen könnte. Wir wollen es auf der Buhne feben, wer die Menschen sind, und konnen es nur aus ihren Taten feben. Das Gute, das wir ihnen, bloß auf anderer Wort, gutrauen follen, kann uns unmöglich für sie interessieren; es läßt uns völlig gleichgultig. und wenn wir nie die geringfte eigene Erfahrung davon erhalten, so hat es sogar eine üble Rudwirkung auf die. jenigen, auf deren Treu und Glauben wir es einzig und allein annehmen sollen. Weit gefehlt also, daß wir deswegen, weil Julie, ihre Mutter, Clariffe, Eduard den Sieg. mund für den vortrefflichsten, vollkommenften jungen Menschen erklaren, ihn auch dafür zu erkennen bereit sein sollten: so fangen wir vielmehr an, in die Ginsicht aller dieser Dersonen ein Mistrauen zu setzen, wenn wir nie mit unfern eigenen Augen etwas feben, was ihre gunftige Meinung rechtfertiget. Es ift mahr, in vierundzwanzig Stunden kann eine Privatperson nicht viel große handlungen verrichten. Aber wer verlangt denn große? Auch in den Beinften kann sich der Charafter schildern; und nur die, welche das meifte Licht auf ihn werfen, sind, nach der poetischen Schätzung, die größten. Wie traf es sich denn indes, daß vierundswanzig Stunden Zeit genug waren, dem Siegmund zu den zwei äußersten Narrheiten Selegenheit zu schaffen, die einem Menschen in seinen Umständen nur immer einfallen können? Die Selegenheiten sind auch darnach, könnte der Verfasser antworten; doch das wird er wohl nicht. Sie möchten aber noch so natürlich herbeigeführet, noch so sein behandelt sein: so würden darum die Narrheiten selbst, die wir ihn zu begehen im Begriffe sehen, ihre üble Wirkung auf unsere Idee von dem jungen, stürmischen Scheinweisen nicht verlieren. Daß er schlecht handele, sehen wir; daß er gut handeln könne, hören wir nur, und nicht einmal in Beisspielen, sondern in den allgemeinsten, schwankendsten Ausschücken.

Die Barte, mit der Julien von ihrem Vater begegnet wird, da sie einen andern von ihm zum Gemable nehmen foll, als den ihr Berg gewählet hatte, wird beim Roffeau nur taum berührt. herr heufeld hatte den Mut, une eine gange Szene davon zu zeigen. Ich liebe es, wenn ein junger Dichter etwas magt. Er läßt den Vater die Tochter gu Boden ftofen. Ich mar um die Ausführung diefer Aktion besorgt. Aber vergebens; unsere Schauspieler hatten sie fo wohl konzertieret; es ward, von seiten des Daters und der Tochter, so viel Anftand dabei beobachtet, und diefer Anstand tat der Wahrheit so wenig Abbruch, daß ich mir gestehen mußte, diesen Akteurs konne man fo etwas anvertrauen, oder feinen. Berr Beufeld verlangt, daß, wenn Julie von ihrer Mutter aufgehoben wird, sich in ihrem Gefichte Blut zeigen foll. Ce fann ihm lieb fein, daß diefes unterlassen worden. Die Pantomime muß nie bis zu dem Ekelhaften getrieben werden. Gut, wenn in folchen Fallen die erhitte Cinbildungsfraft Blut zu feben glaubt; aber das Auge muß es nicht wirklich sehen.

Die darauf folgende Szene ift die hervorragendste des ganzen Studes. Sie gehort dem Rousseau. Ich weiß selbst

nicht, welcher Unwille sich in die Empfindung des Pathes tischen mischet, wenn wir einen Dater seine Tochter fuß. fällig um etwas bitten feben. Es beleidiget, es franket uns, denjenigen fo erniedriget zu erbliden, dem die Natur fo heilige Rechte übertragen bat. Dem Rousseau muß man diesen außerordentlichen Bebel verzeihen; die Masse ift gu groß, die er in Bewegung feten foll. Da feine Grunde bei Julien anschlagen wollen; da ihr Berg in der Verfassung ift, daß es sich durch die außerfte Strenge in seinem Entschlusse nur noch mehr befestigen wurde: so konnte sie nur durch die plotliche Aberraschung der unerwartetften Begegnung erschüttert, und in einer Art von Betaubung ums gelenket werden. Die Geliebte sollte sich in die Tochter, verführerische Zartlichkeit in blinden Gehorfam verwandeln; da Rouffeau tein Mittel fabe, der Natur diefe Veranderung abzugewinnen, so mußte er sich entschließen, ihr sie abzunötigen, oder, wenn man will, abzuftehlen. Auf keine andre Weise konnten wir es Julien in der Folge vergeben, daß sie den inbrunftigften Liebhaber dem falteften Chemanne aufgeopfert habe. Aber da diese Aufopferung in der Komodie nicht erfolget; da es nicht die Tochter, sondern der Vater ift, der endlich nachgibt: hatte herr heufeld die Wendung nicht ein wenig lindern sollen, durch die Rousseau bloß das Befremdliche jener Aufopferung rechtfertigen und das Ungewöhnliche derfelben por dem Vorwurfe des Unngturlichen in Sicherheit setzen wollte? - Doch Kritik und kein Ende! Wenn herr heufeld das getan hatte, fo wurden wir um eine Szene gekommen sein, die, wenn sie schon nicht so recht in das Sanze passen will, doch fehr fraftig ift; er würde uns ein hohes Licht in seiner Kopie vermalt haben, von dem man zwar nicht eigentlich weiß, wo es berkommt, das aber eine treffliche Wirkung tut. Die Art, mit der herr Ethof diese Szene ausführte, die Aktion, mit der er einen Teil der grauen haare vors Auge brachte, bei welchen er die Tochter beschwor, waren es allein wert gewesen, eine Beine Unschicklichkeit zu begeben, die vielleicht 2VA 49 niemanden, als dem kalten Kunftrichter, bei Zergliederung des Planes, merklich wird.

Das Nachspiel dieses Abends war "Der Schat, die Nachahmung des Plautinschen Trinummus, in welcher der Verfasser alle die komischen Szenen seines Originals in einen Aufzug zu tongentrieren gesucht bat. Er ward febr wohl gespielt. Die Akteurs alle wuften ihre Rollen mit der Fertigkeit, die zu dem Niedrigkomischen so notwendig erfordert wird. Wenn ein halbschieriger Sinfall, eine Unbesonnenheit, ein Wortspiel langsam und ftotternd vorgebracht wird; wenn sich die Dersonen auf Armseligkeiten, die weiter nichts als den Mund in Falten setzen sollen, noch erft viel besinnen: so ist die Langeweile unvermeidlich. Doffen muffen Schlag auf Schlag gefagt werden, und der Buhorer muß keinen Augenblid Beit haben, ju untersuchen, wie witig oder unwitig sie sind. Es sind keine Frauenzimmer in diesem Stude; das einzige, welches noch angubringen gewesen ware, wurde eine froftige Liebhaberin fein; und freilich lieber teines, als so eines. Sonft mochte ich es niemanden raten, fich diefer Befondernheit zu befleißigen. Wir find zu fehr an die Untermengung beider Geschlechter gewöhnet, als daß wir bei ganglicher Vermiffung des reigendern nicht etwas Leeres empfinden follten.

Unter den Italienern hat ehedem Cecchi, und neuerlich unter den Franzosen Destouches, das nämliche Luftspiel des Plautus wieder auf die Bühne gebracht. Sie haben beide große Stücke von fünf Aufzügen daraus gemacht, und sind daher genötiget gewesen, den Plan des Römers mit eignen Ersindungen zu erweitern. Das vom Cecchi heißt "Die Mitgist", und wird vom Riccoboni, in seiner Geschichte des italienischen Theaters, als eines von den besten alten Lustspielen desselben empsohlen. Das vom Destouches führt den Titel "Der verborgne Schat", und ward ein einziges Mal im Jahre 1745, auf der italienischen Bühne zu Paris, und auch dieses einzige Mal nicht ganz bis zu Ende, aufgeführet. Es fand keinen Beifall, und ist erst nach dem

Tode des Verfassers, und also verschiedene Jahre später, als der deutsche "Schat", im Drucke erschienen. Plautus selbst ist nicht der erste Ersinder dieses so glücklichen, und von mehrern mit so vieler Nacheisrung bearbeiteten Stoffes ges wesen; sondern Philemon, bei dem es eben die simple Ausschrift hatte, zu der es im Deutschen wieder zurückgeführet worden. Plautus hatte seine ganz eigne Manier in Besnennung seiner Stücke; und meistenteils nahm er sie von dem allerunerheblichsten Almstande her. Dieses z. E. nennte er Trinummus, den Dreiling; weil der Sykophant einen Dreiling für seine Mühe bekam.

## Zehntes Stüde Den 2. Juni 1767

Das Stud des fünften Abends (Dienstags, den 28. April) war "Das unvermutete hindernis oder das hindernis ohne hindernis" vom Destouches.

Wenn wir die Annales des frangosischen Theaters nachschlagen, so finden wir, daß die luftigften Stude dieses Verfassers gerade den allerwenigften Beifall gehabt haben. Weder das gegenwärtige, noch "Der verborgene Schat," noch "Das Gespenst mit der Trommel", noch "Der poetische Dorffunker" haben sich darauf erhalten; und sind, selbst in ihrer Neuheit, nur wenigemal aufgeführet worden. Es beruhet sehr viel auf dem Tone, in welchem sich ein Dichter ankundiget, oder in welchem er feine beften Werke verfertiget. Man nimmt stillschweigend an, als ob er eine Verbindung dadurch eingehe, sich von diesem Tone niemals au entfernen; und wenn er es tut, dunket man sich berechtiget, darüber zu stuten. Man sucht den Verfasser in dem Verfasser und glaubt, etwas Schlechters zu finden, sobald man nicht das nämliche findet. Destouches hatte in seinem "Verheirateten Philosophen", in seinem "Ruhmredigen", in feinem "Verschwender" Mufter eines feinern, bohern Komischen gegeben, als man vom Molière, selbst

in seinen ernsthaftesten Studen, gewohnt war. Sogleich machten die Kunftrichter, die fo gern Haffifigieren, diefes zu seiner eigentumlichen Sphare; mas bei dem Doeten vielleicht nichts als zufällige Wahl mar, erklärten sie für porzüglichen hang und berrschende Fähigkeit; was er einmal, zweimal nicht gewollt hatte, schien er ihnen nicht zu konnen: und als er nunmehr wollte, was sieht Kunftrichtern abnlicher, als daß sie ihm lieber nicht Gerechtigkeit widerfahren ließen, ehe sie ihr voreiliges Urteil anderten? Ich will damit nicht fagen, daß das Niedrigkomische des Destouches mit dem Molierischen von einerlei Gute fei. Cs ift wirklich um vieles fteifer; der witige Kopf ift mehr darin zu fpuren, als der getreue Maler; seine Narren sind felten von den behäglichen Narren, wie sie aus den handen der Natur Kommen, sondern mehrenteils von der holzernen Gattung, wie sie die Kunft schnitzelt und mit Affektation, mit verfehlter Lebensart, mit Dedanterie überladet; fein Schulwig, seine Masuren sind daher frostiger als lächerlich. Aber demohngeachtet - und nur dieses wollte ich sagen - sind seine luftigften Stude am wahren Komischen so geringhaltig noch nicht, als sie ein verzärtelter Geschmad findet: sie haben Szenen mitunter, die uns aus Bergensgrunde gu lachen machen, und die ihm allein einen ansehnlichen Rang unter den tomischen Dichtern versichern tonnten.

hierauf folgte ein neues Luftspiel in einem Aufzuge, be-

titelt "Die neue Agnese".

Madame Sertrude spielte vor den Augen der Welt die fromme Spröde; aber insgeheim war sie die gefällige, seurige Freundin eines gewissen Bernhard. "Wie glücklich, o wie glücklich machst du mich, Bernhard!" rief sie einst in der Entzückung, und ward von ihrer Tochter behorcht. Morgens darauf fragte das liebe einfältige Mädchen: "Aber Mama, wer ist denn der Bernhard, der die Leute glücklich macht?" Die Mutter merkte sich verraten, faßte sich aber geschwind. "So ist der heilige, meine Tochter, den ich mir kürzlich gewählt habe; einer von den größten im Paradiese."

Nicht lange, so ward die Tochter mit einem gewissen Silar bekannt. Das gute Kind fand in feinem Umgange recht viel Vergnugen; Mama bekommt Verdacht; Mama beschleicht das gludliche Paar; und da bekommt Mama von dem Tochterchen ebenso schone Seufzer zu horen, als das Tochterchen jungft von Mama gehort hatte. Die Mutter ergrimmt, überfällt sie, tobt. "Nun was denn, liebe Mama?" fagt endlich das ruhige Madchen. "Sie haben sich den B. Bernard gewählt: und ich, ich mir den f. hilar. Warum nicht?" - Dieses ist eines von den lehrreichen Marchen, mit welchen das weise Alter des gottlichen Voltaire die junge Welt beschenkte. Favart fand es gerade so erbaulich. als die Fabel zu einer tomischen Oper sein muß. Er sabe nichts Anftokiges darin, als die Namen der Beiligen, und diesem Anstoke mußte er auszuweichen. Er machte aus Madame Gertrude eine platonische Weise, eine Anbangerin der Lehre des Gabalis; und der h. Bernard ward gu einem Sulphen, der unter dem Namen und in der Geftalt eines guten Bekannten die tugendhafte Frau besucht. 2um Sylphen ward dann auch hilar, und so weiter. Kurg, es entstand die Operette "Isabelle und Gertrude, oder die vermeinten Sylphen", welche die Grundlage gur neuen Agnese ift. Man hat die Sitten darin den unfrigen naber gu bringen gesucht; man hat sich aller Anständigkeit beflissen; das liebe Madchen ift von der reizendsten, verehrungswürdigften Unschuld; und durch das Sanze sind eine Menge gute tomische Cinfalle verftreuet, die zum Teil dem deutschen Verfasser eigen sind. 3ch kann mich in die Veranderungen selbst, die er mit seiner Urschrift gemacht, nicht naher einlassen; aber Dersonen von Geschmad, welchen diese nicht unbekannt war, wunschen, daß er die Nachbarin, anftatt des Vaters, beibehalten hatte. - Die Rolle der Agnese spielte Mademoiselle Felbrich, ein junges Frauengimmer, das eine vortreffliche Aftrice verspricht und daher die beste Aufmunterung verdienet. Alter, Figur, Miene, Stimme, alles kommt ihr hier zustatten; und ob sich, bei diesen

Naturgaben, in einer solchen Rolle schon vieles von selbst spielet: so muß man ihr doch auch eine Menge Feinheiten zugestehen, die Vorbedacht und Kunst, aber gerade nicht mehr und nicht weniger verrieten, als sich an einer Agnese verraten darf.

Den sechsten Abend (Mittwoche, den 29. April) ward die "Semiramie" des Hrn. von Voltaire aufgeführet.

Dieses Trauerspiel ward im Jahre 1748 auf die französische Buhne gebracht, erhielt großen Beifall und macht in der Geschichte dieser Buhne gewissermaßen Spoche. -Nachdem der Gr. von Voltaire seine "Bayre" und "Alzire", seinen "Brutus und Cafar" geliefert hatte, ward er in der Meinung beftartt, daß die tragischen Dichter seiner Nation die alten Griechen in vielen Studen weit übertrafen. "Don uns Frangofen", fagt er, "batten die Griechen eine geschicktere Exposition und die große Kunst, die Auftritte untereinander so zu verbinden, daß die Szene niemals leer bleibt und keine Derson weder ohne Ursache kommt noch abgehet, lernen konnen. Don uns, fagt er, hatten sie lernen können, wie Nebenbuhler und Nebenbuhlerinnen in witigen Antithesen miteinander sprechen; wie der Dichter mit einer Menge erhabner, glanzender Gedanten blenden und in Erftaunen feten muffe. Don uns hatten fie lernen konnen -" O freilich: was ift von den Franzosen nicht alles zu lernen! hier und da mochte zwar ein Auslander, der die Alten auch ein wenig gelesen, demutig um Erlaubnis bitten, anderer Meinung sein zu durfen. Er mochte vielleicht einwenden, daß alle diese Vorzüge der Frangosen auf das Wesentliche des Trauerspiels eben keinen großen Ginfluß hatten; daß es Schonheiten waren, welche die einfaltige Große der Alten verachtet habe. Doch was hilft es, dem herrn von Voltaire etwas einzuwenden? Er fpricht, und man glaubt. Cin einziges vermifte er bei feiner Bubne: daß die großen Meisterstücke derselben nicht mit der Dracht aufgeführet würden, deren doch die Griechen die Heinen Versuche einer erft sich bildenden Kunft gewürdiget hatten. Das Theater in Daris, ein altes Ballhaus, mit Verzierungen von dem schlechteften Geschmade, wo sich in einem schmutigen Darterre das stehende Volt drangt und stoft, beleidigte ihn mit Recht: und besonders beleidigte ihn die barbarische Gewohnheit, die Zuschauer auf der Buhne zu dulden, wo sie den Akteurs kaum so viel Dlatz lassen, als zu ihren notwendigften Bewegungen erforderlich ift. Er war überzeugt, daß bloß diefer Abelftand Frankreich um vieles gebracht habe, was man, bei einem freiern, zu handlungen bequemern und prachtigern Theater, ohne 3meifel gewagt hatte. Und eine Drobe hiervon zu geben, verfertigte er seine "Semiramis". Gine Konigin, welche die Stande ihres Reiche versammelt, um ihnen ihre Vermahlung zu eröffnen; ein Gespenft, das aus feiner Gruft fteigt, um Blutschande zu verhindern und sich an seinem Morder zu rachen; diese Gruft, in die ein Narr hereingeht, um als ein Verbrecher wieder herauszukommen: das alles war in der Tat für die Frangofen etwas gang Neues. Es macht fo viel Larmen auf der Buhne, es erfordert so viel Domp und Verwands lung, als man nur immer in einer Oper gewohnt ift. Der Dichter glaubte das Mufter zu einer gang besondern Gattung gegeben zu haben; und ob er es schon nicht für die französische Bühne, so wie sie war, sondern so wie er sie wunschte, gemacht hatte: so ward es dennoch auf derselben, porderhand, so gut gespielet, als es sich ohngefähr spielen ließ. Bei der erften Vorstellung safen die Zuschauer noch mit auf dem Theater; und ich hatte wohl ein altvätrisches Gespenst in einem so galanten Birtel mogen erscheinen sehen. Erft bei den folgenden Vorftellungen ward dieser Unschicklichkeit abgeholfen; die Akteurs machten sich ihre Buhne frei; und mas damals nur eine Ausnahme, jum Beften eines fo außerordentlichen Studes, mar, ift nach der Zeit die beständige Sinrichtung geworden. Aber pornehmlich nur fur die Buhne in Daris; fur die, wie gefagt, "Semiramis" in diesem Stude Epoche macht. In den Dros vinzen bleibet man noch häufig bei der alten Mode, und

will lieber aller Illusion, als dem Vorrechte entsagen, den Zayren und Meropen auf die Schleppe treten zu können.

## Cilftes Stück Den 5. Junius 1767

Die Erscheinung eines Geistes war in einem französischen Trauerspiele eine so kühne Neuheit, und der Dichter, der sie wagte, rechtsertiget sie mit so eignen Gründen, daß es sich der Mühe lohnet, einen Augenblick dabei zu verweilen.

"Man schrie und schrieb von allen Seiten," sagt der Herr von Voltaire, "daß man an Sespenster nicht mehr glaube und daß die Srscheinung der Toten, in den Augen einer erleuchteten Nation, nicht anders als kindisch sein könne." "Wie?" versetzt er dagegen; "das ganze Alterstum hätte diese Wunder geglaubt, und es sollte nicht versönnt sein, sich nach dem Altertume zu richten? Wie? unsere Religion hätte dergleichen außerordentliche Fügungen der Vorsicht geheiliget, und es sollte lächerlich sein, sie zu erneuern?"

Diese Ausrusungen, dunkt mich, sind rhetorischer, als gründlich. Dor allen Dingen wünschte ich, die Religion hier aus dem Spiele zu lassen. In Dingen des Seschmacks und der Kritik sind Gründe, aus ihr genommen, recht gut, seinen Segner zum Stillschweigen zu bringen, aber nicht so recht tauglich, ihn zu überzeugen. Die Religion, als Religion, muß hier nichts entscheiden sollen; nur als eine Art von Überlieserung des Altertums, gilt ihr Zeugnis nicht mehr und nicht weniger, als andere Zeugnissse Altertums gelten. Und sonach hätten wir es auch hier nur mit dem Altertume zu tun.

Sehr wohl; das ganze Altertum hat Gespenster geglaubt. Die dramatischen Dichter des Altertums hatten also recht, diesen Slauben zu nutzen; wenn wir bei einem von ihnen wiederkommende Tote aufgeführet sinden, so wäre es unbillig, ihm nach unsern bessern Sinsichten den Prozeß zu

machen. Aber hat darum der neue, diese unsere bessere Einsichten teilende dramatische Dichter die nämliche Befugnis? Gewiß nicht. - Aber wenn er seine Geschichte in jene leichtgläubigere Zeiten gurudlegt? Auch alsdann nicht. Denn der dramatische Dichter ift fein Geschichtschreiber; er ergahlt nicht, mas man ehedem geglaubt, daß es geschehen, und läßt es nochmals geschehen, nicht der bloßen historischen Wahrheit wegen, sondern in einer gang andern und hohern Absicht; die historische Wahrheit ist nicht sein Zwed, sondern nur das Mittel zu seinem Zwede; er will uns tauschen, und durch die Tauschung ruhren. Wenn es also wahr ift, daß wir ist teine Gespenfter mehr glauben; wenn dieses Nichtglauben die Täuschung notwendig verhindern mußte; wenn ohne Tauschung wir unmöglich sympathisieren konnen: so handelt ist der dramatische Dichter wider sich selbst, wenn er uns demohngeachtet solche unglaubliche Marchen ausstaffieret; alle Kunft, die er dabei anwendet, ift verloren.

Folglich? Folglich ift es durchaus nicht erlaubt, Gefpenfter und Erscheinungen auf die Bubne gu bringen? Folglich ift diese Quelle des Schredlichen und Pathetischen fur uns vertrodnet? Nein; diefer Verluft mare fur die Doesie zu groß; und hat sie nicht Beispiele fur sich, wo das Genie aller unserer Philosophie trotet, und Dinge, die der Palten Vernunft febr fpottisch vortommen, unserer Ginbildung sehr fürchterlich zu machen weiß? Die Folge muß daher anders fallen; und die Voraussetzung wird nur falsch fein. Wir glauben teine Gespenfter mehr? Wer fagt das? Oder vielmehr, mas heißt das? heißt es so viel: wir sind endlich in unsern Sinsichten so weit gekommen, daß wir die Unmöglichkeit davon erweisen konnen; gemiffe unum. ftogliche Wahrheiten, die mit dem Glauben an Gespenfter im Widerspruche fteben, sind so allgemein bekannt worden, sind auch dem gemeinsten Manne immer und beständig so gegenwärtig, daß ihm alles, was damit ftreitet, notwendig lacherlich und abgeschmadt vorkommen muß? Das kann es nicht heißen. Wir glauben ist feine Gespenfter, fann

also nur so viel heißen: in dieser Sache, über die sich fast ebensoviel dafür als darwider sagen läßt, die nicht entschieden ist und nicht entschieden werden kann, hat die gegenwärtig herrschende Art zu denken den Gründen darwider das Übergewicht gegeben; einige wenige haben diese Art zu denken, und viele wollen sie zu haben scheinen; diese machen das Seschrei und geben den Ton; der größte Haufe schweigt und verhält sich gleichgültig und denkt bald so, bald anders, hört beim hellen Tage mit Vergnügen über die Sespenster spotten, und bei dunkler Nacht mit Grausen davon erzählen.

Aber in diesem Verstande Leine Sespenster glauben, kann und darf den dramatischen Dichter im geringsten nicht abbalten, Sebrauch davon zu machen. Der Same, sie zu glauben, liegt in uns allen, und in denen am häusigsten, für die er vornehmlich dichtet. Es kömmt nur auf seine Kunst an, diesen Samen zum Keimen zu bringen; nur auf gewisse Handgriffe, den Gründen für ihre Wirklichkeit in der Seschwindigkeit den Schwung zu geben. Hat er diese in seiner Sewalt, so mögen wir in gemeinem Leben glauben, was wir wollen; im Theater müssen wir glauben, was er will.

So ein Dichter ift Shakespeare, und Shakespeare fast einzig und allein. Dor seinem Sespenste im "Hamlet" richten sich die Haare zu Berge, sie mögen ein gläubiges oder ungläubiges Sehirn bedecken. Der Herr von Voltaire tat gar nicht wohl, sich auf dieses Sespenst zu berusen; es macht ihn und seinen Seist des Ninus — lächerlich.

Shakespeares Sespenst kömmt wirklich aus sener Welt; so dünkt uns. Denn es kömmt zu der seierlichen Stunde, in der schaudernden Stille der Nacht, in der vollen Begleitung aller der düstern, geheimnisvollen Nebenbegriffe, wann und mit welchen wir, von der Amme an, Sespenster zu erwarten und zu denken gewohnt sind. Aber Voltairens Seist ift auch nicht einmal zum Popanze gut, Kinder damit zu erschrecken; es ist der bloße verkleidete Komödiant,

der nichts hat, der nichts sagt, nichts tut, was es mahr. scheinlich machen konnte, er ware das, wofür er sich ausgibt; alle Umftande vielmehr, unter welchen er erscheinet, ftoren den Betrug, und verraten das Geschopf eines Palten Dichters, der uns gern tauschen und schreden mochte, ohne daß er weiß, wie er es anfangen foll. Man überlege auch nur diefes Cingige: am bellen Tage, mitten in der Dersammlung der Stande des Reiche, von einem Donnerschlage angekundiget, tritt das Voltairische Gespenft aus feiner Gruft hervor. Wo hat Voltaire jemals gehort, daß Gespenfter so dreift sind? Welche alte Frau hatte ihm nicht fagen konnen, daß die Gespenfter das Sonnenlicht scheuen, und große Gesellschaften gar nicht gern besuchten? Doch Doltaire wußte zuverlässig das auch; aber er mar zu furchtsam, ju etel, diese gemeinen Umftande ju nuten, er wollte uns einen Geift zeigen, aber es sollte ein Geift von einer edlern Art sein; und durch diese edlere Art verdarb er alles. Das Gespenft, das sich Dinge herausnimmt, die wider alles Berfommen, wider alle gute Sitten unter den Gespenftern find, dunket mich kein rechtes Gespenft zu sein; und alles, mas die Illusion hier nicht befordert, storet die Illusion.

Wenn Voltaire einiges Augenmerk auf die Pantomime genommen hätte, so würde er auch von einer andern Seite die Unschicklichkeit empfunden haben, ein Sespenst vor den Augen einer großen Menge erscheinen zu lassen. Alle müssen auf einmal, bei Erblickung desselben, Furcht und Entsetzen äußern; alle müssen es auf verschiedene Art äußern, wenn der Anblick nicht die frostige Symmetrie eines Valletts haben soll. Nun richte man einmal eine Herde dumme Statisten dazu ab; und wenn man sie auf das glücklichste abgerichtet hat, so bedenke man, wie sehr dieser vielsache Ausdruck des nämlichen Affekts die Ausmerksamkeit teilen, und von den Hauptpersonen abziehen muß. Wenn diese den rechten Sindruck auf uns machen sollen, so müssen wir sie nicht allein sehen können, sondern es ist auch gut, wenn wir sonst nichts sehen, als sie. Beim Shakespeare

ift es der einzige hamlet, mit dem sich das Gespenft einläfit: in der Szene, wo die Mutter dabei ift, wird es von der Mutter weder gesehen noch gehort. Alle unsere Beobachtung geht also auf ihn, und je mehr Merkmale eines von Schauder und Schreden gerrutteten Gemuts wir an ihm entdeden, defto bereitwilliger find wir, die Erscheinung, welche diese Zerrüttung in ihm verursacht, für eben das zu halten, wofür er sie halt. Das Gespenft wirket auf uns, mehr durch ihn, als durch sich selbst. Der Sindruck, den es auf ihn macht, gehet in uns über, und die Wirkung ift zu augenscheinlich und zu ftark, als daß wir an der außerordentlichen Ursache zweifeln sollten. Wie wenig hat Voltaire auch diesen Kunftgriff verstanden! Es erschreden über seinen Geift viele; aber nicht viel. Semiramis ruft einmal: "himmel! ich fterbe!" und die andern machen nicht mehr Umftande mit ihm, als man ohngefahr mit einem weit entfernt geglaubten Freunde machen wurde, der auf einmal ins Zimmer tritt.

# 3 wölftes Stück Den 9. Junius 1767

Ich bemerke noch einen Unterschied, der sich zwischen den Sespenstern des englischen und französischen Dichters sindet. Voltaires Sespenst ist nichts als eine poetische Maschine, die nur des Knotens wegen da ist; es interessiert uns für sich selbst nicht im geringsten. Shakespeares Sespenst hingegen ist eine wirlich handelnde Person, an dessen Schicksale wir Anteil nehmen; es erweckt Schauder, aber auch Mitleid.

Dieser Unterschied entsprang, ohne Zweisel, aus der verschiedenen Denkungsart beider Dichter von den Gespenstern überhaupt. Voltaire betrachtet die Erscheinung eines Verstorbenen als ein Wunder; Shakespeare als eine ganz natürliche Begebenheit. Wer von beiden philosophischer denkt, dürste keine Frage sein; aber Shakespeare dachte poetischer. Der Geist des Ninus kam bei Voltairen als

ein Wesen, das noch senseit dem Grabe angenehmer und unangenehmer Empsindungen fähig ist, mit welchem wir also Mitleiden haben können, in keine Betrachtung. Er wollte bloß damit lehren, daß die höchste Macht, um verborgene Verbrechen ans Licht zu bringen und zu bestrafen, auch wohl eine Ausnahme von ihren ewigen Gesegen mache.

Ich will nicht sagen, daß es ein Fehler ist, wenn der dramatische Dichter sein Fabel so einrichtet, daß sie zur Erläuterung oder Bestätigung irgend einer großen moralischen Wahrheit dienen kann. Aber ich darf sagen, daß diese Sinrichtung der Fabel nichts weniger als notwendig ist; daß es sehr lehrreiche vollkommene Stücke geben kann, die auf keine solche einzelne Maxime abzwecken; daß man unrecht tut, den letzten Sittenspruch, den man zum Schlusse verschiedener Trauerspiele der Alten sindet, so anzusehen, als ob das Sanze bloß um seinetwillen da wäre.

Wenn daher die "Semiramis" des Herrn von Voltaire weiter kein Verdienst hätte, als dieses, worauf er sich so viel zugute tut, daß man nämlich daraus die höchste Serrechtigkeit verehren lerne, die, außerordentliche Lastertaten zu strasen, außerordentliche Wege wähle: so würde Semirramis in meinen Augen nur ein sehr mittelmäßiges Stücksein. Besonders da diese Moral selbst nicht eben die erbaulichste ist. Denn es ist ohnstreitig dem weisesten Wesen weit anständiger, wenn es dieser außerordentlichen Wege nicht bedarf, und wir uns die Bestrasung des Suten und Bösen in die ordentliche Kette der Dinge von ihr mit eins gestochten denken.

Doch ich will mich bei dem Stücke nicht länger verweilen, um noch ein Wort von der Art zu sagen, wie es hier aufgeführet worden. Man hat alle Ursache, damit zufrieden zu sein. Die Bühne ist geräumlich genug, die Menge von Personen ohne Verwirrung zu fassen, die der Dichter in verschiedenen Szenen auftreten läßt. Die Verzierungen sind neu, von dem besten Seschmacke, und sammeln den so oft abwechselnden Ort so gut als möglich in einen.

Den siebenten Abend (Donnerstags, den 30. April) ward "Der verheiratete Philosoph", vom Destouches, gespielet.

Dieses Luftspiel kam im Jahr 1727 querft auf die französische Buhne und fand so allgemeinen Beifall, daß es in Jahr und Tag fecheunddreißigmal aufgeführet ward. Die deutsche Abersetzung ist nicht die prosaische aus den zu Berlin übersetten samtlichen Werken des Destouches; sondern eine in Versen, an der mehrere bande geflickt und gebessert haben. Sie hat wirklich viel glückliche Verse, aber auch viel harte und unnaturliche Stellen. Cs ift unbeschreib. lich, wie schwer dergleichen Stellen dem Schauspieler das Agieren machen; und doch werden wenig frangosische Stude fein, die auf frgend einem deutschen Theater jemals besser ausgefallen waren, als diefes auf unferm. Die Rollen find alle auf das schicklichfte besetzt, und besonders spielet Madame Lowen die launigte Celiante als eine Meisterin, und herr Adermann den Geront unverbesserlich. 3ch tann es überhoben fein, von dem Stude felbft zu reden. Es ift zu bekannt, und gehört unftreitig unter die Meifterftude der frangosischen Buhne, die man auch unter une immer mit Vergnügen feben wird.

Das Stud des achten Abends (Freitags, den 1. Mai) war "Das Kaffeehaus, oder die Schottlanderin" des firn, von Voltaire.

Es ließe sich eine lange Geschichte von diesem Luftspiele machen. Sein Verfasser schickte es als eine Abersetung aus dem Englischen des Hume, nicht des Geschichtschreibers und Philosophen, sondern eines andern dieses Namens, der sich durch das Trauerspiel "Douglas" bekannt gemacht hat, in die Welt. Es hat in einigen Charakteren mit der "Kaffeeschenke" des Goldoni etwas Ähnliches; besonders scheint der Don Marzio des Goldoni das Urbild des Frelon gewesen zu sein. Was aber dort bloß ein bösartiger Kerl ist, ist hier zugleich ein elender Skribent, den er Frélon nannte, damit die Ausleger desto geschwinder

auf seinen geschwornen Feind, den Journalisten Fréron, fallen mochten. Diesen wollte er damit zu Boden schlagen, und ohne Zweisel hat er ihm einen empfindlichen Streich versett. Wir Auslander, die wir an den hamischen Neckereien der frangofischen Gelehrten unter sich teinen Anteil nehmen, sehen über die Derfonlichkeiten dieses Stude meg, und finden in dem Frélon nichts als die getreue Schilderung einer Art von Leuten, die auch bei uns nicht fremd ift. Wir haben unsere Frelons so gut, wie die Frangosen und Englander, nur daß sie bei uns weniger Aufsehen machen, weil uns unsere Literatur überhaupt gleichgültiger ift. Fiele das Treffende dieses Charafters aber auch ganglich in Deutschland weg, so hat das Stud doch, noch außer ihm, Interesse genug, und der ehrliche Freeport allein konnte es in unserer Sunft erhalten. Wir lieben seine plumpe Edelmutigkeit, und die Englander felbft haben sich dadurch geschmeichelt gefunden.

Denn nur seinetwegen haben sie erft kurglich den gangen Stamm auf den Grund wirdich verpflanzt, auf welchem er sich gewachsen zu sein rühmte. Colman, unstreitig ist ihr bester komischer Dichter, bat die "Schottlanderin", unter dem Titel des "Englischen Kaufmanns" übersett, und ihr vollends alle das nationale Kolorit gegeben, das ihr in dem Originale noch mangelte. So fehr der herr von Voltaire die englischen Sitten auch kennen will, so hatte er doch baufig dagegen verftogen; 3. C. darin, daß er feine Lindane auf einem Kaffeehause wohnen laft. Colman mietet sie dafür bei einer ehrlichen Frau ein, die möblierte Zimmer balt, und diese Frau ift weit anftandiger die Freundin und Wohltaterin der jungen verlassenen Schonen, als Fabrig. Auch die Charaftere hat Colman für den englischen Geschmad fraftiger zu machen gesucht. Lady Alton ist nicht bloß eine eifersüchtige Furie; ifie will ein Frauenzimmer von Genie, von Geschmad und Gelehrsamkeit sein, und gibt sich das Ansehen einer Schutgottin der Literatur. hierdurch glaubte er die Verbindung mahrscheinlicher zu

machen, in der sie mit dem elenden Frélon stehet, den er Spatter nennet. Freeport vornehmlich hat eine weitere Sphäre von Tätigkeit bekommen, und er nimmt sich des Vaters der Lindane ebenso eifrig an, als der Lindane selbst. Was im Französischen der Lord Falbridge zu dessen gnadigung tut, tut im Englischen Freeport, und er ist es allein, der alles zu einem glücklichen Ende bringet.

Die englischen Kunstrichter haben in Colmans Umarbeitung die Sesinnungen durchaus vortrefflich, den Dialog sein und lebhaft und die Charaktere sehr wohl ausgeführt gefunden. Aber doch ziehen sie ihr Colmans übrige Stücke weit vor, von welchen man "Die eisersüchtige Shefran" auf dem Ackermannischen Theater ehedem hier gesehen, und nach der diesenigen, die sich ihrer erinneru, ungefähr urteilen können. "Der englische Kausmann" hat ihnen nicht handlung genug; die Neugierde wird ihnen nicht genug darin genähret; die ganze Verwickelung ist in dem ersten Akte sichtbar. Hiernächst hat er ihnen zu viel Ähnlichkeit mit andern Stücken, und den besten Situationen sehlt die Neuheit. Freeport, meinen sie, hätte nicht den geringsten Funken von Liebe gegen die Lindane empsinden müssen; seine gute Tat verliere dadurch alles Verdienst u. s. w.

Es ist an dieser Kritik manches nicht ganz ungegründet; in tes sind wir Deutschen es sehr wohl zufrieden, daß die handlung nicht reicher und verwickelter ist. Die englische Manier in diesem Punkte zerstreuet und ermüdet uns; wir lieben einen einfältigen Plan, der sich auf einmal übersehen läßt. So wie die Engländer die französischen Stücke mit Episoden erst vollpfropsen müssen, wenn sie auf ihrer Bühne gefallen sollen; so müßten wir die englischen Stücke von ihren Episoden erst entladen, wenn wir unsere Bühne glücklich damit bereichern wollten. Ihre besten Luftspiele eines Congreve und Wycherley würden uns, ohne diesen Aushau des allzu wollüstigen Wuchses, unausstehlich sein. Mit ihren Tragödien werden wir noch eher fertig; diese sind zum Teil bei weitem so verworren nicht, als ihre

Komodien, und verschiedene haben, ohne die geringfte Deranderung, bei uns Gluck gemacht, welches ich von keiner

einzigen ihrer Komodien zu sagen mußte.

Auch die Italiener haben eine Übersetzung von der "Schottländerin", die in dem ersten Teile der theatralischen Bibliothek des Diodati stehet. Sie folgt dem Originale Schritt vor Schritt, so wie die deutsche; nur eine Szene zum Schlusse hat ihr der Italiener mehr gegeben. Voltaire sagte, Freson werde in der englischen Alrschrift am Ende bestraft; aber so verdient diese Bestrafung sei, so habe sie ihm doch dem Hauptinteresse zu schaden geschienen; er habe sie also weggelassen. Dem Italiener dünkte diese Entschuldigung nicht hinlänglich, und er ergänzte die Bestrafung des Fresons aus seinem Kopse; denn die Italiener sind große Liebhaber der poetischen Gerechtigkeit.

## Dreizehntes Stück Den 12. Junius 1767

Den neunten Abend (Montage, den 4. Mai) sollte "Cenie" gespielet werden. So wurden aber auf einmal mehr als die Hälfte der Schauspieler durch einen epidemischen Zufall außerstand gesetzet, zu agieren; und man mußte sich so gut zu helfen suchen, als möglich. Man wiederholte "Die neue Agnese" und gab das Singspiel "Die Gouvernante".

Den zehnten Abend (Dienstag, den 5. Mai) ward "Der poetische Dorfsunker", vom Destouches, aufgeführt.

Dieses Stück hat im Französischen drei Aufzüge, und in der Übersetzung fünse. Ohne diese Verbesserung war es nicht wert, in die "Deutsche Schaubühne" des weiland berühmten Herrn Prosessor Gottscheds aufgenommen zu werden, und seine gelehrte Freundin, die Übersetzerin, war eine viel zu brave Shefrau, als daß sie sich nicht den Kritischen Aussprüchen ihres Gemahls blindlings hätte unterwersen sollen. Was kostet es denn nun auch für große Mühe, aus drei Aufzügen fünse zu machen? Man läßt in 2 V 5

einem andern Simmer einmal Kaffee trinken; man ichlagt einen Spaziergang im Garten vor; und wenn Not an den Mann gehet, so kann ja auch der Lichtputer herauskommen und fagen: "Meine Damen und herren, treten Sie ein wenig ab; die Zwischenatte find des Dutens megen erfunden, und was hilft Ihr Spielen, wenn das Parterre nicht seben Kann?" - Die Übersetzung selbst ist sonst nicht schlecht, und besonders sind der Fr. Professorin die Knittelverse des Masuren, wie billig, sehr wohl gelungen. Ob sie überall ebenso glucklich gewesen, wo sie den Cinfallen ihres Originals eine andere Wendung geben zu muffen geglaubt, wurde sich aus der Vergleichung zeigen. Gine Verbefferung dieser Art, mit der es die liebe Frau recht herglich gut gemeinet hatte, habe ich dem ohngeachtet aufmuten horen. In der Szene, mo Benriette die alberne Dirne fpielt, laft Destouches den Masuren zu ihr sagen: "Sie setzen mich in Erftaunen, Mademoiselle; ich habe Sie fur eine Dirtuofin gehalten." "O pfuil" erwidert henriette; "wofur haben Sie mich gehalten? Ich bin ein ehrliches Madchen; daß Sie es nur wiffen." "Aber man tann ja," fallt ihr Masuren ein, "beides wohl zugleich, ein ehrliches Madchen und eine Virtuofin, fein." "Nein," fagt Benriette; "ich behaupte, daß man das nicht zugleich sein kann. Ich eine Virtuofin!" Man erinnere sich, was Madame Gottsched anftatt des Worts "Virtuosin" gesetzt hat: ein Wunder. Kein Wunder! fagte man, daß fie das tat. Sie fühlte sich auch so etwas von einer Virtuosin zu sein, und ward über den vermeinten Stich bose. Aber sie hatte nicht bose werden sollen, und was die witzige und gelehrte Benriette, in der Derson einer dummen Agnese, sagt, hatte die Frau Professorin immer, ohne Maulspigen, nachsagen können. Doch vielleicht war ihr das fremde Wort Virtuosin anstößig; Wunder ift deutscher; zudem gibt es unter unsern Schonen funfzig Wunder gegen eine Virtuosin; die Frau wollte rein und verständlich übersetzen; sie hatte febr recht.

Den Beschluß dieses Abends machte "Die stumme

Schonheit", von Schlegeln.

Schlegel hatte dieses Beine Stud für das neuerrichtete Kopenhagensche Theater geschrieben, um auf demselben in einer danischen Abersetzung aufgeführet zu werden. Die Sitten darin find daher auch wirdlich danischer, als deutsch. Demohngeachtet ift es unftreitig unser bestes tomisches Original, das in Versen geschrieben ift. Schlegel hatte überall eine ebenso fließende als zierliche Versifikation, und es war ein Glud fur feine Nachfolger, daß er feine großern Komodien nicht auch in Versen schrieb. Er hatte ihnen leicht das Dublikum verwöhnen konnen, und so wurden sie nicht allein seine Lehre, sondern auch sein Beispiel wider sich gehabt haben. Er hatte sich ehedem der gereimten Komodie sehr lebhaft angenommen; und je gludlicher er die Schwierigkeiten derselben überftiegen hatte, defto unwiderleglicher wurden seine Grunde geschienen haben. Doch, als er selbst hand an das Wert legte, fand er ohne Smeifel, wie unfägliche Muhe es Pofte, nur einen Teil derfelben zu überfteigen, und wie wenig das Vergnugen, melches aus diesen überftiegenen Schwierigkeiten entstehet, für die Menge Beiner Schönheiten, die man ihnen aufopfern muffe, schadlos halte. Die Frangosen waren ehedem so etel, daß man ihnen die prosaischen Stude des Molière, nach seinem Tode, in Verse bringen mußte; und noch itt horen sie ein prosaisches Luftspiel als ein Ding an, das ein jeder von ihnen machen konne. Den Englander hingegen wurde eine gereimte Komodie aus dem Theater jagen. Nur die Deutschen sind auch hierin, soll ich sagen billiger, oder gleichgültiger? Sie nehmen an, was ihnen der Dichter vorsett. Was ware es auch, wenn sie ist schon wählen und ausmuftern wollten?

Die Rolle der ftummen Schone hat ihre Bedenklichkeiten. Sine ftumme Schone, sagt man, ist nicht notwendig eine dumme, und die Schauspielerin hat unrecht, die eine alberne, plumpe Dirne daraus macht. Aber Schlegels stumme Schönheit ist allerdings dumm zugleich; denn daß sie nichts spricht, kömmt daher, weil sie nichts denkt. Das Feine dabei würde also dieses sein, daß man sie überall, wo sie, um artig zu scheinen, denken müßte, unartig machte, dabei aber ihr alle die Artigkeiten ließe, die bloß mechanisch sind, und die sie, ohne viel zu denken, haben könnte. Ihr Sang 3. S., ihre Verbeugungen, brauchen gar nicht bäurisch zu sein; sie können so gut und zierlich sein, als sie nur immer ein Tanzmeister lehren kann; denn warum sollte sie von ihrem Tanzmeister nichts gelernt haben, da sie sogar Quadrille gelernt hat? Und sie muß Quadrille nicht schlecht spielen; denn sie rechnet fest darauf, dem Papa das Seld abzugewinnen. Auch ihre Kleidung muß weder altvätrisch, noch schlumpicht sein; denn Frau Praatgern sagt auss drüdlich:

"Bift du vielleicht nicht wohl gelleidet? — Las doch sehn! Nun! — dreh' dich um! — das ist ja gut, und sitzt galant. Was sagt denn der Phantast, dir fehlte der Verstand?"

In dieser Musterung der Fr. Praatgern überhaupt hat der Dichter deutlich genug bemerkt, wie er das Außerliche seiner stummen Schone zu sein wünsche. Sleichfalls schon, nur nicht reizend.

"Laß sehn, wie trägst du dich? — Den Kopf nicht so zurücke!" Dummheit ohne Erziehung hält den Kopf mehr vorwärts, als zurück; ihn zurückalten, lehrt der Tanzemeister; man muß also Charlotten den Tanzmeister anssehen, und se mehr, se besser; denn das schadet ihrer Stummsheit nichts, vielmehr sind die zierlich steisen Tanzmeistermanieren gerade die, welche der stummen Schönheit am meisten entsprechen; sie zeigen die Schönheit in ihrem besten Vorteile, nur daß sie ihr das Leben nehmen.

"Wer fragt: hat sie Verftand? der seh' nur ihre Blide."

Recht wohl, wenn man eine Schauspielerin mit großen, schönen Augen zu dieser Rolle hat. Aur mussen sich diese

schöne Augen wenig oder gar nicht regen; ihre Blide muffen langsam und ftier sein; sie muffen uns mit ihrem unbeweglichen Brennpunkte in Flammen setzen wollen, aber nichts sagen.

"Seh doch einmal herum — Gut! hieher! — Neige dich! Da haben wir's, das fehlt. Nein, sieh! So neigt man sich."

Diese Zeilen versteht man ganz falsch, wenn man Charlotten eine bäurische Neige, einen dummen Knix machen läßt. Ihre Verbeugung muß wohl gelernt sein, und wie gesagt, ihrem Tanzmeister keine Schande machen. Frau Praatgern muß sie nur noch nicht affektiert genug sinden. Charlotte verbeugt sich, und Frau Praatgern will, sie soll sich dabei zieren. Das ist der ganze Unterschied, und Madame Löwen bemerkte ihn sehr wohl, ob ich gleich nicht glaube, daß die Praatgern sonst eine Rolle für sie ist. Sie kann die seine Frau zu wenig verbergen, und gewissen Gesichtern wollen nichtswürdige Handlungen, dergleichen die Vertausschung einer Tochter ist, durchaus nicht lassen.

Den eilften Abend (Mittewochs, den 6. Mai) ward "Miß

Sara Sampson" aufgeführet.

Man kann von der Kunft nichts mehr verlangen, als was Madame Benseln in der Rolle der Sara leistet, und das Stud ward überhaupt fehr gut gespielet. Co ift ein wenig zu lang, und man verkurzt es daher auf den meisten Theatern. Ob der Verfasser mit allen diesen Verkurzungen so recht zufrieden ist, daran zweifle ich fast. Man weiß ja wie die Autores sind; wenn man ihnen auch nur einen Nietnagel nehmen will, so schreien sie gleich: 3hr kommt mir ans Leben! Freilich ift der übermäßigen Lange eines Stud's durch das bloge Weglassen nur übel abgeholfen, und ich begreife nicht, wie man eine Szene verkurzen kann, ohne die gange Folge des Dialogs zu andern. Aber wenn dem Verfasser die fremden Verkurzungen nicht anstehen. so mache er selbst welche, falls es ihm der Mühe wert dunket, und er nicht von denjenigen ift, die Kinder in die Welt setzen, und auf ewig die hand von ihnen abziehen. Madame Henseln starb ungemein anständig; in der malerischsten Stellung; und besonders hat mich ein Zug außerordentlich überrascht. Es ist eine Bemerkung an Sterbenden, daß sie mit den Fingern an ihren Kleidern oder Betten zu rupsen anfangen. Diese Bemerkung machte sie sich auf die glücklichste Art zu nute; in dem Augenblicke, da die Beele von ihr wich, äußerte sich auf einmal, aber nur in den Fingern des erstarrten Armes, ein gelinder Spasmus; sie kniff den Rock, der um ein weniges erhoben ward und gleich wieder sank: das letzte Aufflattern eines verlöschenden Lichts; der süngste Strahl einer untergehenden Sonne. — Wer diese Feinheit in meiner Beschreibung nicht schön sindet, der schiebe die Schuld auf meine Beschreibung: aber er sehe sie einmal!

## Dierzehntes Stud Den 16. Junius 1767

Das bürgerliche Trauerspiel hat an dem französischen Kunstrichter, welcher die "Sara" seiner Nation bekannt gemacht,\*) einen sehr gründlichen Verteidiger gefunden. Die Franzosen billigen sonst selten etwas, wovon sie kein Muster unter sich selbst haben.

Die Namen von Fürsten und Helden können einem Stücke Pomp und Majestät geben; aber zur Rührung tragen sie nichts bei. Das Anglück dersenigen, deren Amstände den unsrigen am nächsten kommen, muß natürlicherweise am tiesten in unsere Seele dringen; und wenn wir mit Königen Mitleiden haben, so haben wir es mit ihnen als mit Mensschen, und nicht als mit Königen. Macht ihr Stand schon östers ihre Ansälle wichtiger, so macht er sie darum nicht interessanter. Immerhin mögen ganze Völker darein verwickelt werden; unsere Sympathie erfordert einen einzeln Gegenstand, und ein Staat ist ein viel zu abstrakter Besgriff für unsere Empsindungen.

"Man tut dem menschlichen Berze unrecht," sagt auch

Marmontel, "man verkennet die Natur, wenn man glaubt, daß sie Titel bedurfe, uns zu bewegen und zu ruhren. Die geheiligten Namen des Freundes, des Daters, des Geliebten, des Gatten, des Sohnes, der Mutter, des Menschen überhaupt: diese sind pathetischer, als alles; diese behaupten ihre Rechte immer und ewig. Was liegt daran, welches der Rang, der Geschlechtsname, die Geburt des Unglud's lichen ift, den feine Gefälligkeit gegen unwürdige Freunde und das verführerische Beispiel ins Spiel verftricket, der feinen Wohlftand und feine Chre darüber gugrunde gerichtet, und nun im Gefangnisse seufzet, von Scham und Reue zerrissen? Wenn man fragt, wer er ist, so antworte ich: er war ein ehrlicher Mann, und zu seiner Marter ift er Gemahl und Dater; seine Gattin, die er liebt und von der er geliebt wird, schmachtet in der außerften Bedurfnis, und kann ihren Kindern, welche Brot verlangen, nichts als Tranen geben. Man zeige mir in der Geschichte der Belden eine rührendere, moralischere, mit einem Worte: tragischere Situation! Und wenn sich endlich dieser Ulngludliche vergiftet; wenn er, nachdem er sich vergiftet, erfährt, daß der himmel ihn noch retten wollen: was fehlet diesem schmerzlichen und fürchterlichen Augenblide, wo sich zu den Schrecknissen des Todes marternde Vorstellungen, wie gludlich er habe leben tonnen, gefellen; was fehlt ibm, frage ich, um der Tragodie wurdig zu fein? Das Wunderbare, wird man antworten. Wie? Findet sich denn nicht dieses Wunderbare genugsam in dem plotischen Abergange von der Chre zur Schande, von der Unschuld zum Derbrechen, von der sugesten Rube zur Verzweiflung: Purz, in dem außerften Unglude, in das eine bloke Schwachheit gestürzet?"

Man lasse aber diese Betrachtungen den Franzosen, von ihren Diderots und Marmontels, noch so eingeschärft werden: es scheint doch nicht, daß das bürgerliche Trauerspiel darum bei ihnen besonders in Schwang kommen werde. Die Nation ist zu eitel, ist in Titel und andere äußerliche Vorzüge zu

verliebt; bis auf den gemeinsten Mann will alles mit Vornehmern umgehen; und Sesellschaft mit seinesgleichen ist so viel als schlechte Sesellschaft. Zwar ein glückliches Senie vermag viel über sein Volk; die Natur hat nirgends ihre Rechte aufgegeben, und sie erwartet vielleicht auch dort nur den Dichter, der sie in aller ihrer Wahrheit und Stärke zu zeigen verstehet. Der Versuch, den ein Ungenannter in einem Stücke gemacht hat, welches er "Das Semälde der Dürftigkeit" nennet, hat schon große Schönheiten; und bis die Franzosen daran Seschmack gewinnen, hätten wir es für unser Theater adoptieren sollen.

Was der erstgedachte Kunstrichter an der deutschen "Sara" aussetzet, ist zum Teil nicht ohne Grund. Ich glaube aber doch, der Verfasser wird lieber seine Fehler behalten, als sich der vielleicht unglücklichen Mühe einer gänzlichen Umarbeitung unterziehen wollen. Er erinnert sich, was Voltaire bei einer ähnlichen Gelegenheit sagte: "Man kann nicht immer alles aussühren, was uns unsere Freunde raten. Es gibt auch notwendige Fehler. Sinem Bucklichten, den man von seinem Buckel heilen wollte, müßte man das Leben nehmen. Mein Kind ist bucklicht; aber es besindet sich sonst ganz gut."

Den zwölften Abend (Donnerstag, den 7. Mai) ward

"Der Spieler", vom Regnard, aufgeführet.

Dieses Stück ist ohne Zweisel das beste, was Regnard gemacht hat; aber Rivière du Frény, der bald darauf gleichfalls einen Spieler auf die Bühne brachte, nahm ihn wegen der Ersindung in Anspruch. Er beklagte sich, daß ihm Regnard die Anlage und verschiedene Zzenen gestohlen habe; Regnard schob die Beschuldigung zurück, und ist wissen wir von diesem Streite nur so viel mit Zuverlässigekeit, daß einer von beiden der Plagiarius gewesen. Wenn es Regnard war, so müssen wir es ihm wohl noch dazu danken, daß er sich überwinden konnte, die Vertraulichest seines Freundes zu misbrauchen; er bemächtigte sich, bloß zu unserm Besten, der Materialien, von denen er 72

voraussahe, daß sie verhunzt werden wurden. Wir hatten nur einen sehr elenden Spieler, wenn er gewissenhafter gewesen ware. Doch hatte er die Tat eingesehen und dem armen Du Frény einen Teil der damit erwordnen Shre lassen mussen.

Den dreizehnten Abend (Freitage, den 8. Mai) ward "Der verheiratete Philosoph" wiederholet; und den Besichluß machte "Der Liebhaber als Schriftsteller und Bedienter".

Der Verfasser dieses Beinen artigen Studes heißt Cerou; er studierte die Rechte, als er es im Jahre 1740 den Italienern in Paris zu spielen gab. Es fällt ungemein wohl aus.

Den vierzehnten Abend (Montags, den 11. Mai) wurden "Die kokette Mutter", vom Quinault, und "Der Advokat Patelin" aufgeführt.

Jene wird von den Kennern unter die besten Stücke gerechnet, die sich auf dem französischen Theater aus dem vorigen Jahrhundert erhalten haben. Es ist wirklich viel gutes Komisches darin, dessen sich Molière nicht hätte schämen dürsen. Aber der fünste Akt und die ganze Auslösung hätte weit besser sein können; der alte Sklave, dessen in den vorhergehenden Akten gedacht wird, kömmt nicht zum Vorscheine; das Stück schließt mit einer kalten Erzählung, nachdem wir auf eine theatralische Handlung vorbereitet worden. Sonst ist es in der Seschichte des französischen Theaters deswegen mit merkwürdig, weil der lächerliche Marquis darin der erste von seiner Art ist. "Die kokette Mutter" ist auch sein eigentlichster Titel nicht, und Quinault hätte es immer bei dem zweiten "Die veruneinigten Verliebten" können bewenden lassen.

"Der Advokat Patelin" ist eigentlich ein altes Possenssell aus dem funfzehnten Jahrhunderte, das zu seiner Zeit außerordentlichen Beifall fand. Es verdiente ihn auch, wegen der ungemeinen Lustigkeit und des guten Komischen, das aus der Handlung selbst und aus der Lituation der Personen entspringet, und nicht auf bloßen Einfällen be-

ruhte. Brueys gab ihm eine neue Sprache und brachte es in die Form, in welcher es gegenwärtig aufgeführet wird. fr. Ethof spielt den Patelin ganz vortrefflich.

Den funfzehnten Abend (Dienstags, den 12. Mai) ward

Leffings "Freigeist" vorgestellt.

Man kennt ihn hier unter dem Titel des "beschämten Freigeiftes", weil man ihn von dem Trauerspiele des Grn. von Brame, das eben diese Aufschrift führet, unterscheiden wollen. Sigentlich kann man wohl nicht fagen, daß derjenige beschämt wird, welcher sich bessert. Adrast ift auch nicht einzig und allein der Freigeift; sondern es nehmen mehrere Personen an diesem Charafter teil. Die eitle unbesonnene henriette, der fur Wahrheit und Irrtum gleiche gultige Lisidor, der spigbubische Johann sind alles Arten von Freigeiftern, die gusammen den Titel des Stude erfüllen muffen. Doch was liegt an dem Titel? Genug, daß die Vorftellung alles Beifalls wurdig war. Die Rollen sind ohne Ausnahme wohl besetzt; und besonders spielt herr Boek den Theophan mit alle dem freundlichen Anstande, den dieser Charafter erfordert, um dem endlichen Unwillen über die hartnädigkeit, mit der ihn Adraft verkennet, und auf dem die gange Katastrophe beruhet, dagegen abstechen zu laffen.

Den Beschluß dieses Abends machte das Schäferspiel

des frn. Pfeffels: "Der Schat".

Dieser Dichter hat sich, außer diesem Kleinen Stücke, noch durch ein anders, "Der Sremit", nicht unrühmlich bestannt gemacht. In den "Schatz" hat er mehr Interesse zu legen gesucht, als gemeiniglich unsere Schäferspiele zu haben pslegen, deren ganzer Inhalt tändelnde Liebe ist. Sein Ausdruck ist nur öfters ein wenig zu gesucht und kostbar, wodurch die ohnedem schon allzu verseinerten Smpsindungen ein höchst studiertes Ansehen bekommen, und zu nichts als frostigen Spielwerken des Witzes werden. Dieses gilt bessonders von seinem "Sremiten", welches ein Kleines Trauersspiel sein soll, das man, anstatt der allzu luftigen Nachs

spiele, auf rührende Stude konnte folgen lassen. Die Abssicht ist recht gut; aber wir wollen vom Weinen doch noch lieber zum Lachen, als zum Sähnen übergehen.

# Funfzehntes Stud Den 19. Junius 1767

Den sechzehnten Abend (Mittewochs, den 13. Mas) ward die "Zayre" des herrn von Voltaire aufgeführt.

"Den Liebhabern der gelehrten Seschichte," sagt der Hr. von Voltaire, "wird es nicht unangenehm sein, zu wissen, wie dieses Stück entstanden. Verschiedene Damen hatten dem Verfasser vorgeworfen, daß in seinen Tragodien nicht genug Liebe wäre. Er antwortete ihnen, daß seiner Meinung nach die Tragodie auch eben nicht der schicklichste Ort für die Liebe sei; wenn sie aber doch mit aller Sewalt verliebte Helden haben müßten, so wolle er ihnen welche machen, so gut als ein anderer. Das Stück ward in achtzehn Tagen vollendet, und fand großen Beifall. Man nennt es zu Paris ein christliches Trauerspiel, und es ist oft, anstatt des Polyeutts, vorgestellet worden."

Den Damen haben wir also dieses Stück zu verdanken, und es wird noch lange das Lieblingsstück der Damen bleiben. Ein junger, feuriger Monarch, nur der Liebe unterwürsig; ein stolzer Sieger, nur von der Schönheit besiegt; ein Sultan ohne Polygamie; ein Seraglio, in den freien, zugänglichen Sitz einer unumschränkten Gebieterin verwandelt; ein verlassenes Mädchen, zur höchsten Staffel des Slücks, durch nichts als ihre schönen Augen, erhöhet; ein Herz, um das Zärtlichkeit und Religion streiten, das sich zwischen seinen Gott und seinen Abgott teilet, das gern fromm sein möchte, wenn es nur nicht aushören sollte, zu lieben; ein Siersüchtiger, der sein Unrecht erkennet und es an sich selbst rächet: wenn diese schmeichelnde Ideen das sich denn bestechen?

Die Liebe felbft hat Voltairen die "Bayre" dittiert, fagt ein Kunftrichter artig genug. Richtiger hatte er gefagt: die Galanterie. Ich kenne nur eine Tragodie, an der die Liebe selbst arbeiten helfen; und das ift "Romeo und Juliet", vom Shakespeare. Es ift mahr, Poltaire laft seine verliebte Bayre ihre Empfindungen febr fein, febr anftandig ausdruden; aber mas ift diefer Ausdrud gegen jenes lebendige Gemalde aller der Beinften, geheimften Rante, durch die sich die Liebe in unsere Seele einschleicht, aller der unmerklichen Vorteile, die sie darin gewinnet, aller der Kunftgriffe, mit denen sie jede andere Leidenschaft unter sich bringt, bis sie der einzige Tyrann aller unserer Begierden und Verabscheuungen wird? Voltaire verstehet, wenn ich so sagen darf, den Kanzeleiftil der Liebe vortrefflich; das ift, diejenige Sprache, denjenigen Ton der Sprache, den die Liebe braucht, wenn sie sich auf das Behutsamfte und Gemeffenfte ausdruden will, wenn fie nichts fagen will, als was sie bei der sproden Sophistin und bei dem kalten Kunftrichter verantworten kann. Aber der befte Kanzeliste weiß von den Geheimnissen der Regierung nicht immer das meifte; oder hat gleichwohl Voltaire in das Wefen der Liebe eben die tiefe Sinsicht, die Shakespeare gehabt. fo hat er sie wenigstens bier nicht zeigen wollen, und das Gedicht ift weit unter dem Dichter geblieben.

Von der Sifersucht läßt sich ohngefähr eben das sagen. Der eifersüchtige Orosman spielt gegen den eifersüchtigen Othello des Shakespeare eine sehr kahle Figur. Und doch ist Othello offenbar das Vorbild des Orosman gewesen. Cibber sagt\*), Voltaire habe sich des Brandes bemächtiget, der den tragischen Scheiterhausen des Shakespeare in Slut gesetzt. Ich hätte gesagt: eines Brandes aus diesem flammenden Scheiterhausen, und noch dazu eines, der mehr dampst, als leuchtet und wärmet. Wir hören in dem Orosman einen Sifersüchtigen reden, wir sehen ihn die rasche Tat eines Sifersüchtigen begehen; aber von der Sifersucht selbst lernen wir nicht mehr und nicht weniger, als wir vorher wußten.

Othello hingegen ist das vollständige Lehrbuch über diese traurige Raserei; da können wir alles lernen, was sie angeht, sie erwecken und sie vermeiden.

Aber ift es denn immer Shakespeare, werden einige meiner Lefer fragen, immer Shakespeare, der alles beffer verstanden hat als die Frangosen? Das ärgert uns; wir können ihn ja nicht lesen. - Ich ergreife diese Gelegenbeit, das Publikum an etwas zu erinnern, das es vorsats lich vergessen zu wollen scheinet. Wir haben eine Abersetzung vom Shakespeare. Sie ist noch kaum fertig geworden, und niemand bekummert sich schon mehr darum. Die Kunftrichter haben viel Boses davon gesagt. Ich hatte große Luft, fehr viel Gutes davon zu fagen. Nicht, um diefen gelehrten Mannern zu widersprechen; nicht, um die Fehler zu verteidigen, die sie darin bemerkt haben: sondern weil ich glaube, daß man von diesen Fehlern tein solches Aufbeben hatte machen sollen. Das Unternehmen mar schwer; ein jeder anderer, als herr Wieland, wurde in der Gil' noch öftrer verftoßen, und aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit noch mehr überhüpft haben; aber mas er gut gemacht hat, wird schwerlich jemand besser machen. So wie er uns den Shakespeare geliefert hat, ift es noch immer ein Buch, das man unter uns nicht genug empfehlen kann. Wir haben an den Schönheiten, die es uns liefert, noch lange zu lernen, ebe uns die Fleden, mit welchen es sie liefert, so beleidigen, daß wir notwendig eine bessere Abersetzung haben mußten.

Doch wieder zur "Zayre". Der Verfasser brachte sie im Jahre 1733 auf die Pariser Bühne; und drei Jahr darauf ward sie ins Englische übersetzt, und auch in London auf dem Theater in Drury Lane gespielt. Der Übersetzer war Aaron Hill, selbst ein dramatischer Dichter, nicht von der schlechtesten Sattung. Voltaire fand sich sehr dadurch geschmeichelt, und was er, in dem ihm eigenen Tone der stolzen Bescheidenheit, in der Zuschrift seines Stücks an den Engländer Falkener, davon sagt, verdient gelesen zu werden.

Aur muß man nicht alles für vollkommen so wahr annehmen, als er es ausgibt. Webe dem, der Voltairens Schriften überhaupt nicht mit dem skeptischen Geiste lieset, in welchem er einen Teil derselben geschrieben hat!

Er sagt 3. E. zu seinem englischen Freunde: "Eure Dichter hatten eine Gewohnheit, der sich felbft Addison\*) unterworfen; denn Gewohnheit ift fo machtig ale Vernunft und Gesetz. Diese gar nicht vernünftige Gewohnheit beftand darin, daß jeder Att mit Verfen beschloffen werden mußte, die in einem gang andern Geschmade maren, als das Übrige des Studs; und notwendig mußten diese Verse eine Vergleichung enthalten. Phadra, indem fie abgeht, vergleicht sich sehr poetisch mit einem Rebe, Cato mit einem Felsen, und Kleopatra mit Kindern, die so lange weinen, bis fie einschlafen. Der Abersetzer der "Bayre" ift der erfte, der es gewagt hat, die Rechte der Natur gegen einen von ihr fo entfernten Geschmad zu behaupten. Er hat diesen Geschmad abgeschafft; er hat es empfunden, daß die Leidenschaft ihre mahre Sprache führen, und der Poet sich überall verbergen muffe, um uns nur den helden ertennen zu laffen."

Ce sind nicht mehr als nur drei Unmahrheiten in dieser Stelle; und das ift fur den hrn. von Voltaire eben nicht viel. Wahr ift es, daß die Englander, vom Shatespeare an, und vielleicht auch von noch langer ber, die Gewohnheit gehabt, ihre Aufzuge in ungereimten Versen mit ein paar gereimten Zeilen zu enden. Aber daß diese gereimten Zeilen nichts als Vergleichungen enthielten, daß sie notwendig Vergleichungen enthalten muffen, das ift grundfalich; und ich begreife gar nicht, wie der herr von Voltaire einem Englander, von dem er doch glauben Ponnte, daß er die tragischen Dichter seines Volkes auch gelesen habe, so etwas unter die Nase sagen konnen. Zweitens ift es nicht an dem, daß hill in seiner Abersetzung der "Bayre" von diefer Gewohnheit abgegangen. Ce ift zwar beinahe nicht glaublich, daß der Br. von Voltaire die Abersetzung 78

seines Stud's nicht genauer sollte angesehen haben, als ich oder ein anderer. Gleichwohl muß es so sein. Denn so gewiß sie in reimfreien Versen ist, so gewiß schließt sich auch jeder Aft mit zwei oder vier gereimten Zeilen. Vergleichungen enthalten sie freilich nicht; aber, wie gesagt, unter allen dergleichen gereimten Zeilen, mit welchen Shakespeare und Jonson und Dryden und Lee und Otway und Rowe, und wie sie alle heißen, ihre Aufzüge schließen, sind sicherlich hundert gegen funfe, die gleichfalls teine enthalten. Was hatte denn hill also Besonders? hatte er aber auch wirklich das Besondere gehabt, das ihm Voltaire leihet: so ware doch drittens das nicht wahr, daß sein Beispiel von dem Sinflusse gewesen, von dem es Voltaire fein laft. Noch bis diese Stunde erscheinen in England ebensoviel, wo nicht noch mehr Trauerspiele, deren Akte sich mit gereimten Zeilen enden, als die es nicht tun. Bill felbft bat in keinem einzigen Stude, deren er doch verschiedene, noch nach der Abersetzung der "Zayre", gemacht, sich der alten Mode ganglich entäußert. Und was ift es denn nun, ob wir zulet Reime boren oder feine? Wenn sie da sind, können sie vielleicht dem Orchester noch nugen; als Zeichen namlich, nach den Instrumenten zu greifen, welches Zeichen auf diese Art weit schicklicher aus dem Stude felbft abgenommen wurde, als daß es die Pfeife oder der Schluffel aibt.

# Sechzehntes Stück Den 23. Junius 1767

Die englischen Schauspieler waren zu hills Zeiten ein wenig sehr unnatürlich; besonders war ihr tragisches Spiel äußerst wild und übertrieben; wo sie heftige Leidenschaften auszudrücken hatten, schrien und gebärdeten sie sich als Beselsene; und das übrige tonten sie in einer steisen, strozenden Feierlichkeit daher, die in jeder Silbe den Komodianten verriet. Als er daher seine Übersetung der "Zayre"

aufführen zu lassen bedacht mar, vertraute er die Rolle der Zayre einem jungen Frauenzimmer, das noch nie in der Tragodie gespielt hatte. Er urteilte fo: diefes junge Frauenzimmer hat Gefühl und Stimme und Figur und Anstand; sie hat den falschen Ton des Theaters noch nicht angenommen; sie braucht keine Fehler erft zu verlernen; wenn fie fich nur ein paar Stunden überreden Pann, das wirflich zu fein, was sie vorstellet, so darf sie nur reden, wie ihr der Mund gewachsen, und alles wird gut gehen. Co ging auch; und die Theaterpedanten, welche gegen Billen behaupteten, daß nur eine fehr geubte, fehr erfahrene Derson einer solchen Rolle genügen leiften konne, wurden beschämt. Diese junge Aktrice war die Frau des Komodianten Theophilus Cibber, und der erfte Versuch in ihrem achtgehnten Tahre mard ein Meifterftud. Es ift merkwurdig, daß auch die frangosische Schauspielerin, welche die Bayre querft spielte, eine Anfangerin war. Die junge, reizende Mademoiselle Saussin ward auf einmal dadurch berühmt, und felbft Voltaire ward fo entzudt über fie, daß er fein Alter recht Häglich bedauerte.

Die Rolle des Orosman hatte ein Anverwandter des Bill übernommen, der tein Komodiant von Profession, sondern ein Mann von Stande war. Er spielte aus Liebhaberei und machte sich nicht das geringfte Bedenten, öffentlich aufzutreten, um ein Talent zu zeigen, das so schätzbar als irgend ein anders ift. In England find dergleichen Exempel von angesehenen Leuten, die zu ihrem blogen Vergnugen einmal mitspielen, nicht selten. "Alles, was uns dabei befremden follte," fagt der Gr. von Voltaire, "ift diefes, daß es uns befremdet. Wir follten überlegen, daß alle Dinge in der Welt von der Gewohnheit und Meinung abhangen. Der frangosische hof hat ehedem auf dem Theater mit den Opernspielern getangt; und man hat weiter nichts Besonders dabei gefunden, als daß diese Art von Luftbarkeit aus der Mode gekommen. Was ist zwischen den beis den Kunften für ein Unterschied, als daß die eine über 80

die andere eben so weit erhaben ist, als es Salente, welche vorzügliche Seelenkräfte erfordern, über bloß körperliche Fertigkeiten sind?"

Ins Italienische hat der Graf Gozzi die "Zayre" überssetz; sehr genau und sehr zierlich; sie stehet in dem dritten Teile seiner Werke. In welcher Sprache können zärtliche Klagen rührender klingen, als in dieser? Mit der einzigen Freiheit, die sich Gozzi gegen das Ende des Stücks gesnommen, wird man schwerlich zufrieden sein. Nachdem sich Orosman erstochen, läßt ihn Voltaire nur noch ein paar Worte sagen, uns über das Schicksal des Nerestan zu besruhigen. Aber was tut Gozzi? Der Italiener sand es ohne Zweisel zu kalt, einen Türken so gelassen wegsterben zu lassen. Er legt also dem Orosman noch eine Tirade in den Mund, voller Ausrufungen, voller Winseln und Verzweislung. Ich will sie der Seltenheit halber unter den Text setzen.\*)

Es ist doch sonderbar, wie weit sich hier der deutsche Geschmad von dem welschen entfernet! Dem Welschen ist Voltaire zu lurg; uns Deutschen ist er zu lang. Kaum hat Orosman gefagt "verehret und gerochen"; taum hat er sich den todlichen Stoß beigebracht, so lassen wir den Dors hang niederfallen. Ift es denn aber auch mahr, daß der deutsche Geschmad dieses so haben will? Wir machen dergleichen Verkurzung mit mehrern Studen: aber warum machen wir sie? Wollen wir denn im Ernst, daß sich ein Trauerspiel wie ein Spigramm schließen soll? Immer mit der Spige des Dolche, oder mit dem letten Seufzer des Belden? Woher tommt uns gelaffenen, ernften Deutschen die flatternde Ungeduld, sobald die Exekution vorbei, durchaus nun weiter nichts horen zu wollen, wenn es auch noch so wenige, zur völligen Rundung des Stude noch so unentbehrliche Worte maren? Doch ich forsche vergebens nach der Ursache einer Sache, die nicht ift. Wir hatten Palt Blut genug, den Dichter bis ans Ende zu horen, wenn es uns der Schauspieler nur zutrauen wollte. Wir 2 V 6 81

würden recht gern die letzten Befehle des großmütigen Sultans vernehmen; recht gern die Bewunderung und das Mitleid des Nerestan noch teilen: aber wir sollen nicht. Und warum sollen wir nicht? Auf dieses Warum weiß ich kein Darum. Sollten wohl die Orosmansspieler daran schuld sein? So wäre begreislich genug, warum sie gern das letzte Wort haben wollten. Erstochen und geklatscht! Man muß künstlern keine Stelkeiten verzeihen.

Bei keiner Nation hat die "Bayre" einen scharfern Kunftrichter gefunden, als unter den hollandern. Friedrich Duim, vielleicht ein Anverwandter des berühmten Akteurs dieses Namens auf dem Amsterdamer Theater, fand so viel daran auszusetzen, daß er es für etwas Kleines hielt, eine bessere zu machen. Er machte auch wirklich eine - andere,\*) in der die Bekehrung der Zagre das hauptwerk ift, und die sich damit endet, daß der Sultan über feine Liebe fieget und die driftliche Zayre mit aller der Pracht in ihr Vaterland schicket, die ihrer vorgehabten Erhöhung gemäß ist; der alte Lusignan ftirbt vor Freuden. Wer ift begierig, mehr davon zu wissen? Der einzige unverzeihliche Fehler eines tragischen Dichtere ift dieser, [daß er une falt läßt; er interessiere uns, und mache mit den Beinen mechanischen Regeln, was er will. Die Duime konnen wohl tadeln, aber den Bogen des Allysses muffen sie nicht selber spannen wollen. Dieses sage ich darum, weil ich nicht gern gurud, von der miglungenen Verbesserung auf den Ungrund der Kritik geschlossen wissen mochte. Duims Tadel ist in vielen Studen gang gegrundet; besonders hat er die Unschickliche keiten, deren sich Voltaire in Ansehung des Orts schuldig macht, und das Fehlerhafte in dem nicht genugsam motivierten Auftreten und Abgehen der Personen, sehr wohl angemerkt. Auch ist ihm die Ungereimtheit der fechsten Szene im dritten Akte nicht entgangen. "Orosman," fagt er, "Kommt, Zayren in die Moschee abzuholen; Zayre weigert sich, ohne die geringfte Ursache von ihrer Weige-82

rung anzuführen; sie geht ab, und Orosman bleibt als ein Laffe (als eenen lafhartigen) stehen. Ift das wohl seiner Wurde gemäß? Reimet sich das wohl mit seinem Charafter? Warum dringt er nicht in Zayren, sich deutlicher qu erflaren? Warum folgt er ihr nicht in das Sergalio? Durfte er ihr nicht dabin folgen?" - Guter Duim! wenn sich Bayre deutlicher erflaret batte: mo batten denn die andern Akte sollen berkommen? Ware nicht die gange Tragodie darüber in die Dilze gegangen? - Sang recht! auch die zweite Szene des dritten Alts ift eben fo abgeschmadt: Orosman kommt wieder ju Zayren; Zayre geht abermals, ohne die geringfte nabere Erflarung, ab, und Orosman, der gute Schluder (dien goeden hals), troftet sich jedenfalls in einer Monologe. Aber, wie gesagt, die Derwickelung oder Ungewißbeit mußte doch bis zum funften Aufzuge binhalten; und wenn die ganze Kataftrophe an einem haare hangt, fo hangen mehr wichtige Dinge in der Welt an Peinem ftarfern.

Die letterwähnte Szene ist sonst diesenige, in welcher der Schauspieler, der die Rolle des Orosman hat, seine feinste Kunft in alle dem bescheidenen Glanze zeigen kann. in dem sie nur ein eben so feiner Kenner zu empfinden fabig ift. Er muß aus einer Gemutsbewegung in die andere übergeben, und diesen Abergang durch das ftumme Spiel so natürlich zu machen wissen, daß der Zuschauer durchaus durch keinen Sprung, sondern durch eine zwar schnelle, aber doch dabei merdiche Gradation mit fortgeriffen wird. Erft zeiget sich Orosman in aller seiner Großmut, willig und geneigt, Zayren zu vergeben, wenn ihr Berg bereits eingenommen sein sollte, falls sie nur aufrichtig genug ift, ihm langer tein Geheimnis davon zu machen. Indem erwacht seine Leidenschaft aufe neue, und er fordert die Aufopferung seines Nebenbuhlers. Er wird gartlich genug, sie unter diefer Bedingung aller seiner huld zu versichern. Doch da Baure auf ihrer Unschuld beftehet, wider die er fo offenbar Bemeise zu haben glaubet, bemeistert fich feiner nach und nach der äußerste Unwille. Und so geht er von dem Stolze zur Zärtlichkeit, und von der Zärtlichkeit zur Erbitterung über. Alles was Rémond de Sainte Albine in seinem Schauspieler\*) hierbei beobachtet wissen will, leistet Herr Sthof auf eine so vollkommene Art, daß man glauben sollte, er allein könne das Vorbild des Kunstrichters gewesen sein.

#### Siebzehntes Stud Den 26. Junius 1767

Den siebzehnten Abend (Donnerstag, den 14. Mai) ward

der "Sidney", vom Greffet, aufgeführet.

Dieses Stück kam im Jahre 1745 zuerst auf das Theater. Ein Lustspiel wider den Selbstmord konnte in Paris kein großes Slück machen. Die Franzosen sagten: es wäre ein Stück für London. Ich weiß auch nicht; denn die Engländer dürsten vielleicht den Sidney ein wenig unenglisch sinden; er geht nicht rasch genug zu Werke; er philosophiert, ehe er die Tat begeht, zu viel, und nachdem er sie begangen zu haben glaubt, zu wenig; seine Reue könnte schimpslicher Kleinmut scheinen; sa, sich von einem französischen Bedienten so angeführt zu sehen, möchte von manchen für eine Beschämung gehalten werden, die des hängens allein würdig wäre.

Doch so, wie das Stüd ift, scheinet es für uns Deutsche recht gut zu sein. Wir mögen eine Raserei gern mit ein wenig Philosophie bemänteln und sinden es unserer Stre eben nicht nachteilig, wenn man uns von einem dummen Streiche zurückhält und das Seständnis, falsch philosophiert zu haben, uns abgewinnet. Wir werden daher dem Dumont, ob er gleich ein französischer Prahler ist, so herzlich gut, daß uns die Stikette, welche der Dichter mit ihm beobachtet, beleiciget. Denn indem es Sidney nun erfährt, daß er durch die Vorsicht desselben dem Tode nicht näher ist, als der gesundesten einer, so läßt ihn Gresset ausrusen: "Kaum kann 84

ich es glauben — Rosalia! — Hamilton! — und du, dessen glücklicher Sifer u. s. w." Warum diese Rangordnung? Ist es erlaubt, die Dankbarkeit der Politesse aufzuopfern? Der Bediente hat ihn gerettet; dem Bedienten gehört das erste Wort, der erste Ausdruck der Freude, so Bedienter, so weit unter seinem Herrn und seines Herrn Freunden er auch immer ist. Wenn ich Schauspieler wäre, hier würde ich es kühnlich wagen, zu tun, was der Dichter hätte tun sollen. Wenn ich schon, wider seine Vorschrift, nicht das erste Wort an meinen Erretter richten dürste, so würde ich ihm wenigstens den ersten gerührten Blick zuschlicken, mit der ersten dankbaren Umarmung auf ihn zueilen; und dann würde ich mich gegen Rosalien und gegen Hamilton wenden, und wieder auf ihn zurücksommen. Se sei uns immer angelegener, Menschlichkeit zu zeigen, als Lebensart!

herr Shof spielt den Sidney so vortrefflich — es ist ohnstreitig eine von seinen stärkften Rollen. Man kann die enthusiaftische Melancholie, das Sefühl der Fühllosigkeit, wenn ich so sagen darf, worin die ganze Semütsverfassung des Sidney bestehet, schwerlich mit mehr Kunft, mit größerer Wahrheit ausdrücken. Welcher Reichtum von malenden Sesten, durch die er allgemeinen Betrachtungen gleichsam Figur und körper gibt, und seine innersten Smpsindungen in sichtbare Segenstände verwandelt. Welcher fortreißende Ton der Überzeugung!

Den Beschluß machte diesen Abend ein Stück in einem Aufzuge, nach dem Französischen des l'Affichard, unter dem Titel: "Ift er von Familie?" Man errät gleich, daß ein Narr oder eine Närrin darin vorkommen muß, der es hauptsächlich um den alten Adel zu tun ist. Sin junger wohlerzogener Mensch, aber von zweiselhaftem Herkommen, bewirbt sich um die Stiestochter eines Marquis. Die Sinwilligung der Mutter hängt von der Auftlärung dieses Punkts ab. Der junge Mensch hielt sich nur für den Pflegesohn eines gewissen bürgerlichen Lisanders; aber es sindet sich, daß Lisander sein wahrer Vater ist. Nun

ware weiter an die Beirat nicht zu denten, wenn nicht Lisander selbst sich nur durch Unfalle zu dem burgerlichen Stande herablassen muffen. In der Tat ift er von eben so guter Geburt, als der Marquis; er ift des Marquis Sohn, den jugendliche Ausschweifungen aus dem vaterlichen Saufe vertrieben. Nun will er seinen Sohn brauchen, um sich mit seinem Vater auszusohnen. Die Aussohnung gelingt, und macht das Stud gegen das Ende fehr rührend. Da also der hauptton desselben rührender, als tomisch ift: sollte uns nicht auch der Titel mehr jenes als dieses erwarten laffen? Der Titel ift eine mabre Kleinigkeit; aber dasmal hatte ich ihn von dem einzigen lacherlichen Charafter nicht hergenommen; er braucht den Inhalt weder anzuzeigen, noch zu erschöpfen; aber er sollte doch auch nicht irreführen. Und diefer tut es ein wenig. Was ift leichter zu andern, als ein Titel? Die übrigen Abweichungen des deutschen Verfassers von dem Originale gereichen mehr gum Vorteile des Stude, und geben ihm das einheimische Ansehen, das fast allen von dem frangosischen Theater entlehnten Studen mangelt.

Den achtzehnten Abend (Freitags, den 15. Mai) ward

"Das Gespenft mit der Trommel" gespielt.

Dieses Stück schreibt sich eigentlich aus dem Englischen des Addison her. Addison hat nur eine Tragödie und nur eine Komödie gemacht. Die dramatische Poessie überhaupt war sein Fach nicht. Aber ein guter Kopf weiß sich überall aus dem Handel zu ziehen; und so haben seine beiden Stücke, wenn schon nicht die höchsten Schönheiten ihrer Sattung, wenigstens andere, die sie noch immer zu sehr schätzbaren Werken machen. Er suchte sich mit dem einen sowohl als mit dem andern der französischen Regelmäßigskeit mehr zu nähern; aber noch zwanzig Addisons, und diese Regelmäßigkeit wird doch nie nach dem Geschmacke der Engländer werden. Begnüge sich damit, wer keine höhere Schönheiten kennet!

Destouches, der in England personlichen Umgang mit

Addison gehabt hatte, 30g das Luftspiel desselben über einen noch französischern Leisten. Wir spielen es nach seiner Umarbeitung; in der wirklich vieles feiner und natürlicher, aber auch manches kalter und kraftloser geworden. Wenn ich mich indes nicht irre, so hat Madame Gottsched, von der sich die deutsche Übersetzung herschreibt, das englische Original mit zur Hand genommen und manchen guten Sinfall wieder daraus hergestellet.

Den neunzehnten Abend (Montags, den 18. Mai) ward "Der verheiratete Philosoph" vom Destouches, wiederholt.

Des Regnard "Demokrit" war dassenige Stück, welsches den zwanzigsten Abend (Dienstag, den 19. Mai) gesspielet wurde.

Dieses Luftspiel wimmelt von Fehlern und Ungereimtheiten, und doch gefällt es. Der Kenner lacht dabei so herzlich, als der Unwissendste aus dem Dobel. Was folgt hieraus? Daß die Schönheiten, die es hat, wahre allgemeine Schonheiten fein muffen, und die Fehler vielleicht nur willfürliche Regeln betreffen, über die man sich leichter hinaussetzen kann, als es die Kunftrichter Wort haben wollen. Er hat keine Cinheit des Orts beobachtet: mag er doch. Er hat alles Abliche aus den Augen gesett: immerhin. Sein Demokrit sieht dem mahren Demokrit in keinem Stude abulich: sein Athen ift ein ganz anders Athen, als wir kennen: nun wohl, so streiche man Demokrit und Athen aus, und fete bloß erdichtete Namen dafur. Regnard hat es gewiß so gut als ein anderer gewußt, daß um Athen feine Wufte und feine Tiger und Bare maren; daß es, zu der Zeit des Demokrits, keinen Konig hatte u. f. w. Aber er hat das alles ist nicht wissen wollen; seine Absicht war, die Sitten seines Landes unter fremden Namen zu schildern. Diese Schilderung ist das hauptwerk des komischen Dichters, und nicht die historische Wahrheit.

Andere Fehler möchten schwerer zu entschuldigen sein; der Mangel des Interesse, die Kahle Verwickelung, die Menge müßiger Personen, das abgeschmackte Seschwätz des

Demokrits, nicht deswegen nur abgeschmadt, weil es der Idee widerspricht, die wir von dem Demokrit haben, sondern weil es Unsinn in sedes andern Munde sein wurde, der Dichter mochte ihn genannt haben, wie er wolle. Aber was übersieht man nicht bei der guten Laune, in die uns Strabo und Thaler feten? Der Charafter des Strabo ift gleichwohl schwer zu bestimmen; man weiß nicht, was man aus ihm machen foll; er andert seinen Ton gegen jeden, mit dem er fpricht; bald ift er ein feiner witiger Spotter, bald ein plumper Spafmacher, bald ein gartlicher Schulfuche, bald ein unverschämter Stuger. Seine Erkennung mit der Kleanthis ift ungemein komisch, aber unnatürlich. Die Art, mit der Mademoiselle Beauval und La Thorillière diese Szenen zuerft spielten, bat sich von einem Akteur jum andern, von einer Aktrice zur andern fortgepflangt. Es sind die unanftandigften Grimassen, aber da sie durch die Aberlieferung bei Frangofen und Deutschen geheiliget sind, so kommt es niemanden ein, etwas daran zu andern, und ich will mich wohl huten, zu fagen, daß man fie eigentlich kaum in dem niedrigften Possenspiele dulden sollte. Der befte, drolligfte und ausgeführtefte Charafter ift der Charafter des Thalers; ein mahrer Bauer, schallisch und geradezu; voller boshafter Schnurren; und der, von der poetischen Seite betrachtet, nichts weniger als episodisch, sondern zur Auflosung des Knoten ebenso schicklich als unentbehrlich ift.\*)

# Achtzehntes Stück Den 30. Junius 1767

Den einundzwanzigsten Abend (Mittewochs, den 20. Mai) wurde das Luftspiel des Marivaux "Die falschen Vertraulichkeiten" aufgeführt.

Marivaux hat fast ein ganzes halbes Jahrhundert für die Theater in Paris gearbeitet; sein erstes Stück ist vom Jahre 1712, und sein Tod erfolgte 1763, in einem 88

Alter von zweiundsiebzig. Die Zahl feiner Luftspiele beläuft sich auf einige dreißig, wovon mehr als zwei Dritteile den Barletin haben, weil er fie fur die italienische Bubne verfertigte. Unter diese gehoren auch "Die falschen Dertraulichkeiten", die 1736 zuerft, ohne besonderen Beifall, gespielet, zwei Jahre darauf aber wieder hervorgesucht wurden, und defto großern erhielten.

Seine Stude, so reich sie auch an mannigfaltigen Charalteren und Verwicklungen sind, seben sich einander dennoch sehr ähnlich. In allen der nämliche schimmernde und öfters allaugesuchte Witz in allen die nämliche metaphysische Bergliederung der Leidenschaften; in allen die nämliche blumenreiche, neologische Sprache. Seine Plane sind nur von einem sehr geringen Umfange; aber, als ein wahrer Kallipides feiner Kunft, weiß er den engen Begirt derfelben mit einer Menge so Heiner und doch so mer lich abgesetzter Schritte zu durchlaufen, daß wir am Ende einen noch so weiten Weg mit ihm gurudgelegt zu haben glauben.

Seitdem die Neuberin, sub auspiciis Sr. Magnifizenz des herrn Prof. Gottscheds, den harlekin öffentlich von ihrem Theater verbannte, haben alle deutschen Buhnen, denen daran gelegen mar, regelmäßig zu beißen, diefer Derbannung beizutreten geschienen. Ich sage, geschienen; denn im Grunde hatten sie nur das bunte Jadeben und den Namen abgeschafft, aber den Narren behalten. Die Neuberin selbst spielte eine Menge Stude, in welchen harlekin die hauptperson war. Aber harletin bieß bei ihr hanschen, und war gang weiß, anstatt schedicht gelleidet. Wahrlich, ein großer Triumph fur den guten Geschmad!

Auch die "falschen Vertraulichkeiten" haben einen Barle-Ein, der in der deutschen Abersetzung zu einem Deter geworden. Die Neuberin ist tot, Gottsched ift auch tot: ich dachte, wir zogen ihm das Jadchen wieder an. - Im Ernste: wenn er unter fremdem Namen zu dulden ift, warum nicht auch unter seinem? "Er ist ein ausländisches Geschöpf" sagt man. Was tut das? Ich wollte, daß alle Narren unter uns Auslander waren! "Er tragt fich, wie sich kein Mensch unter uns trägt" - so braucht er nicht erft lange zu fagen, wer er ift. "Es ift widerfinnig, das nämliche Individuum alle Tage in einem andern Stude erscheinen zu sehen." Man muß ihn als kein Individuum, sondern als eine gange Gattung betrachten; es ift nicht Barletin, der heute im "Timon", morgen im "Falten", übermorgen in den "falschen Vertraulichkeiten", wie ein mahrer hans in allen Gaffen, vorkommt; fondern es find Barlekine: die Gattung leidet taufend Varietaten; der im "Timon" ift nicht der im "Falten"; jener lebte in Griechenland, diefer in Frankreich; nur weil ihr Charakter einerlei hauptzuge hat, hat man ihnen einerlei Namen gelaffen. Warum wollen wir eller, in unfern Vergnugungen mahliger, und gegen Kahle Vernunfteleien nachgebender fein, als - ich will nicht sagen, die Frangosen und Italiener sind - sondern, als selbst die Romer und Griechen waren? War ihr Darasit etwas anders, als der harletin? hatte er nicht auch seine eigene besondere Tracht, in der er in einem Stude über dem andern vorkam? hatten die Griechen nicht ein eigenes Drama, in das jederzeit Saturi eingeflochten werden mußten, sie mochten sich nun in die Geschichte des Stude Schiden oder nicht?

Harlekin hat, vor einigen Jahren, seine Sache vor dem Richterstuhle der wahren Kritik, mit ebenso vieler Laune als Gründlichkeit, verteidiget. Ich empfehle die Abhandlung des Herrn Möser über das Groteskeskomische allen meinen Lesern, die sie noch nicht kennen; die sie kennen, deren Stimme habe ich schon. Es wird darin beiläusig von einem gewissen Schriftsteller gesagt, daß er Sinsicht genug besitze, dermaleins der Lobredner des Harlekins zu werden. It ist er es geworden! wird man denken. Aber nein; er ist es immer gewesen. Den Sinwurf, den ihm Herr Möser wider den Harlekin in den Mund legt, kann er sich nie gemacht, ja nicht einmal gedacht zu haben erinnern.

Außer dem Harlekin kommt in den "falschen Vertraulich-

keiten" noch ein anderer Bedienter vor, der die ganze Intrigue führet. Beide wurden sehr wohl gespielt; und unser Theater hat überhaupt an den herren hensel und Merschy ein paar Akteure, die man zu den Bedientenrollen kaum besser verlangen kann.

Den zweiundzwanzigften Abend (Donnerstags, den 21. Mai) ward die "Belmire" des herrn Du Belloy aufgeführet.

Der Name Du Belloy Pann niemanden unbekannt fein, der in der neuern frangofischen Literatur nicht gang ein Fremd. ling ift. Des Verfassers der "Belagerung von Calais"! Wenn es diefes Stud nicht verdiente, daß die Frangofen ein folches Larmen damit machten, so gereicht doch dieses Larmen selbst den Frangosen zur Shre. Es zeigt sie als ein Dolt, das auf seinen Ruhm eifersuchtig ift; auf das die großen Taten feiner Vorfahren den Sindrud nicht verloren haben; das, von dem Werte eines Dichters und von dem Cinflusse des Theaters auf Tugend und Sitten überzeugt, senen nicht zu seinen unnützen Gliedern rechnet, dieses nicht zu den Gegenständen gablet, um die sich nur geschäftige Mußigganger bekummern. Wie weit sind wir Deutsche in diesem Stude noch hinter den Frangofen! Es gerade herauszusagen, wir sind gegen sie noch die mahren Barbaren! Barbarischer, als unsere barbarischsten Voreltern, denen ein Liederfanger ein sehr schätzbarer Mann mar, und die, bei aller ihrer Gleichgültigkeit gegen Kunfte und Wiffenschaften, die Frage, ob ein Barde, oder einer, der mit Barfellen und Bernftein handelt, der nutlichere Burger mare? sicherlich fur die Frage eines Narren gehalten hatten! - Ich mag mich in Deutschland umsehen, wo ich will, die Stadt soll noch gebauet werden, von der sich erwarten ließe, daß sie nur den taufendften Teil der Achtung und Erkenntlichkeit gegen einen deutschen Dichter haben murde, die Calais gegen den Du Belloy gehabt hat. Man erkenne es immer für frangofische Citelleit; wie weit haben wir noch hin, ehe wir zu so einer Citelleit fabig fein werden! Was Wunder auch? Unfere Gelehrte selbst sind Bein genng, die Nation in der Gering.

schätzung alles dessen zu bestärken, was nicht geradezu den Bentel füllet. Man spreche von einem Werke des Senies, von welchem man will; man rede von der Ausmunterung der Künstler; man äußere den Wunsch, daß eine reiche, blühende Stadt der anständigsten Erholung für Männer, die in ihren Seschäften des Tages Last und hitze getragen, und der nüglichsten Zeitverkürzung für andere, die gar keine Seschäfte haben wollen, (das wird doch wenigstens das Theater sein?) durch ihre bloße Teilnehmung aushelsen möge:

— und sehe und höre um sich. "Dem himmel sei Dank," rust nicht bloß der Wucherer Albinus, "daß unsere Bürger wichtigere Dinge zu tun haben!"

Rem poteris servare tuam! —

Wichtigere? Sinträglichere; das gebe ich zu! Sinträglich ift freilich unter uns nichts, was im geringften mit den freien Kunften in Verbindung stehet. Aber,

> — — haec animos aerugo et cura peculi Cum semel imbuerit — —

Doch ich vergesse mich. Wie gehöret das alles zur "Zel-

Du Belloy war ein junger Mensch, der sich auf die Rechte legen wollte oder sollte. Sollte, wird es wohl mehr gewesen sein. Denn die Liebe zum Theater behielt die Obershand; er legte den Bartolus beiseite und ward Komödiant. Er spielte einige Zeit unter der französischen Truppe zu Braunschweig, machte verschiedene Stücke, kam wieder in sein Vaterland, und ward geschwind durch ein paar Trauersspiele so glücklich und berühmt, als ihn nur immer die Rechtsgelehrsamkeit hätte machen können, wenn er auch ein Beaumont geworden wäre. Wehe dem jungen deutsschen Genie, das diesen Weg einschlagen wollte! Verachstung und Bettelei würden sein gewisseltes Los sein!

Das erfte Trauerspiel des Du Belloy heißt "Titus";

und "Zelmire" war sein zweites. "Titus" fand keinen Beifall, und ward nur ein einzigesmal gespielt. Aber "Zelmire"
fand desto größern; es ward vierzehnmal hintereinander aufgeführt, und die Pariser hatten sich noch nicht daran satt
gesehen. Der Inhalt ist von des Dichters eigener Ersindung.

Cin frangofischer Kunftrichter \*) nahm hiervon Gelegenheit, sich gegen die Trauerspiele von diefer Gattung überhaupt qu erflaren: "Uns mare," fagt er, "ein Stoff aus der Geschichte weit lieber gewesen. Die Jahrbucher der Welt sind an berüchtigten Verbrechen ja fo reich; und die Tragodie ift ja ausdrudlich dazu, daß sie uns die großen handlungen wirklicher helden zur Bewunderung und Nachahmung vorftellen soll. Indem sie so den Tribut bezahlt, den die Nachwelt ihrer Asche schuldig ift, befeuert sie zugleich die Bergen der Intlebenden mit der edlen Begierde, ihnen gleich gu werden. Man wende nicht ein, daß "Bayre", "Alzire", "Mahomet" doch auch nur Geburten der Erdichtung maren. Die Namen der beiden erften sind erdichtet, aber der Grund der Begebenheiten ift historisch. Co hat wirdich Kreugzüge gegeben, in welchen sich Chriften und Turken, gur Chre Gottes, ihres gemeinschaftlichen Daters, haften und murgten. Bei der Eroberung von Mexiko haben sich notwendig die glücklichen und erhabenen Kontrafte zwischen den europaifchen und amerikanischen Sitten, zwischen der Schwarmerei und der mahren Religion außern muffen. Und mas den "Mahomet" anbelangt, so ist er der Auszug, die Quinteffeng, fo zu reden, aus dem gangen Leben diefes Betrügers; der Fanatismus, in handlung gezeigt; das schönfte, philosophischste Gemalde, das semals von diesem gefahrlichen Ungeheuer gemacht worden."

## Neunzehntes Stück Den 3. Julius 1767

Es ift einem jeden vergonnt, seinen eigenen Geschmad 3u haben; und es ift rühmlich, sich von seinem eigenen Ge-

schmade Rechenschaft zu geben suchen. Aber den Gründen, durch die man ihn rechtsertigen will, eine Allgemeinheit erteilen, die, wenn es seine Richtigkeit damit hätte, ihn zu dem einzigen wahren Seschmade machen müßte, heißt aus den Svenzen des forschenden Liebhabers heraus gehen und sich zu einem eigensinnigen Sesetzgeber auswerfen. Der angeführte französische Schriftsteller fängt mit einem bescheidenen "Uns wäre lieber gewesen" an, und geht zu so allgemein verbindenden Aussprüchen fort, daß man glauben sollte, dieses Uns sei aus dem Munde der Kritik selbst geskommen. Der wahre Kunstrichter folgert keine Regeln aus seinem Seschmade, sondern hat seinen Seschmad nach den Regeln gebildet, welche die Natur der Sache erfordert.

Run hat es Aristoteles langft entschieden, wie weit sich der tragische Dichter um die historische Wahrheit zu befummern habe; nicht weiter, als sie einer wohleingerichteten Fabel abnlich ift, mit der er seine Absichten verbinden kann. Er braucht eine Geschichte nicht darum, weil sie geschehen ift, sondern darum, weil sie so geschehen ift, daß er fie schwerlich zu feinem gegenwärtigen 3wede beffer erdichten konnte. Findet er diese Schicklichkeit von ohngefähr an einem mahren Falle, so ist ihm der wahre Fall willkommen; aber die Geschichtbucher erft lange darum nachzuschlagen, lohnt der Mühe nicht. Und wie viele wissen denn, was geschehen ift? Wenn wir die Möglichkeit, daß etwas geschehen kann, nur daher abnehmen wollen, weil es geschehen ist: was hindert uns, eine ganglich erdichtete Fabel für eine wirdich geschehene hiftorie zu halten, von der wir nie etwas gehört haben? Was ift das erfte, was uns eine historie glaubwurdig macht? Ift es nicht ihre innere Wahrscheinlichkeit? Und ift es nicht einerlei, ob diese Wahrscheinlichkeit von gar keinen Zeugnissen und Aberlieferungen bestätiget wird, oder von solden, die zu unserer Wissenschaft noch nie gelangt sind? Es wird ohne Grund angenommen, daß es eine Bestimmung des Theaters mit fei, das Andenten großer Manner zu erhalten; dafür ift die Seschichte, aber nicht das Theater. Auf dem Theater sollen wir nicht lernen, was dieser oder sener einzelne Mensch getan hat, sondern was ein seder Mensch von einem geswissen Charakter unter gewissen gegebenen Umständen tun werde. Die Absicht der Tragödie ist weit philosophischer, als die Absicht der Seschichte; und es heißt sie von ihrer wahren Würde herabsetzen, wenn man sie zu einem bloßen Danegyrikus berühmter Männer macht, oder sie gar den Nationalstolz zu nähren misbraucht.

Die zweite Erinnerung des nämlichen französischen Kunftrichters gegen die "Belmire" des Du Belloy ift wichtiger. Er tadelt, daß sie faft nichts als ein Gewebe mannigfaltiger wunderbarer Zufalle fei, die, in den engen Raum von vierundzwanzig Stunden zusammengepreßt, aller Illusion unfähig wurden. Gine seltsam ausgesparte Situation über die andere! ein Theaterstreich über den andern! Was geschieht nicht alles! was hat man nicht alles zu behalten! Wo sich die Begebenheiten so drangen, konnen schwerlich alle vorbereitet genug sein. Wo uns so vieles überrascht, wird uns leicht manches mehr befremden, als überraschen. "Warum muß sich 3. C. der Tyrann dem Rhamnes entdeden? Was zwingt den Antenor, ihm seine Verbrechen zu offenbaren? Fällt Ilus nicht gleichsam vom himmel? Ift die Gemutsanderung des Rhamnes nicht viel zu schleunig? Bis auf den Augenblick, da er den Antenor erfticht, nimmt er an den Verbrechen seines herrn auf die entschlossenste Weise teil; und wenn er einmal Reue zu empfinden geschienen, so hatte er sie doch sogleich wieder unterdrückt. Welch geringfügige Ursachen gibt hiernachst der Dichter nicht manchmal den wichstigsten Dingen! So muß Polydor, wenn er aus der Schlacht kommt und sich wiederum in dem Grabmale verbergen will, der Zelmire den Ruden gutehren, und der Dichter muß uns forgfältig diesen Beinen 21ms ftand einschärfen. Denn wenn Polydor anders ginge, wenn er der Pringessin das Gesicht, anftatt den Ruden zuwendete: fo wurde sie ihn erkennen, und die folgende Szene,

wo diese zärtliche Tochter unwissend ihren Vater seinen Henkern überliesert, diese so vorstechende, auf alle Zuschauer so großen Sindruck machende Szene, siele weg. Wäre es gleichwohl nicht weit natürlicher gewesen, wenn Polydor, indem er wieder in das Grabmal flüchtet, die Zelmire bemerkt, ihr ein Wort zugerusen oder auch nur einen Wink gegeben hätte? Freilich wäre es so natürlicher gewesen, als daß die ganzen letzen Akte sich nunmehr auf die Art, wie Polydor geht, ob er seinen Rücken dahin oder dorthin kehret, gründen müssen. Mit dem Villett des Azor hat es die nämliche Vewandtnis: brachte es der Soldat im zweiten Akte gleich mit, so wie er es hätte mitbringen sollen, so war der Tyrann entlarvet, und das Stück hatte ein Ende."

Die Aberfetzung der "Zelmire" ift nur in Profa. Aber wer wird nicht lieber eine kornichte, wohlklingende Prosa horen wollen, als matte, geradebrechte Verfe? Unter allen unfern gereimten Abersetzungen werden taum ein halbes Dutend fein, die erträglich find. Und daß man mich fa nicht bei dem Worte nehme, sie zu nennen! Ich wurde eher wissen, wo ich aufhoren, als wo ich anfangen sollte. Die befte ift an vielen Stellen dunkel und zweideutig; der Frangose war schon nicht der größte Versifikateur, sondern ftumperte und flickte; der Deutsche war es noch weniger, und indem er sich bemühte, die glücklichen und unglücklichen Zeilen seines Originals gleich treu zu übersetzen, so ift es natürlich, daß öfters, was dort nur Ludenbuferei oder Tautologie war, hier zu formlichem Unsinne werden mußte. Der Ausdruck ist dabei meiftens so niedrig und die Konstruktion so verworfen, daß der Schauspieler allen seinen Adel notig bat, jenem aufzuhelfen, und allen seinen Derstand brauchet, diese nur nicht verfehlen zu lassen. 3hm die Dellamation zu erleichtern, daran ift vollends gar nicht gedacht worden!

Aber verlohnt es denn auch der Mühe, auf französische Derse so viel Fleiß zu wenden, bis in unserer Sprache 96 eben fo magrig forrette, eben fo grammatitalifch falte Verfe daraus werden? Wenn wir hingegen den ganzen poetischen Schmud der Frangosen in unsere Prosa übertragen, so wird unsere Drosa dadurch eben noch nicht sehr poetisch werden. Co wird der Zwitterton noch lange nicht daraus entstehen, der aus den prosaischen Abersetzungen englischer Dichter entstanden ift, in welchen der Gebrauch der Ruhnften Tropen und Figuren, außer einer gebundenen, tadenzierten Wortfugung, uns an Besoffene denten lagt, die ohne Musik tanzen. Der Ausdruck wird sich hochstens über die alltagliche Sprache nicht weiter erheben, als sich die theatralische Deklamation über den gewöhnlichen Ton der gesellschaft. lichen Unterhaltungen erheben soll. Und sonach wünschte ich unserm prosasschen Übersetzer recht viele Nachfolger; ob sch gleich der Meinung des Houdar de la Motte gar nicht bin, daß das Silbenmaß überhaupt ein kindischer 3wang fei, dem fich der dramatische Dichter am wenigften Ursache habe zu unterwerfen. Denn hier kommt es bloß darauf an, unter zwei Abeln das Beinfte zu mahlen; entweder Verftand und Nachdruck der Versifikation, oder diese ienen aufzuopfern. Dem houdar de la Motte war seine Meinung zu vergeben; er hatte eine Sprache in Gedanken, in der das Metrische der Poesie nur Kitzelung der Ohren ift und zur Verftarkung des Ausdrucks nicht beitragen kann; in der unfrigen hingegen ift es etwas mehr, und wir konnen der griechischen ungleich naber kommen, die durch den blogen Rhythmus ihrer Versarten die Leidenschaften, die darin ausgedruckt werden, auszudeuten vermag. Die französischen Verse haben nichts als den Wert der überstandenen Schwierigkeit für sich; und freilich ist dieses nur ein sehr elender Wert.

Die Rolle des Antenors hat herr Vorchers ungemein wohl gespielt; mit aller der Besonnenheit und heiterkeit, die einem Bösewichte von großem Verstande so natürlich zu sein scheinen. Kein mißlungener Anschlag wird ihn in Verlegenheit setzen; er ist an immer neuen Ränken uners V 7

schöpflich; er besinnt sich kaum, und der unerwartetste Streich, der ihn in seiner Blöße darzustellen drohte, empfängt eine Wendung, die ihm die Larve nur noch sester aufdrückt. Diesen Charakter nicht zu verderben, ist von seiten des Schauspielers das getreueste Sedächtnis, die fertigste Stimme, die freieste, nachlässisste Aktion unumgänglich nötig. Hr. Borchers hat überhaupt sehr viele Talente, und schon das muß ein günstiges Worurteil für ihn erwecken, daß er sich in alten Rollen eben so gern übet, als in jungen. Dieses zeuget von seiner Liebe zur Kunst; und der Kenner unterscheidet ihn sogleich von so vielen andern jungen Schaussielern, die nur immer auf der Bühne glänzen wollen, und deren kleine Sitelkeit, sich in lauter galanten liebenswürdigen Rollen begaffen und bewundern zu lassen, ihr vornehmster, auch wohl östers ihreinziger Beruf zum Theater ist.

#### 3 wanzigftes Stück Den 7. Julius 1767

Den dreiundzwanzigsten Abend (Freitags, den 22. Mai) ward "Cenie" aufgeführet.

Dieses vortreffliche Stud der Graffigny mußte der Gottschedin zum Übersetzen in die Bande fallen. Nach dem Bekenntnisse, welches sie von sich selbst ablegt, "daß sie die Chre, welche man durch Abersetzung oder auch Derfertigung theatralischer Stude erwerben tonne, allezeit nur für fehr mittelmäßig gehalten habe," lagt fich leicht vermuten, daß sie, diese mittelmäßige Chre zu erlangen, auch nur fehr mittelmäßige Mube werde angewendet haben. 3ch habe ihr die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß fie einige lustige Stude des Destouches eben nicht verdorben hat. Aber wie viel leichter ift es, eine Schnurre zu übersetzen, als eine Empfindung! Das Lächerliche kann der Witige und Unwitige nachsagen; aber die Sprache des Bergens kann nur das herz treffen. Sie hat ihre eigene Regeln; und es ift gang um sie geschehen, sobald man diese ver-98

fennt, und sie dafur den Regeln der Grammatit unterwerfen und ihr alle die Palte Vollständigkeit, alle die langweilige Deutlichkeit geben will, die wir an einem logischen Sate verlangen. 3. E. Dorimond hat dem Mericourt eine ansehnliche Verbindung, nebft dem vierten Teile seines Vermogens, zugedacht. Aber das ist das wenigste, worauf Mericourt geht; er verweigert sich dem großmutigen Anerbieten, und will sich ihm aus Uneigennützigkeit verweigert zu haben scheinen. "Wozu das?" sagt er. "Warum wollen Sie sich Ihres Vermogens berauben? Genießen Sie Ihrer Guter felbst: sie haben Ihnen Gefahr und Arbeit genug gekostet." J'en jouirai, je vous rendrai tous heureux: last die Graffigny den lieben, gutherzigen Alten antworten. "Ich will ihrer genießen, ich will euch alle gludlich machen." Vortreff. lich! hier ift kein Wort zu viel! Die mahre nachlässige Kurze, mit der ein Mann, dem Gute gur Natur geworden ift, von seiner Gute spricht, wenn er davon sprechen muß! Seines Gludes genießen, andere gludlich machen: beides ift ihm nur eines; das eine ift ihm nicht bloß eine Folge des andern, ein Teil des andern; das eine ift ihm gang das andere; und so wie sein Berg keinen Unterschied darunter kennet, so weiß auch sein Mund keinen darunter zu machen! er spricht, als ob er das nämliche zweimal sprache, als ob beide Sate mahre tautologische Sate, vollkommen identische Sate waren; ohne das geringfte Verbindungswort. O des Elenden, der die Verbindung nicht fühlt, dem sie eine Partikel erft fühlbar machen soll! Und dennoch, wie glaubt man wohl, daß die Gottschedin fene acht Worte übersett bat? "Alsdann werde ich meiner Guter erft recht genießen, wenn ich euch beide dadurch werde gludlich gemacht haben." Unerträglich! Der Sinn ift vollkommen übergetragen, aber der Geift ift verflogen; ein Schwall von Worten hat ihn erftidt. Diefes Alsdann, mit seinem Schwanze von Wenn; dieses Erft; dieses Recht; dieses Dadurch: lauter Beftimmungen, die dem Ausbruche des herzens alle Bedentlichkeiten der Aberlegung geben, und

eine warme Empfindung in eine frostige Schlufrede ver-

Denen, die mich verfteben, darf ich nur fagen, daß ungefahr auf diefen Schlag das gange Stud überfett ift. Tede feinere Gesinnung ift in ihren gefunden Menschenverftand paraphrasiert, jeder affektvolle Ausdruck in die toten Bestandteile seiner Bedeutung aufgeloset worden. hierzu tommt in vielen Stellen der hakliche Ton des Beremoniells; verabredete Chrenbenennungen kontraftieren mit den Ausrufungen der gerührten Natur auf die abschenlichfte Weise. Indem Cenie ihre Mutter erkennet, ruft sie: "Frau Mutterl o, welch ein fußer Name!" Der Name Mutter ist fuß; aber Frau Mutter ift mahrer honig mit Bitronensaft! Der herbe Titel gieht das gange, der Emp. findung sich öffnende Berg wieder gusammen. Und in dem Augenblide, da sie ihren Vater findet, wirft sie sich gar mit einem "Onadiger herr Dater! bin ich Ihrer Gnade wert!" ihm in die Arme. Mon pere! auf deutsch: Onadiger herr Vater. Was für ein respektuoses Kind! Wenn ich Dorfainville mare, ich hatte es eben fo gern gar nicht wieder gefunden, als mit diefer Anrede.

Madame Löwen spielt die Orphise; man kann sie nicht mit mehrerer Würde und Empfindung spielen. Jede Miene spricht das ruhige Bewustsein ihres verkannten Wertes; und sanste Melancholie auszudrücken, kann nur ihrem Blicke, kann nur ihrem Tone gelingen.

Cenie ist Madame Hensel. Kein Wort fällt aus ihrem Munde auf die Erde. Was sie sagt, hat sie nicht gelernt; es kömmt aus ihrem eignen Kopfe, aus ihrem eignen Herzen. Sie mag sprechen, oder sie mag nicht sprechen, ihr Spiel geht ununterbrochen fort. Ich wüßte nur einen einzigen Fehler; aber es ist ein seltner Fehler; ein sehr beneidenswürdiger Fehler. Die Aktrice ist für die Rolle zu groß. Mich dünkt einen Riesen zu sehen, der mit dem Sewehre eines Kadetts exerzieret. Ich möchte nicht alles machen, was ich vortrefslich machen könnte.

100

Herr Ethof in der Rolle des Dorimond ift ganz Dorimond. Diese Mischung von Sanstmut und Ernst, von Weichberzigkeit und Strenge, wird gerade in so einem Manne wirklich sein, oder sie ist es in keinem. Wenn er zum Schlusse des Stücks vom Mericourt sagt: "Ich will ihm so viel geben, daß er in der großen Welt leben kann, die sein Vaterland ist; aber sehen mag ich ihn nicht mehr!" wer hat den Mann gelehrt, mit ein paar erhobenen Fingern, hierhin und dahin bewegt, mit einem einzigen Kopsdrehen, uns auf einmal zu zeigen, was das für ein Land ist, dieses Vaterland des Mericourt? Ein gefährliches, ein böses Landt

#### Tot linguae, quot membra viro! -

Den vierundzwanzigsten Abend (Montags, den 25. Mai) ward die "Amalia" des Herrn Weiße aufgeführet.

"Amalia" wird von Kennern für das beste Luftspiel dieses Dichters gehalten. Es hat auch wirdich mehr Interesse, ausgeführtere Charaftere und einen lebhaftern, gedankenreichern Dialog, als seine übrigen tomischen Stude. Die Rollen sind hier sehr wohl besetzt; besonders macht Madame Boek den Manley, oder die verlleidete Amalia, mit vieler Anmut und mit aller der ungezwungenen Leichtigkeit, ohne die wir es ein wenig sehr unwahrscheinlich finden wurden, ein junges Frauenzimmer so lange verkannt zu seben. Dergleichen Verleidungen überhaupt geben einem dramatischen Stude zwar ein romanenhaftes Ansehen, dafür kann es aber auch nicht fehlen, daß sie nicht sehr komische, auch wohl fehr interessante Bzenen veranlassen sollten. Don dieser Art ist die fünfte des letten Akts, in welcher ich meinem Freunde einige allzu kuhn Proquierte Dinselftriche zu lindern und mit dem übrigen in eine sanftere haltung zu vertreiben wohl raten mochte. Ich weiß nicht, was in der Welt geschieht; ob man wirklich mit dem Frauenzimmer manchmal in diesem zudringlichen Tone spricht. Ich will nicht untersuchen, wie weit es mit der weiblichen Bescheidenheit befteben konne, gemisse Dinge, obschon unter der Verkleidung. fo zu brüskieren. 3ch will die Vermutung ungeaußert laffen, daß es pielleicht gar nicht einmal die rechte Art sei, eine Madame Freemann ins Enge zu treiben; daß ein mahrer Manley die Sache wohl hatte feiner anfangen konnen; daß man über einen schnellen Strom nicht in gerader Linie schwimmen zu wollen verlangen muffe; daß - Wie gefagt, ich will diese Vermutungen ungeaußert laffen; denn es konnte leicht bei einem solchen handel mehr als eine rechte Art geben. Nachdem nämlich die Gegenstände sind; obschon alsdann noch gar nicht ausgemacht ift, daß diejenige Frau, bei der die eine Art fehlgeschlagen, auch allen übrigen Arten Obstand halten werde. Ich will bloß bekennen, daß ich für meinen Teil nicht Berg genug gehabt hatte, eine dergleichen Szene zu bearbeiten. Ich wurde mich, vor der einen Klippe ju menig Erfahrung ju zeigen, ebenfo febr gefürchtet haben, als por der andern, allzu viele zu verraten. Ja, wenn ich mir auch einer mehr als Crebillonschen Fahigkeit bewußt gemesen mare, mich zwischen beide Klippen durchzustehlen: so weiß ich doch nicht, ob ich nicht viel lieber einen gang andern Weg eingeschlagen ware. Besonders da sich dieser andere Weg hier von selbst öffnet. Manley, oder Amalia, wußte ja, daß Freemann mit seiner vorgeblichen Frau nicht gesetzmäßig verbunden sei. Warum konnte er also nicht dieses zum Grunde nehmen, sie ihm ganglich abspenftig gu machen, und sich ihr nicht als einen Galan, dem es nur um flüchtige Gunftbezeigungen zu tun, sondern als einen ernsthaften Liebhaber angutragen, der sein ganges Schickfal mit ihr zu teilen bereit fei? Seine Bewerbungen murden dadurch, ich will nicht sagen unsträflich, aber doch unfträflicher geworden fein; er wurde, ohne fie in ihren eigenen Augen zu beschimpfen, darauf haben bestehen konnen; die Drobe mare ungleich verführerischer und das Beftehen in derselben ungleich entscheidender für ihre Liebe gegen Freemann gewesen. Man wurde zugleich einen ordentlichen Dlan von seiten der Amalia dabei abgesehen haben; anftatt daß man itt nicht wohl erraten kann, was sie nun weiter tun 102

konnen, wenn sie ungludlicherweise in ihrer Verführung gludlich gewesen ware.

Nach der "Amalia" folgte das Leine Luftspiel des Saintfoix "Der Finanzpachter". Es besteht ungefähr aus
ein Dugend Szenen von der äußersten Lebhastigkeit. Es
dürste schwer sein, in einen so engen Bezirk mehr gesunde
Moral, mehr Charaktere, mehr Interesse zu bringen. Die
Manier dieses liebenswürdigen Schriststellers ist bekannt.
Nie hat ein Dichter ein Keineres niedlicheres Sanze zu
machen gewußt, als er.

Den fünfundzwanzigften Abend (Dienstags, den 26. Mai)

ward die "Belmire" des Du Belloy wiederholt.

### Cinundawangigftes Stud' Den 10. Julius 1767

Den sechsundzwanzigsten Abend (Freitags, den 29. Mai) ward die "Mütterschule" des Nivelle de la Chaussée aufgeführet.

Cs ift die Geschichte einer Mutter, die für ihre parteiische Zärtlichkeit gegen einen nichtswürdigen, schmeichlerischen Sohn die verdiente Krantung erhalt. Marivaux hat auch ein Stud unter diesem Titel. Aber bei ihm ift es die Geschichte einer Mutter, die ihre Tochter, um ein recht gutes, gehorsames Kind an ihr zu haben, in aller Sinfalt erziehet, ohne alle Welt und Erfahrung läßt: und wie geht es damit? Wie man leicht erraten kann. Das liebe Madchen hat ein empfindliches Berg, sie weiß keiner Gefahr auszuweichen, weil sie keine Gefahr kennet; sie verliebt sich in den Erften in den Beften, ohne Mama darum zu fragen, und Mama mag dem himmel danken, daß es noch so gut abläuft. In jener Schule gibt es eine Menge ernsthafte Betrachtungen anzustellen; in dieser setzt es mehr zu lachen. Die eine ift der Pendant der andern; und ich glaube, es mußte fur Kenner ein Dergnugen mehr fein, beide an einem Abende hintereinander besuchen zu konnen. Sie haben

hierzu auch alle außerliche Schidlichkeit; das erfte Stud ift von funf Alten, das andere von einem.

Den siebenundzwanzigsten Abend (Montags, den 1. Junius) ward die "Nanine" des herrn von Voltaire ge-

spielt.

Nanine? fragten sogenannte Kunftrichter, als dieses Luftspiel im Jahre 1749 zuerst erschien. Was ist das für ein Titel? Was denkt man dabei? - Nicht mehr und nicht meniger, als man bei einem Titel denken soll. Gin Titel muß kein Kuchenzettel sein. Je weniger er von dem Inhalte verrat, defto beffer ift er. Dichter und Zuschauer finden ihre Rechnung dabei, und die Alten haben ihren Komodien selten andere, als nichtsbedeutende Titel gegeben. Ich kenne kaum drei oder viere, die den hauptcharakter anzeigten oder etwas von der Intrique verrieten. hierunter gehöret des Plautus Miles gloriosus. Wie kommt es, daß man noch nicht angemerket, daß dieser Titel dem Dlautus nur gur Balfte gehoren fann? Plautus nannte fein Stud bloß Gloriosus, sowie er ein anderes Truculentus über-Schrieb. Miles muß der Zusatz eines Grammatiters sein. Es ift mahr, der Prahler, den Plautus schildert, ift ein Soldat; aber seine Prahlereien beziehen sich nicht bloß auf seinen Stand und seine Priegerische Taten. Er ift in dem Duntte der Liebe eben so großsprecherisch; er rühmt sich nicht allein der tapferfte, fondern auch der schonfte und liebensmurdiafte Mann zu fein. Beides kann in dem Worte Gloriosus liegen; aber sobald man Miles hinzufügt, wird das gloriosus nur auf das erstere eingeschränkt. Vielleicht hat den Grammatiker, der diesen Busatz machte, eine Stelle des Cicero\*) verführt; aber hier hatte Plautus felbft mehr als Cicero gelten follen. Dlautus felbft fagt:

ALAZON Graece huic nomen est Comoediae Id nos latine GLORIOSUM dicimus — —

und in der Stelle des Cicero ift es noch gar nicht ausgemacht, daß eben das Stud des Plautus gemeinet sei.

Der Charafter eines großsprecherischen Soldaten fam in mehrern Studen vor. Cicero kann eben so wohl auf den Thraso des Terenz gezielet haben. - Doch dieses beiläufig. Ich erinnere mich, meine Meinung von den Titeln der Komodien überhaupt schon einmal geaußert zu haben. Es konnte sein, daß die Sache so unbedeutend nicht mare. Mancher Stumper hat zu einem schonen Titel eine schlechte Komodie gemacht; und bloß des schonen Titels wegen. Ich mochte doch lieber eine gute Komodie mit einem schlechten Titel. Wenn man nachfragt, mas fur Charaftere bereits bearbeitet worden, so wird kaum einer zu erdenken sein, nach welchem, besonders die Frangosen, nicht schon ein Stud genannt hatten. Der ift langft dagewesen! ruft man. Der auch schon! Dieser wurde vom Molière, sener vom Destouches entlehnet sein! Entlehnet? Das kommt aus den schönen Titeln. Was für ein Sigentumsrecht erhalt ein Dichter auf einen gewissen Charafter dadurch, daß er seinen Titel davon bergenommen? Wenn er ihn ftillschweigend gebraucht hatte, so wurde ich ihn wiederum ftillschweigend brauchen durfen, und niemand wurde mich darüber zum Nachahmer machen. Aber so mage es einer einmal, und mache 3. C. einen neuen Misanthropen. Wenn er auch keinen Bug von dem Molièreschen nimmt, so wird fein Misanthrop doch immer nur eine Kopie beißen. Genug, daß Molière zuerst den Namen gebraucht hat. Jener hat unrecht, daß er funfaig Tahr spater lebet; und daß die Sprache für die unendlichen Varietäten des menschlichen Gemuts nicht auch unendliche Benennungen hat.

Wenn der Titel "Nanine" nichts sagt, so sagt der andere Titel desto mehr: "Nanine, oder das besiegte Vorurteil." Und warum soll ein Stück nicht zwei Titel haben? Haben wir Menschen doch auch zwei, drei Namen. Die Namen sind der Unterscheidung wegen; und mit zwei Namen ist die Verwechselung schwerer, als mit einem. Wegen des zweiten Titels scheinet der Herr von Voltaire nicht recht einig mit sich gewesen zu sein. In der nämlichen Ausgabe seiner Werke

heißt er auf einem Blatte "das besiegte Vorurteil"; und auf dem andern "der Mann ohne Vorurteil". Doch beides ist nicht weit auseinander. Se ist von dem Vorurteile, daß zu einer vernünstigen She die Sleichheit der Seburt und des Standes erforderlich sei, die Rede. Kurz, die Seschichte der Nanine ist die Seschichte der Namela. Ohne Zweisel wollte der Herr von Voltaire den Namen Pamela nicht brauchen, weil schon einige Jahre vorher ein paar Stücke unter diesem Namen erschienen waren, und eben kein großes Slück gemacht hatten. Die "Pamela" des Voissy und des De la Chaussée sind auch ziemlich kahle Stücke; und Voltaire brauchte eben nicht Voltaire zu sein, etwas weit Vessers zu machen.

"Nanine" gehort unter die rührenden Luftspiele. Es hat aber auch fehr viele lacherliche Szenen, und nur infofern, als die lacherlichen Szenen mit den rührenden abwechseln, will Voltaire diese in der Komodie geduldet wissen. Sine gang ernsthafte Komodie, wo man niemals lacht, auch nicht einmal lächelt, wo man nur immer weinen mochte, ist ihm ein Ungeheuer. hingegen findet er den Übergang von dem Rührenden zum Lächerlichen und von dem Lächerlichen zum Rührenden fehr natürlich. Das menschliche Leben ift nichts als eine beftandige Kette folcher Übergange, und die Komodie foll ein Spiegel des menschlichen Lebens sein. "Was ift gewöhnlicher", sagt er, "als daß in dem nämlichen hause der gornige Dater poltert, die verliebte Tochter feufget, der Sohn sich über beide aufhalt, und jeder Anverwandte bei der nämlichen Szene etwas anders empfindet? Man verspottet in einer Stube febr oft, was in der Stube nebenan außerft bewegt; und nicht felten hat eben dieselbe Derson in eben derselben Viertelftunde über eben dieselbe Sache gelacht und geweinet. Gine fehr ehrwurdige Matrone faß bei einer von ihren Tochtern, die gefährlich Prant lag, am Bette, und die gange Familie ftand um ihr herum. Sie wollte in Tranen zerfließen, sie rang die hande und rief: O Gott, lag mir, lag mir diefes 106

Kind, nur dieses; magst du mir doch alle die andern das für nehmen! Hier trat ein Mann, der eine von ihren übrigen Töchtern geheiratet hatte, näher zu ihr hinzu, zupste sie bei dem Ärmel und fragte: Madame, auch die Schwiesgersöhne? Das kalte Blut, der komische Ton, mit denen er diese Worte aussprach, machten einen solchen Sindruck auf die betrübte Dame, daß sie in vollem Gelächter heraus laufen mußte; alles solgte ihr und lachte; die Kranke selbst, als sie es hörte, wäre vor Lachen fast erstickt."

"homer", fagt er an einem andern Orte, "laft fogar die Gotter, indem sie das Schicksal der Welt entscheiden, über den possierlichen Anftand des Qultans lachen, hettor lacht über die Furcht seines Beinen Sohnes, indem Andromacha die heißesten Tranen vergießt. Es trifft sich wohl, daß mitten unter den Greueln einer Schlacht, mitten in den Schreden einer Feuersbrunft oder sonft eines traurigen Verhangnisses, ein Sinfall, eine ungefahre Dosse, trot aller Beangstigung, trot alles Mitleids das unbandigste Lachen erregt. Man befahl in der Schlacht bei Speyern einem Regimente, daß es feinen Pardon geben sollte. Ein deutscher Offizier bat darum, und der Fran-30fe, den er darum bat, antwortete: Bitten Sie, mein herr, was Sie wollen, nur das Leben nicht; damit kann ich unmöglich dienen! Diese Naivetat ging sogleich von Mund zu Munde; man lachte und metgelte. Wie viel eher wird nicht in der Komodie das Lachen auf rührende Empfindung folgen konnen? Bewegt une nicht Alemene? Macht uns nicht Sosias zu lachen? Welche elende und eitle Arbeit, wider die Erfahrung ftreiten zu wollen."

Sehr wohl! Aber streitet nicht auch der herr von Voltaire wider die Stfahrung, wenn er die ganz ernsthafte Komödie für eine eben so fehlerhafte als langweilige Sattung erkläret? Vielleicht damals, als er es schrieb, noch nicht. Damals war noch keine "Cenie", noch kein "Hausvater" vorhanden; und vieles muß das Senie erst wirklich machen, wenn wir es für möglich erkennen sollen.

### 3 weiund 3 wan 3 ig ftes Stud Den 14. Julius 1767

Den achtundzwanzigsten Abend (Dienstags, den 2. Junius) ward der "Advokat Patelin" wiederholt, und mit der "Kranken Frau" des herrn Gellert beschlossen.

Ohnstreitig ist unter allen unsern komischen Schriftftellern herr Gellert derjenige, deffen Stude das meifte ursprünglich Deutsche haben. Es sind mahre Familien. gemalde, in denen man sogleich zu hause ift; jeder Quschauer glaubt einen Vetter, einen Schwager, ein Mühmchen aus seiner eigenen Verwandtschaft darin 3n erkennen. Sie beweisen zugleich, daß es an Originalnarren bei uns gar nicht mangelt, und daß nur die Augen ein wenig felten sind, denen sie sich in ihrem mahren Lichte zeigen. Unsere Torheiten sind bemerkbarer, als bemerkt; im gemeinen Leben feben wir uber viele aus Gutherzigkeit hinmeg; und in der Nachahmung haben sich unsere Virtuosen an eine allzu flache Manier gewöhnet. Sie machen sie abnlich, aber nicht hervorspringend. Sie treffen; aber da sie ihren Gegenstand nicht vorteilhaft genug zu beleuchten gewußt, so mangelt dem Bilde die Rundung, das Korperliche; wir sehen nur immer eine Seite, an der wir uns bald fatt gesehen, und deren allzu schneidende Außenlinien uns gleich an die Tauschung erinnern, wenn wir in Gedanten an die übrigen Seiten herumgehen wollen. Die Narren find in der ganzen Welt platt und frostig und etel; wenn sie beluftigen sollen, muß ihnen der Dichter etwas von dem Seinigen geben. Er muß sie nicht in ihrer Alltagelleidung, in der schmutigen Nachlässigkeit auf das Theater bringen, in der sie innerhalb ihren vier Pfahlen herumtraumen. Sie mussen nichts von der engen Sphäre kummerlicher Umstände verraten, aus der sich ein jeder gern herausarbeiten will. Er muß sie aufputen; er muß ihnen Wit und Verftand leihen, das Armselige ihrer Torheiten bemanteln zu können; er muß ihnen den Chrgeis geben, damit glanzen zu wollen. 108

"Ich weiß gar nicht," sagte eine von meinen Bekanntinnen, "was das für ein Paar zusammen ist, dieser herr Stephan und diese Frau Stephan! herr Stephan ist ein reicher Mann und ein guter Mann. Gleichwohl muß seine geliebte Frau Stephan um eine lumpige Adrienne so viel Umftände machen! Wir sind freilich sehr oft um ein Nichts krank; aber doch um ein so gar großes Nichts nicht. Sine neue Adrienne! Kann sie nicht hinschicken und ausnehmen lassen und machen lassen? Der Mann wird sa wohl bezahlen; und er muß sa wohl."

"Sanz gewiß!" sagte eine andere. "Aber ich habe noch etwas zu erinnern. Der Dichter schrieb zu den Zeiten unserer Mütter. Sine Adrienne! Welche Schneidersfrau trägt denn noch eine Adrienne? Sift nicht erlaubt, daß die Aktrice hier dem guten Manne nicht ein wenig nachgebolfen! Konnte sie nicht Roberonde, Benediktine, Respectueuse"— (ich habe die andern Namen vergessen, ich würde sie auch nicht zu schreiben wissen) — "dafür sagen! Mich in einer Adrienne zu denken; das allein könnte mich krank machen. Wenn es der neueste Stoff ist, wornach Madame Stephan lechzet, so muß es auch die neueste Tracht sein. Wie können wir es sonst wahrscheinlich sinden, daß sie darüber krank geworden?"

"Und ich," sagte eine dritte (es war die gelehrteste), "sinde es sehr unanständig, daß die Stephan ein Kleid ansieht, das nicht auf ihren Leib gemacht worden. Aber man sieht wohl, was den Verfasser zu dieser — wie soll ich es nennen? — Verkennung unserer Delikatesse gezwungen hat. Die Sinheit der Zeit! Das Kleid muß fertig sein; die Stephan sollte es noch anziehen; und in vierundzwanzig Stunden wird nicht immer ein Kleid fertig. Ja, er durste sich nicht einmal zu einem kleinen Nachspiele vierundzwanzig Stunden gar wohl erlauben. Denn Aristoteles sagt" — hier ward meine Kunstrichterin unterbrochen.

Den neunundzwanzigsten Abend (Mittwochs, den 3. Junius) ward nach der "Melanide" des De la Chaussée "Der Mann nach der Ahr, oder der ordentliche Mann" gespielet.

Der Derfasser dieses Stücks ist herr hippel in Danzig. Es ist reich an drolligen Sinfällen; nur schade, daß ein jeder, sobald er den Titel hört, alle diese Sinfälle vorausssieht. National ist es auch genug; oder vielmehr provinzial. Und dieses könnte leicht das andere Extremum werden, in das unsere komischen Dichter versielen, wenn sie wahre deutsche Sitten schildern wollten. Ich fürchte, daß seder die armseligen Sewohnheiten des Winkels, in dem er geboren worden, für die eigentlichen Sitten des gemeinschastlichen Vaterlandes halten dürste. Wem aber liegt daran, zu erfahren, wie vielmal im Jahre man da oder dort grünen Kohl ist?

Ein Luftspiel kann einen doppelten Titel haben; doch versteht sich, daß seder etwas anders sagen muß. hier ist das nicht; "der Mann nach der Ahr" oder "der ordentsliche Mann" sagen ziemlich das nämliche: außer daß das erste ohngefähr die Karikatur von dem andern ist.

Den dreißigsten Abend (Donnerstags, den 4. Junius) ward der "Graf von Essex", vom Thomas Corneille, aufgeführt.

Dieses Trauerspiel ift fast das einzige, welches sich aus der prächtigen Anzahl der Stücke des jüngern Corneille auf dem Theater erhalten hat. Und ich glaube, es wird auf den deutschen Bühnen noch öfterer wiederholt, als auf den französischen. Es ist vom Jahre 1678, nachdem vierzig Jahre vorher bereits Calprenède die nämliche Seschichte bearbeitet hatte.

"Es ift gewiß," schreibt Corneille, "daß der Graf von Essex bei der Königin Slisabeth in besondern Gnaden gestanden. Er war von Natur sehr stolz. Die Dienste, die er England geleistet hatte, bliesen ihn noch mehr auf. Seine Feinde beschuldigten ihn eines Verständnisses mit dem Grasen von Tyrone, den die Rebellen in Irland zu ihrem Haupte erwählet hatten. Der Verdacht, der dieserwegen

auf ihm blieb, brachte ihn um das Kommando der Armee. Er ward erbittert, kam nach London, wiegelte das Volk auf, ward in Verhaft gezogen, verurteilt, und nachdem er durchaus nicht um Snade bitten wollen, den 25. Februar 1601 enthauptet. So viel hat mir die Historie an die Hand gegeben. Wenn man mir aber zur Last legt, daß ich sie in einem wichtigen Stücke verfälscht hätte, weil ich mich des Vorfalles mit dem Ringe nicht bedienet, den die Kösnigin dem Grafen zum Unterpfande ihrer unsehlbaren Besgnadigung, falls er sich jemals eines Staatsverbrechens schuldig machen sollte, gegeben habe: so muß mich dieses sehr befremden. Ich bin versichert, daß dieser Ring eine Ersindung des Calprenède ist, wenigstens habe ich in keinem Seschichtschreiber das Seringste davon gelesen."

Allerdings ftand es Corneillen frei, diesen Umftand mit dem Ringe zu nuten oder nicht zu nuten; aber darin ging er zu weit, daß er ihn für eine poetische Ersindung erklärte. Seine historische Richtigkeit ist neuerlich fast außer Zweisel gesetzt worden; und die bedächtlichsten, skeptischesten Geschichtschreiber, hume und Robertson, haben ihn

in ihre Werke aufgenommen.

Wenn Robertson in seiner Seschichte von Schottland von der Schwermut redet, in welche Elisabeth vor ihrem Tode versiel, so sagt er: "Die gemeinste Meinung damaliger Zeit, und vielleicht die wahrscheinlichste, war diese, daß dieses Übel aus einer betrübten Reue wegen des Grasen von Essex entstanden sei. Sie hatte eine ganz außerordentsliche Achtung für das Andenken dieses unglücklichen Herrn; und wiewohl sie oft über seine Hartnäcksgkeit klagte, so nannte sie doch seinen Namen selten ohne Tränen. Kurz vorher hatte sich ein Vorsall zugetragen, der ihre Neisgung mit neuer Zärtlichkeit belebte und ihre Betrübnis noch mehr vergällte. Die Gräsin von Nottingham, die auf ihrem Todbette lag, wünschte die Königin zu sehen und ihr ein Seheimnis zu offenbaren, dessen Versehlung sie nicht ruhig würde sterben lassen. Wie die Königin in ihr

Bimmer Pam, fagte ihr die Grafin, Effex habe, nachdem ihm das Todesurteil gesprochen worden, gewünscht, die Konigin um Vergebung zu bitten, und zwar auf die Art, die Ihro Majestät ihm ehemals selbst vorgeschrieben. Er babe ihr nämlich den Ring zuschicken wollen, den sie ihm, gur Beit der Guld, mit der Versicherung geschenkt, daß, wenn er ihr denselben, bei einem etwanigen Unglude, als ein Zeichen senden wurde, er sich ihrer volligen Onaden wiederum versichert halten sollte. Lady Scroop sei die Derson, durch welche er ihn habe übersenden wollen; durch ein Versehen aber sei er nicht in der Lady Scroop, sondern in ihre hande geraten. Sie habe ihrem Gemahl die Sache erzählt (er war einer von den unversöhnlichsten Feinden des Effex), und der habe ihr verboten, den Ring meder der Konigin zu geben, noch dem Grafen gurudzusenden. Wie die Grafin der Konigin ihr Geheimnis entdedt hatte, bat sie dieselbe um Vergebung; allein Elisabeth, die nunmehr sowohl die Bosheit der Feinde des Grafen, als ihre eigene Ungerechtigkeit einsahe, daß sie ihn im Verdacht eines unbandigen Sigensinnes gehabt, antwortete: Gott mag Euch vergeben; ich kann es nimmermehr! Sie verließ das Zimmer in großer Entfetzung, und von dem Augenblide an santen ihre Lebensgeifter ganglich. Sie nahm weder Speise noch Trant zu sich; sie verweigerte sich allen Argeneien; sie tam in tein Bette; sie blieb gebn Tage und zehn Nächte auf einem Polfter, ohne ein Wort zu sprechen, in Gedanten fiten; einen Finger im Munde, mit offenen, auf die Erde geschlagenen Augen; bis sie endlich, von innerlicher Angft der Seelen und von so langem Faften gang entfraftet, den Geift aufgab."

# Dreiundzwanzigftes Stud Den 17. Julius 1767

Der herr von Voltaire hat den "Effex" auf eine sonderbare Weise kritisiert. Ich möchte nicht gegen ihn be-112 haupten, daß "Essex" ein vorzüglich gutes Stück sei; aber das ift leicht zu erweisen, daß viele von den Fehlern, die er daran tadelt, teils sich nicht darin sinden, teils unerhebliche Kleinigkeiten sind, die seinerseits eben nicht den richtigsten und würdigsten Begriff von der Tragödie voraussetzen.

So gehört mit unter die Schwachheiten des herrn von Voltaire, daß er ein sehr profunder historikus sein will. Er schwang sich also auch bei dem "Essex" auf dieses sein Streitroß und tummelte es gewaltig herum. Schade nur, daß alle die Taten, die er darauf verrichtet, des Staubes nicht wert sind, den er erregt.

Thomas Corneille hat ihm von der englischen Seschichte nur wenig gewußt; und zum Slücke für den Dichter war das damalige Publikum noch unwissender. "Ist," sagt er, "kennen wir die Königin Slisabeth und den Grafen Ssex besser; ist würden einem Dichter dergleichen grobe Verstoßungen wider die historische Wahrheit schärfer ausgemutzet werden".

Und welches sind denn die Verstoßungen? Voltaire hat ausgerechnet, daß die Konigin damals, als sie dem Grafen den Prozeß machen ließ, achtundsechzig Jahre alt war. "Es ware also lacherlich," sagt er, "wenn man sich einbilden wollte, daß die Liebe den geringften Anteil an dieser Begebenheit, konne gehabt haben." Warum das? Geschieht nichts Lächerliches auf der Welt? Sich etwas Lächerliches als geschehen denten, ift das so lächerlich? "Nachdem das Urteil über den Effex abgegeben mar," fagt hume, "fand sich die Konigin in der außerften Unruhe und in der grausamsten Ungewißheit. Rache und Juneigung, Stol3 und Mitleiden, Sorge für ihre eigene Sicherheit und Bekummernis um das Leben ihres Lieblings ftritten unaufhörlich in ihr: und vielleicht, daß sie in diesem qualenden Buftande mehr zu bellagen war, als Effex felbft. Sie unterzeichnete und widerrufte den Befehl zu seiner hinrichtung einmal über das andere; ist war sie fast entschlossen, ihn 2 V 8 113

dem Tode zu überliefern; den Augenblick darauf ermachte ihre Zärtlichkeit aufo neue, und er sollte leben. Die Feinde des Grafen ließen sie nicht aus den Augen; sie stellten ihr vor, daß er selbst den Tod wunsche, daß er selbst er-Haret habe, wie sie doch anders keine Ruhe vor ihm haben wurde. Wahrscheinlicherweise tat die Außerung von Reue und Achtung für die Sicherheit der Konigin, die der Graf sonach lieber durch seinen Tod befestigen wollte, eine gang andere Wirkung, als sich seine Feinde davon versprochen hatten. Sie fachte das Feuer einer alten Leidenschaft, die sie so lange fur den ungludlichen Gefangnen genahret hatte, wieder an. Was aber dennoch ihr herz gegen ihn verhärtete, war die vermeintliche Halsstarrigkeit, durchaus nicht um Onade zu bitten. Sie versahe sich dieses Schrittes von ihm alle Stunden, und nur aus Verdruß, daß er nicht erfolgen wollte, ließ sie dem Rechte endlich seinen Lauf."

Warum sollte Elisabeth nicht noch in ihrem achtundsechzigsten Jahre geliebt haben, sie, die sich so gern lieben ließ? Sie, der es so sehr schmeichelte, wenn man ihre Schonheit rühmte? Sie, die es so wohl aufnahm, wenn man ihre Kette zu tragen schien? Die Welt muß in diesem Stude keine eitlere Frau jemals gesehen haben. Ihre höflinge ftellten sich daher alle in sie verliebt und bedienten sich gegen Ihro Majestat, mit allem Anscheine des Ernstes, des Stils der lächerlichften Galanterie. Als Raleigh in Unangde fiel, Schrieb er an seinen Freund Cecil einen Brief. ohne Zweifel damit er ihn weisen sollte, in welchem ihm die Konigin eine Denus, eine Diane, und ich weiß nicht was, war. Gleichwohl war diese Gottin damals schon sechzig Jahre alt. Fünf Jahr darauf führte heinrich Unton, ihr Abgesandter in Frankreich, die nämliche Sprache mit ihr. Kurz, Corneille ist hinlanglich berechtiget gewesen, ihr alle die verliebte Schwachheit beizulegen, durch die er das gartliche Weib mit der stolzen Konigin in einen so interessanten Streit bringet.

Chen so wenig hat er den Charafter des Essex verstellet

oder verfälschet. "Essex" sagt Voltaire, "war der Beld gar nicht, zu dem ihn Corneille macht: er hat nie etwas Mertwürdiges getan". Aber wenn er es nicht war, fo glaubte er es doch zu fein. Die Vernichtung der spanischen Flotte, die Eroberung von Cadix, an der ihm Voltaire wenig oder gar kein Teil lagt, hielt er fo fehr fur fein Werk, daß er es durchaus gar nicht leiden wollte, wenn sich jemand die geringfte Chre davon anmaßte. Er erbot sich, es mit dem Degen in der hand gegen den Grafen von Nottingham, unter dem er kommandiert hatte, gegen seinen Sohn, gegen seden von seinen Anverwandten zu beweisen, daß sie ihm allein zugehore.

Corneille laft den Grafen von seinen Feinden, namentlich vom Raleigh, vom Cecil, vom Cobhan, sehr verächtlich sprechen. Auch das will Voltaire nicht gutheißen. "Es ift nicht erlaubt," fagt er, neine so neue Geschichte so groblich zu verfälschen, und Manner von so vornehmer Geburt, von so großen Verdienften, so unwürdig zu miß. handeln." Aber hier kommt es ja gar nicht darauf an, was diese Manner waren, sondern wofür sie Effex hielt; und Effex mar auf seine eigene Verdienfte ftolz genug, um ihnen gang und gar keine einzuraumen.

Wenn Corneille den Effex fagen läßt, daß es nur an seinem Willen gemangelt, den Thron selbst zu besteigen, so läßt er ihn freilich etwas sagen, was noch weit von der Wahrheit entfernt war. Aber Voltaire batte darum doch nicht ausrufen muffen: "Wie? Effex auf dem Throne? mit was für Recht? unter was für Vorwande? wie ware das möglich gewesen?" Denn Voltaire hatte sich erinnern sollen, daß Essex von mutterlicher Seite aus dem koniglichen hause abstammte, und daß es wirklich Anhanger von ihm gegeben, die unbesonnen genug waren, ihn mit unter diesenigen zu gablen, die Ansprüche auf die Krone machen konnten. Als er daher mit dem Konige Jakob von Schottland in geheime Unterhandlung trat, ließ er es das erfte sein, ihn zu versichern, daß er selbst dergleichen ehrgeizige

Gedanken nie gehabt habe. Was er hier von sich ablehnte, ist nicht viel weniger, als was ihn Corneille voraussetzen läßt.

Indem also Voltaire durch das gange Stud nichts als bistorische Unrichtigkeiten findet, begeht er selbst nicht geringe. Aber eine hat sich Walpole\*) schon luftig gemacht. Wenn nämlich Voltaire die erstern Lieblinge der Konigin Clisabeth nennen will, so nennt er den Robert Dudley und den Grafen von Leicester. Er mußte nicht, daß beide nur eine Derson maren und daß man mit eben dem Rechte den Doeten Arouet und den Kammerherrn von Woltgire 3u zwei verschiedenen Personen machen konnte. Chen so unverzeihlich ist das Husteronproteron, in welches er mit der Ohrfeige verfällt, die die Konigin dem Effex gab. Es ift falsch, daß er sie nach seiner ungludlichen Expedition in Irland bekam; er hatte sie lange vorher bekommen; und es ift so wenig mahr, daß er damals den Born der Konigin durch die geringfte Erniedrigung zu befanftigen gesucht, daß er vielmehr auf die lebhafteste und edelfte Art mundlich und schriftlich seine Empfindlichkeit darüber ausließ. Er tat zu seiner Begnadigung auch nicht wieder den erften Schritt; die Konigin mußte ihn tun.

Aber was geht mich hier die historische Unwissenheit des herrn von Voltaire an? Sten so wenig als ihn die historische Unwissenheit des Corneille hätte angehen sollen. Und eigentlich will ich mich auch nur dieser gegen ihn annehmen.

Die ganze Tragodie des Corneille sei ein Roman: wenn er rührend ist, wird er dadurch weniger rührend, weil der Dichter sich wahrer Namen bedienet hat?

Weswegen wählt der tragische Dichter wahre Namen? Nimmt er seine Charaktere aus diesen Namen; oder nimmt er diese Namen, weil die Charaktere, welche ihnen die Seschichte beilegt, mit den Charakteren, die er in Handlung zu zeigen sich vorgenommen, mehr oder weniger Sleichheit haben? Ich rede nicht von der Art, wie die meisten Trauerspiele vielleicht entstanden sind, sondern wie sie eigentlich entstehen sollten. Oder, mich mit der gewöhnlichen Praxi

der Dichter übereinstimmender auszudrücken: sind es die bloßen Fakta, die Umstände der Zeit und des Ortes, oder sind es die Charaktere der Personen, durch welche die Fakta wirklich geworden, warum der Dichter lieber diese als eine andere Begebenheit wählet? Wenn es die Charaktere sind, so ist die Frage gleich entschieden, wie weit der Dichter von der historischen Wahrheit abgehen könne? In allem, was die Charaktere nicht betrifft, soweit er will. Nur die Charaktere sind ihm heilig; diese zu verstärken, diese in ihrem besten Lichte zu zeigen, ist alles, was er von dem Seinigen dabei hinzutun darf; die geringste wesent liche Veränderung würde die Ursache ausheben, warum sie diese und nicht andere Namen führen; und nichts ist anstößiger, als wovon wir uns keine Ursache geben können.

# Dierundzwanzigftes Stud Den 21. Julius 1767

Wenn der Charafter der Elisabeth des Corneille das poetische Ideal von dem wahren Charafter ift, den die Geschichte der Konigin dieses Namens beilegt; wenn wir in ihr die Unentschluffigkeit, die Widersprüche, die Beangftigung, die Reue, die Verzweiflung, in die ein ftolzes und gartliches Berg, wie das Berg der Elisabeth, ich will nicht sagen, bei diesen und jenen Umftanden wirklich verfallen ift, sondern auch nur verfallen zu konnen vermuten lassen, mit mahren Farben geschildert finden: so hat der Dichter alles getan, was ihm als Dichter zu tun obliegt. Sein Werk mit der Chronologie in der hand untersuchen; ihn vor den Richterftuhl der Geschichte führen, um ihn da jedes Datum, jede beiläufige Erwähnung, auch wohl solcher Personen, über welche die Geschichte selbst in Zweisel ift, mit Zeugnissen belegen zu lassen: heißt ihn und seinen Beruf verkennen, beißt von dem, dem man diefe Verkennung nicht zutrauen kann, mit einem Worte, schikanieren.

3war bei dem herrn von Voltaire konnte es leicht weder

Verkennung noch Schikane sein. Denn Voltaire ist selbst ein tragischer Dichter, und ohnstreitig ein weit größerer, als der jüngere Corneille. Es wäre denn, daß man ein Meister in einer Kunst sein und doch falsche Begriffe von der Kunst haben könnte. Und was die Schikane anbelangt, die ist, wie die ganze Welt weiß, sein Werk nun gar nicht. Was ihr in seinen Schristen hier und da ähnlich sieht, ist nichte als Laune; aus bloßer Laune spielt er dann und wann in der Poetik den Historikus, in der Historie den Philosophie, und in der Philosophie den witzigen Kops.

Sollte er umsonft wissen, daß Clisabeth achtundsechzig Jahr alt mar, als sie den Grafen topfen ließ? Im achtundsechzigsten Jahre noch verliebt, noch eifersüchtig! Die große Nase der Elisabeth dazu genommen, was für luftige Cinfalle muß das geben! Freilich fteben diese luftigen Cinfalle in dem Kommentare über eine Tragodie; also da, wo sie nicht hingehören. Der Dichter hatte Recht, zu seinem Kommentator zu fagen: "Mein herr Notenmacher, diefe Schwante gehoren in Sure allgemeine Seschichte, nicht unter meinen Text. Denn es ift falfch, daß meine Elisabeth achtundsechzig Jahr alt ift. Weiset mir doch, wo ich das fage. Was ift in meinem Stude, das Cuch hinderte, fie nicht ungefähr mit dem Essex von gleichem Alter angunehmen? Ihr sagt: Sie war aber nicht von gleichem Alter: Welche Sie? Eure Elisabeth im Rapin de Thoyras; das kann sein. Aber warum habt Ihr den Rapin de Thoyras gelesen? Warum seid Ihr so gelehrt? Warum vermengt Ihr diese Elisabeth mit meiner? Glaubt Ihr im Ernft, daß die Erinnerung bei dem und jenem Zuschauer, der den Rapin de Thouras auch einmal gelesen hat, lebhafter sein werde, als der sinnliche Sindruck, den eine wohlgebildete Aftrice in ihren besten Jahren auf ihn macht? Er sieht ja meine Clisabeth; und seine eigene Augen überzeugen ibn, daß es nicht Cure achtundsechzigiahrige Clisabeth ift. Oder wird er dem Rapin de Thoyras mehr glauben, als seinen eignen Augen?" -

So ungefähr könnte sich der Dichter über die Rolle des Ssex erklären. "Euer Ssex im Rapin de Thoyras", könnte er sagen, "ist nur der Embryo von dem meinigen. Was sich jener zu sein dünkte, ist meiner wirklich. Was jener, unter glücklichern Umständen, für die Königin vielleicht getan hätte, hat meiner getan. Ihr hört sa, daß es ihm die Königin selbst zugesteht; wollt Ihr meiner Königin nicht eben so viel glauben, als dem Rapin de Thoyras? Mein Ssex ist ein verdienter und großer, aber stolzer und unbiegsamer Mann. Eurer war in der Tat weder so groß, noch so unbiegsam: desto schlimmer für ihn. Senug sür mich, daß er doch immer noch groß und unbiegsam genug war, um meinem von ihm abgezogenen Begriffe seinen Namen zu lassen."

Kurz: die Tragödie ist keine dialogierte Seschichte; die Seschichte ist für die Tragödie nichts, als ein Repertorium von Namen, mit denen wir gewisse Charaktere zu verbinden gewohnt sind. Findet der Dichter in der Seschichte mehrere Umstände zur Ausschmüdung und Individualisierung seines Stoffes bequem: wohl, so brauche er sie. Nur daß man ihm hieraus eben so wenig ein Verdienst, als aus dem Segenteile ein Verbrechen mache!

Diesen Punkt von der historischen Wahrheit abgerechnet, bin ich sehr bereit, das übrige Urteil des Herrn von Voltaire zu unterschreiben. Essex ist ein mittelmäßiges Stück, sowohl in Ansehung der Intrigue, als des Stils. Den Grasen zu einem seufzenden Liebhaber einer Irton zu machen; ihn mehr aus Verzweislung, daß er der ihrige nicht sein kann, als aus edelmütigem Stolze, sich nicht zu Entschuldigungen und Vitten herabzulassen, auf das Schafott zu führen: das war der unglücklichste Sinfall, den Thomas nur haben konnte, den er aber als ein Franzose wohl haben mußte. Der Stil ist in der Grundsprache schwach; in der Übersetzung ist er ost kriechend geworden. Aber überhaupt ist das Stück nicht ohne Interesse und hat hier und da glückliche Verse, die aber im Französischen glücklicher sind als

im Deutschen. "Die Schauspieler", sett der herr von Voltaire hingu, "besonders die in der Proving, spielen die Rolle des Effex gar zu gern, weil sie in einem gestickten Bande unter dem Knie und mit einem großen blauen Bande über die Schulter darin erscheinen konnen. Der Graf ift ein held von der erften Klasse, den der Neid verfolgt: das macht Sindrud. Übrigens ift die Bahl der guten Tragodien bei allen Nationen in der Welt fo Bein, daß die, welche nicht ganz schlecht sind, noch immer Zuschauer an sich gieben, wenn sie von guten Akteurs nur aufgestutet werden."

Er bestätiget dieses allgemeine Urteil durch verschiedene einzelne Anmerkungen, die eben so richtig als scharfsinnia sind, und deren man sich vielleicht, bei einer wiederholten Vorstellung, mit Vergnügen erinnern durfte. Ich teile die porzuglichften also bier mit; in der feften Aberzeugung, daß die Kritit dem Genusse nicht schadet, und daß diejenigen, welche ein Stud am scharfesten zu beurteilen gelernt haben, immer diesenigen sind, welche das Theater am fleikiaften besuchen.

"Die Rolle des Cecils ift eine Nebenrolle und eine fehr frostige Nebenrolle, Solche Friechende Schmeichler zu malen. muß man die Farben in seiner Gewalt haben, mit welchen Racine den Narcissus geschildert hat."

"Die vorgebliche Bergogin von Irton ift eine vernünftige, tugendhafte Frau, die sich durch ihre Liebe gu dem Grafen meder die Ungnade der Elisabeth zuziehen, noch ihren Liebhaber heiraten wollen. Dieser Charafter wurde fehr schon fein, wenn er mehr Leben hatte und wenn er gur Derwickelung etwas beitruge; aber hier vertritt fie bloß die Stelle eines Freundes. Das ift für das Theater nicht hinlanglich."

"Mich dunket, daß alles, was die Personen in dieser Tragodie sagen und tun, immer noch sehr schielend, verwirret und unbestimmet ift. Die handlung muß deutlich, der Knoten verständlich und jede Gesinnung plan und naturlich fein: das find die erften, wesentlichften Regeln. Aber was will Effex? Was will Elisabeth? Worin befteht das 120

Verbrechen des Grafen? Ift er schuldig, oder ift er falschlich angeklagt? Wenn ihn die Konigin für unschuldig halt, so muß sie sich seiner annehmen. Ift er aber schuldig: so ift es fehr unvernünftig, die Vertraute fagen zu laffen, daß er nimmermehr um Onade bitten werde, daß er viel gu ftolz dazu fei. Diefer Stolz schickt sich fehr wohl fur einen tugendhaften, unschuldigen Belden, aber für keinen Mann, der des hochverrats überwiesen ift. Er foll sich unterwerfen, fagt die Konigin. Ift das wohl die eigentliche Gesinnung, die sie haben muß, wenn sie ihn liebt? Wenn er sich nun unterworfen, wenn er nun ihre Verzeihung angenommen hat, wird Elisabeth darum von ihm mehr geliebt als zuvor? Ich liebe ihn hundertmal mehr, als mich selbst, fagt die Konigin. Ah, Madame; wenn es so weit mit Ihnen gekommen ist, wenn Ihre Leidenschaft so heftig geworden: so untersuchen Sie doch die Beschuldigungen Ihres Geliebten felbft, und verftatten nicht, daß ihn feine Feinde unter Ihrem Namen so verfolgen und unterdruden, wie es durch das ganze Stud, obwohl ganz ohne Grund, heißt."

"Auch aus dem Freunde des Grafen, dem Salisbury, kann man nicht klug werden, ob er ihn für schuldig oder für unschuldig hält. Er stellt der Königin vor, daß der Anschein östers betrüge, daß man alles von der Parteilichekeit und Ungerechtigkeit seiner Richter zu besorgen habe. Sleichwohl nimmt er seine Zuslucht zur Snade der Königin. Was hatte er dieses nötig, wenn er seinen Freund nicht strafbar glaubte? Aber was soll der Zuschauer glauben? Der weiß eben so wenig, woran er mit der Verschwörung des Grafen, als woran er mit der Järtlichkeit der Königin gegen ihn ist."

"Salisbury sagt der Königin, daß man die Unterschrift des Grafen nachgemacht habe. Aber die Königin läßt sich im geringsten nicht einfallen, einen so wichtigen Umstand näher zu untersuchen. Sleichwohl war sie als Königin und als Geliebte dazu verbunden. Sie antwortet nicht einmal auf diese Eröffnung, die sie doch begierig hätte ergreisen

muffen. Sie erwidert bloß mit andern Worten, daß der Graf allzu ftolz sei, und daß sie durchaus wolle, er solle um Snade bitten."

"Aber warum sollte er um Gnade bitten, wenn seine Unterschrift nachgemacht war?"

### Fünfundzwanzigftes Stud Den 24. Julius 1767

"Essex selbst beteuert seine Unschuld; aber warum will er lieber sterben, als die Königin davon überzeugen? Seine Feinde haben ihn verleumdet; er kann sie mit einem einzigen Worte zu Boden schlagen, und er tut es nicht. It das dem Charakter eines so stolzen Mannes gemäß? Soll er aus Liebe zur Irton so widersinnig handeln: so hätte ihn der Dichter durch das ganze Stück von seiner Leidenschaft mehr bemeistert zeigen müssen. Die heftigkeit des Affekts kann alles entschuldigen; aber in dieser heftigkeit sehen wir ihn nicht."

"Der Stolz der Königin streitet unaufhörlich mit dem Stolze des Esse; ein solcher Streit kann leicht gefallen. Aber wenn allein dieser Stolz sie handeln läßt, so ist er, bei der Elisabeth sowohl als bei dem Grafen, bloßer Eigenssinn. Er soll mich um Gnade bitten; ich will sie nicht um Gnade bitten; das ist die ewige Leier. Der Zuschauer muß vergessen, daß Elisabeth entweder sehr abgeschmackt oder sehr ungerecht ist, wenn sie verlangt, daß der Graf sich ein Verbrechen soll vergeben lassen, welches er nicht begangen, oder sie nicht untersucht hat. Er muß es vergessen, und er vergist es wirklich, um sich bloß mit den Gesinnungen des Stolzes zu beschäftigen, der dem menschlichen herze so schwiedelhaft ist."

"Mit einem Worte: Leine einzige Rolle dieses Trauersseiels ist, was sie sein sollte; alle sind versehlt; und gleichswohl hat es gefallen. Woher dieses Sefallen? Offenbar aus der Situation der Personen, die für sich selbst rührend ist. — Ein großer Mann, den man auf das Schafott führet,

wird immer interessieren; die Vorstellung seines Schicksals macht, auch ohne alle Hilfe der Poesie, Sindruck; ungefähr eben den Sindruck, den die Wirklichkeit selbst machen würde."

So viel liegt für den tragischen Dichter an der Wahl des Stoffes. Durch diese allein konnen die schwächsten, verwirrteften Stude eine Art von Glud machen; und ich weiß nicht, wie es kommt, daß es immer solche Stude sind, in welchen sich gute Akteurs am vorteilhaftesten zeigen. Selten wird ein Meifterftuck so meifterhaft vorgestellt, als es geschrieben ist; das Mittelmäßige fahrt mit ihnen immer beffer. Vielleicht, weil sie in dem Mittelmäßigen mehr von dem ihrigen hingutun konnen; vielleicht, weil uns das Mittelmäßige mehr Zeit und Rube läßt, auf ihr Spiel aufmertsam zu sein; vielleicht, weil in dem Mittelmäßigen alles nur auf einer oder zwei hervorstechenden Personen beruhet, anstatt daß in einem vollkommenern Stude öfters eine jede Derson ein hauptakteur sein mußte, und wenn sie es nicht ift, indem sie ihre Rolle verhunzt, zugleich auch die übrigen verderben hilft.

Beim "Effex" konnen alle diese und mehrere Ursachen Jusammenkommen. Weder der Graf noch die Konigin sind von dem Dichter mit der Starte geschildert, daß sie durch die Aktion nicht noch weit stärker werden konnten. Essex spricht so stolz nicht, daß ihn der Schauspieler nicht in jeder Stellung, in jeder Gebarde, in jeder Miene noch ftolzer zeigen konnte. Es ift fogar dem Stolze mefentlich, daß er sich weniger durch Worte, als durch das übrige Betragen außert. Seine Worte sind öfters bescheiden, und es lagt sich nur sehen, nicht horen, daß es eine stolze Bescheidenbeit ift. Diese Rolle muß also notwendig in der Vorstellung gewinnen. Auch die Nebenrollen konnen keinen übeln Cinfluß auf ihn haben: je subalterner Cecil und Salisburu gespielt werden, defto mehr ragt Essex hervor. Ich darf es also nicht erft lange sagen, wie vortrefflich ein Ethof das machen muß, was auch der gleichgültigfte Akteur nicht gang perderben fann.

Mit der Rolle der Elisabeth ift es nicht völlig so; aber doch kann sie auch schwerlich gang verungluden. Elisabeth ift so zärtlich, als stolz; ich glaube ganz gern, daß ein weibliches herz beides zugleich sein kann; aber wie eine Aktrice beides gleich gut vorftellen konne, das begreife ich nicht recht. In der Natur selbst trauen wir einer stolzen Frau nicht viel Zärtlichkeit, und einer gartlichen nicht viel Stolz qu. Wir trauen es ihr nicht qu, sage ich: denn die Kennzeichen des einen widersprechen den Kennzeichen des andern. Co ift ein Wunder, wenn ihr beide gleich geläufig find: hat sie aber nur die einen vorzüglich in ihrer Gewalt, so fann sie die Leidenschaft, die sich durch die andern ausdrudt, zwar empfinden, aber schwerlich werden wir ihr glauben, daß sie dieselbe so lebhaft empfindet, als sie sagt. Wie kann eine Aktrice nun weiter geben als die Natur? Ift sie von einem majestätischen Wuchse, tont ihre Stimme voller und mannlicher, ift ihr Blid dreift, ift ihre Bemegung schnell und herzhaft: so merden ihr die stolzen Stellen vortrefflich gelingen; aber wie fteht es mit den gartlichen? Ift ihre Figur hingegen weniger imponierend; berricht in ihren Mienen Sanftmut, in ihren Augen ein bescheidnes Feuer, in ihrer Stimme mehr Wohlstang als Nachdruck; ift in ihrer Bewegung mehr Anftand und Wurde, als Kraft und Geift: so wird sie den gartlichen Stellen die völligfte Genuge leiften; aber auch den ftolgen? Sie wird fie nicht verderben, gang gewiß nicht; sie wird sie noch genug abfenen: wir werden eine beleidigte, gurnende Liebhaberin in ihr erbliden; nur teine Clifabeth nicht, die Manns genug war, ihren General und Geliebten mit einer Ohrfeige nach hause zu schicken. Ich meine also, die Aktricen, welche die gange doppelte Elisabeth uns gleich tauschend gu zeigen vermogend waren, durften noch feltner fein, als die Elifabeths felber: und wir konnen und muffen uns begnugen, wenn eine halfte nur recht gut gespielt und die andere nicht gang verwahrloset wird.

Madame Lowen hat in der Rolle der Elisabeth fehr

gefallen; aber, jene allgemeine Anmerkung nunmehr auf sie anzuwenden, uns mehr die zärtliche Frau, als die stolze Monarchin sehen und hören lassen. Ihre Bildung, ihre Stimme, ihre bescheidene Aktion ließen es nicht anders erwarten; und mich dünkt, unser Vergnügen hat dabei nichts verloren. Denn wenn notwendig eine die andere versinstert, wenn es kaum anders sein kann, als daß nicht die Königin unter der Liebhaberin, oder diese unter sener leiden sollte: so, glaube ich, ist es zuträglicher, wenn eher etwas von dem Stolze und der Königin, als von der Liebhaberin und der Järtlichkeit verloren geht.

Ce ist nicht bloß eigensinniger Geschmad, wenn ich so urteile; noch weniger ift es meine Absicht, einem Frauenzimmer ein Kompliment damit zu machen, die noch immer eine Meifterin in ihrer Kunft fein wurde, wenn ihr diefe Rolle auch gar nicht gelungen ware. Ich weiß einem Kunftler, er sei von meinem oder dem andern Geschlechte, nur eine einzige Schmeichelei zu machen; und diefe besteht darin, daß ich annehme, er sei von aller eiteln Empfindlichkeit entfernt, die Kunft gebe bei ihm über alles, er hore gern frei und laut über sich urteilen, und wolle sich lieber auch dann und wann falfch, als seltner beurteilet wissen. Wer diese Schmeichelei nicht versteht, bei dem erkenne ich mich gar bald irre, und er ift es nicht wert, daß wir ihn ftudieren. Der mahre Virtuose glaubt es nicht einmal, daß wir seine Vollkommenheit einsehen und empfinden, wenn wir auch noch so viel Geschrei davon machen, ehe er nicht mertt, daß wir auch Augen und Gefühl für seine Schwäche haben. Er spottet bei sich über jede uneingeschrantte Bewunderung, und nur das Lob dessenigen ligelt ibn, von dem er weiß, daß er auch das Berg bat, ihn zu tadeln.

Ich wollte sagen, daß sich Grunde anführen lassen, warum es besser ift, wenn die Aktrice mehr die zärtliche als die stolze Elisabeth ausdruckt. Stolz muß sie sein, das ist ausgemacht; und daß sie es ist, das hören wir. Die Frage ist nur, ob sie zärtlicher als stolz, oder stolzer als zärtlich scheinen soll; ob man, wenn man unter zwei Aktricen zu wählen hätte, lieber die zur Slisabeth nehmen sollte, welche die beleichigte Königin, mit allem drohenden Ernste, mit allen Schrecken der rächerischen Majestät, auszudrücken vermöchte, oder die, welche die eifersüchtige Liebhaberin, mit allen kränkenden Empfindungen der verschmähten Liebe, mit aller Bereitwilligkeit, dem teuern Frevler zu vergeben, mit aller Beängstigung über seine Hartnäckigkeit, mit allem Jammer über seinen Verluft, angemessener wäre? Und ich sage: diese.

Denn erftlich wird dadurch die Verdoppelung des namlichen Charakters vermieden. Effex ift ftol3; und wenn Clisabeth auch ftolz sein soll, so muß sie es wenigstens auf eine andere Art sein. Wenn bei dem Grafen die Zärtlichkeit nicht anders, als dem Stolze untergeordnet sein kann, jo muß bei der Konigin die Bartlichkeit den Stolz überwiegen. Wenn der Graf sich eine hohere Miene gibt, als ihm zukommt, so muß die Konigin etwas weniger zu sein scheinen, als sie ift. Beide auf Stelzen, mit der Nase nur immer in der Luft einhertreten, beide mit Verachtung auf alles, was um sie ift, herabbliden laffen, wurde die ekelfte Cinformigkeit fein. Man muß nicht glauben konnen, daß Elisabeth, wenn sie an des Effex Stelle mare, eben so wie Essex handeln wurde. Der Ausgang weiset es, daß sie nachgebender ift als er; sie muß also auch gleich von Anfange nicht so hoch daherfahren als er. Wer sich durch außere Macht emporzuhalten vermag, braucht weniger Anftrengung. als der es durch eigene innere Kraft tun muß. Wir wissen darum doch, daß Clisabeth die Konigin ift, wenn sich gleich Essex das koniglichere Ansehen gibt.

Zweitens ist es in dem Trauerspiele schicklicher, daß die Personen in ihren Sesinnungen steigen, als daß sie fallen. Sie ist schicklicher, daß ein zärtlicher Charakter Augenblicke des Stolzes hat, als daß ein stolzer von der Zärtlichkeit sich fortreißen läßt. Jener scheint sich zu erheben; dieser zu sinken. Sine ernsthafte Königin, mit gerunzelter Stirne, mit 126

einem Blicke, der alles scheu und zitternd macht, mit einem Tone der Stimme, der allein ihr Sehorsam verschaffen könnte, wenn die zu verliebten Klagen gebracht wird und nach den kleinen Bedürfnissen ihrer Leidenschaft seufzet, ist fast, fast lächerlich. Eine Seliebte hingegen, die ihre Sifersucht erinnert, daß sie Königin ist, erhebt sich über sich selbst, und ihre Schwachheit wird fürchterlich.

# Sech sund 3 wan 3 igftes Stück Den 28. Julius 1767

Den einunddreißigsten Abend (Mittewochs, den 10. Juni) ward das Luftspiel der Madame Gottsched, "Die haus-französin, oder die Mamsell" aufgeführet.

Dieses Stück ist eines von den sechs Originalen, mit welchen 1744, unter Gottschedischer Geburtshilfe, Deutsch-land im fünsten Bande der "Schaubühne" beschenkt ward. Man sagt, es sei, zur Zeit seiner Neuheit, hier und da mit Beifall gespielt worden. Man wollte versuchen, welchen Beifall es noch erhalten würde, und es erhielt den, den es verdienet: gar keinen. "Das Testament", von eben dersselben Versassenin, ist noch so etwas; aber "Die Haussfranzössin" ist ganz und gar nichts. Noch weniger als nichts: denn sie ist nicht allein niedrig und platt und kalt, sondern noch obendarein schmuzig, ekel, und im höchsten Grade besleidigend. Es ist mir unbegreislich, wie eine Dame solches Zeug schreiben können. Ich will hossen, daß man mir den Beweis von diesem allen schenken wird. —

Den zweiunddreißigften Abend (Donnerstags, den 11. Junius) ward die "Semiramis" des herrn von Voltaire wiederholt.

Da das Orchefter bei unsern Schauspielen gewissermaßen die Stelle der alten Chöre vertritt, so haben Kenner schon längst gewünscht, daß die Musik, welche vor und zwischen und nach dem Stücke gespielt wird, mit dem Inhalte desselben mehr übereinstimmen möchte. Herr Scheibe ist unter

den Musicis dersenige, welcher zuerst hier ein ganz neues Feld für die Kunft bemerkte. Da er einsahe, daß, wenn die Rührung des Zuschauers nicht auf eine unangenehme Art geschwächt und unterbrochen werden sollte, ein sedes Schauspiel seine eigene musikalische Begleitung erfordere: so machte er nicht allein bereits 1738 mit dem "Polyeukt" und "Mithridat" den Versuch, besondere, diesen Stücken entsprechende Symphonien zu versertigen, welche bei der Gesellschaft der Neuberin, hier in Hamburg, in Leipzig, und anderwärts aufgeführet wurden; sondern ließ sich auch in einem besondern Blatte seines "kritischen Musikus")" umständlich darüber aus, was überhaupt der Komponist zu beobachten habe, der in dieser neuen Gattung mit Ruhm arbeiten wolle.

"Alle Symphonien," sagt er, "die zu einem Schauspiele verfertiget werden, follen fich auf den Inhalt und die Beschaffenheit desselben beziehen. Es gehoren also zu den Traverspielen eine andere Art von Symphonien, als zu den Lustspielen. So verschieden die Tragodien und Komodien unter sich selbst sind, so verschieden muß auch die dazugehörige Musik sein. Insbesondere aber hat man auch wegen der verschiedenen Abteilungen der Musik in den Schauspielen auf die Beschaffenheit der Stellen, zu welchen eine jede Abteilung gehort, zu feben. Daber muß die Anfangesymphonie sich auf den ersten Aufzug des Studes beziehen; die Symphos nien aber, die zwischen den Aufzugen vorkommen, muffen teils mit dem Schlusse des porhergehenden Aufzuges, teils aber mit dem Anfange des folgenden Aufzuges übereinkommen; so wie die lette Symphonie dem Schlusse des letten Aufzuges gemäß fein muß."

"Alle Symphonien zu Trauerspielen mussen prächtig, feurig und geistreich gesetzt sein. Insonderheit aber hat man den Charakter der Hauptpersonen und den Hauptinhalt zu bemerken, und darnach seine Ersindung einzurichten. Dieses ist von keiner gemeinen Folge. Wir sinden Tragödien, da bald diese, bald sene Tugend eines helden oder einer heldin 128

der Stoff gewesen ift. Man halte einmal den "Dolyeutt" gegen den "Brutus", oder auch die "Alzire" gegen den "Mithridat": fo wird man gleich seben, daß sich keinesweges einerlei Musik dazu schicket. Ein Trauerspiel, in welchem die Religion und Gottesfurcht den helden oder die heldin in allen Zufällen begleiten, erfordert auch folche Symphonien, die gewissermaßen das Prachtige und Ernfthafte der Kirchenmusik beweisen. Wenn aber die Großmut, die Tapfer-Peit oder die Standhaftigkeit in allerlei Unglücksfällen im Trauerspiele herrschen: so muß auch die Musik weit feuriger und lebhafter sein. Don diefer lettern Art sind die Trauerspiele "Cato", "Brutus", "Mithridat". "Alzire" aber und "Bayre" erfordern hingegen schon eine etwas veranderte Musit, weil die Begebenheiten und die Charaktere in diesen Studen von einer andern Beschaffenheit sind und mehr Deranderung der Affekten zeigen."

"Sbenso müssen die Komödiensymphonien überhaupt frei, fließend und zuweilen auch scherzhaft sein; insbesondere aber sich nach dem eigentümlichen Inhalte einer seden Komödie richten. So wie die Komödie bald ernsthafter, bald verliebter, bald scherzhafter ist, so muß auch die Symphonie beschaffen sein. Zum Exempel die Komödien "Der Falte" und "Die beiderseitige Unbeständigkeit" würden ganz andere Symphonien ersordern als "Der verlorne Sohn". So würden sich auch nicht die Symphonien, die sich zum "Geizigen" oder zum "Kranken in der Sinbildung" sehr wohl schieden möchten, zum "Unentschlüsssigen" oder zum "Zerstreuten" schieden. Jene müssen schon luftiger und scherzhafter sein, diese aber verdrießlicher und ernsthafter."

"Die Anfangssymphonie muß sich auf das ganze Stück beziehen; zugleich aber muß sie auch den Anfang desselben vorbereiten und folglich mit dem ersten Auftritte übereinskommen. Sie kann aus zwei oder drei Sätzen bestehen, so wie es der Komponist für gut sindet. — Die Symphonien zwischen den Aufzügen aber, weil sie sich nach dem Schlusse des vorhergehenden Aufzuges und nach dem Anfange des VV

folgenden richten sollen, werden am natürlichsten zwei Sane haben konnen. Im ersten kann man mehr auf das Vorhergegangene, im zweiten aber mehr auf das Folgende feben. Doch ist solches nur allein notig, wenn die Affekten einander allzusehr entgegen sind; sonst kann man auch wohl nur einen Satz machen, wenn er nur die gehörige Lange erhalt, damit die Bedürfnisse der Vorstellung, als Lichtputen, Umtleiden u. f. w., indes beforget werden konnen. -Die Schlufsymphonie endlich muß mit dem Schlusse des Schauspiels auf das genaueste übereinstimmen, um die Begebenheit den Zuschauern desto nachdrudlicher zu machen. Was ift lächerlicher, als wenn der held auf eine unglud's liche Weise sein Leben verloren hat, und es folgt eine luftige und lebhafte Symphonie darauf? Und was ist abgeschmackter, als wenn sich die Komodie auf eine frohliche Art endiget, und es folgt eine traurige und bewegliche Symphonie darauf?" - -

"Da übrigens die Musit zu den Schauspielen bloß allein aus Instrumenten bestehet, so ift eine Veranderung derfelben febr notig, damit die Buhorer defto gemiffer in der Aufmerksamkeit erhalten werden, die sie vielleicht verlieren mochten, wenn sie immer einerlei Instrumente horen sollten. Cs ift aber beinahe eine Notwendigkeit, daß die Anfangssymphonie sehr start und vollständig ist, und also desto nachdrudlicher ins Gehor falle. Die Veranderung der Inftrumente muß also vornehmlich in den Zwischensumphonien erscheinen. Man muß aber wohl urteilen, welche Instrumente sich am besten zur Sache schiden und womit man dassenige am gewissesten ausdruden kann, was man ausdruden soll. Es muß also auch hier eine vernünftige Wahl getroffen werden, wenn man seine Absicht geschickt und sicher erreichen will. Sonderlich aber ift es nicht allzugut, wenn man in zwei auf einander folgenden Zwischensymphonien einerlei Veranderung der Inftrumente anwendet. Es ift allemal beffer und angenehmer, wenn man diesen Abelftand vermeidet."

Dieses sind die wichtigften Regeln, um auch hier die

Tonkunft und Poesse in eine genauere Verbindung zu bringen. Ich habe sie lieber mit den Worten eines Ton-künstlers, und zwar dessenigen vortragen wollen, der sich die Stre der Ersindung anmaßen kann, als mit meinen. Denn die Dichter und Kunstrichter bekommen nicht selten von den Musicis den Vorwurf, daß sie weit mehr von ihnen erwarten und verlangen, als die Kunst zu leisten imstande sei. Die mehresten müssen es von ihren Kunstverwandten erst hören, daß die Sache zu bewerkstelligen ist, ehe sie die geringste Ausmerksamkeit darauf wenden.

3mar die Regeln selbst maren leicht zu machen; sie lehren nur, was geschehen soll, ohne zu sagen, wie es geschehen fann, Der Ausdruck der Leidenschaften, auf welchen alles dabei ankommt, ist noch einzig das Werk des Genies. Denn ob es schon Tonkunftler gibt und gegeben, die bis zur Bewunderung darin gludlich find, so mangelt es doch unstreitig noch an einem Philosophen, der ihnen die Wege abgelernt und allgemeine Grundfate aus ihren Beispielen hergeleitet hatte. Aber je haufiger diese Beispiele werden, je mehr sich die Materialien zu dieser Berleitung sammeln, desto eher konnen wir sie uns versprechen; und ich mußte mich febr irren, wenn nicht ein großer Schritt dazu durch die Beeiferung der Tonkunftler in dergleichen dramatischen Symphonien geschehen konnte. In der Vokalmusik hilft der Text dem Ausdrucke allzusehr nach: der schwächste und schwankendste wird durch die Worte bestimmt und perftartt; in der Instrumentalmusit bingegen fallt diese Bilfe weg, und sie sagt gar nichts, wenn sie das, was sie sagen will, nicht rechtschaffen sagt. Der Künstler wird also hier seine außerfte Starte anwenden muffen; er wird unter den verschiedenen Folgen von Tonen, die eine Empfindung ausdruden konnen, nur immer diejenigen mablen, die fie am deutlichsten ausdruden; wir werden diese öfteres horen, wir werden sie mit einander öfterer vergleichen, und durch die Bemerkung deffen, mas sie beständig gemein haben, hinter das Geheimnis des Ausdrucks tommen.

Welchen Zuwachs unser Vergnügen im Theater dadurch erhalten wurde, begreift jeder von felbft. Gleich vom Anfange der neuen Verwaltung unsers Theaters hat man sich daher nicht nur überhaupt bemüht, das Orchefter in einen bessern Stand zu setzen, sondern es haben sich auch murdige Manner bereit finden laffen, die Band an das Wert au legen und Mufter in dieser Art von Komposition au machen, die über alle Erwartung ausgefallen sind. Schon zu Croneges "Olint und Sophronia" hatte herr hertel eigne Symphonien verfertiget; und bei der zweiten Aufführung der "Semiramis" wurden dergleichen von dem herrn Agricola in Berlin aufgeführt.

#### Siebenundzwanzigftes Stud Den 31. Julius 1767

Ich will es versuchen, einen Begriff von der Musit des herrn Agricola zu machen. Nicht zwar nach ihren Wir-Lungen; - denn je lebhafter und feiner ein sinnliches Dergnugen ift, defto weniger laft es fich mit Worten beschreis ben; man kann nicht wohl anders, als in allgemeine Lobfpruche, in unbestimmte Ausrufungen, in Preischende Bemunderung damit verfallen, und diese sind ebenso ununterrichtend für den Liebhaber, als elelhaft für den Virtuofen. len man zu ehren vermeinet: - sondern bloß nach den Absichten, die ihr Meister damit gehabt, und nach den Mitteln überhaupt, deren er sich, zur Erreichung derselben, bedienen mollen.

Die Anfangssymphonie beftehet aus drei Sagen. Der erfte Sat ift ein Largo, nebft den Violinen, mit hoboen und Floten; der Grundbaß ift durch Fagotte verftartt. Sein Ausdruck ift ernfthaft; manchmal gar wild und fturmisch; der Zuhörer soll vermuten, daß er ein Schauspiel ungefähr dieses Inhalts zu erwarten habe. Doch nicht dieses Inhalts allein; Bartlichkeit, Reue, Gewiffensangft, Unterwerfung nehmen ihr Teil daran; und der zweite Sat, 132

ein Andante mit gedämpften Violinen und konzertierenden Fagotten, beschäftiget sich also mit dunkeln und mitleidigen Klagen. In dem dritten Satze vermischen sich die beweg-lichen Tonwendungen mit stolzen; denn die Bühne eröffnet sich mit mehr als gewöhnlicher Pracht; Semiramis nahet sich dem Ende ihrer herrlichkeit; wie diese herrlichkeit das Auge spüren muß, soll sie auch das Ohr vernehmen. Der Charakter ist Allegretto, und die Instrumente sind wie in dem ersten, außer daß die hoboen, Floten und Fagotte mit einander einige besondere kleinere Sätze haben.

Die Musik zwischen den Akten hat durchgangig nur einen einzigen Sat; dessen Ausdruck sich auf das Vorhergehende beziehet. Einen zweiten, der fich auf das Folgende bezoge, scheinet herr Agricola also nicht zu billigen. Ich wurde hierin fehr feines Geschmades fein. Denn die Musik foll dem Dichter nichts verderben; der tragische Dichter liebt das Unerwartete, das Überraschende mehr als ein anderer; er laft feinen Gang nicht gern voraus verraten; und die Musik würde ihn verraten, wenn sie die folgende Leidenschaft angeben wollte. Mit der Anfangssymphonie ift es ein anders; sie kann auf nichts Vorhergehendes geben; und doch muß auch sie nur den allgemeinen Ton des Stude angeben, und nicht ftarter, nicht bestimmter, als ihn ungefähr der Titel angibt. Man darf dem Zuhörer wohl das Ziel zeigen, wohin man ihn führen will, aber die verschiedenen Wege, auf welchen er dahin gelangen foll, muffen ihm ganglich verborgen bleiben. Diefer Grund wider einen zweiten Satz zwischen den Akten ift aus dem Vorteile des Dichters hergenommen; und er wird durch einen andern, der sich aus den Schranken der Musik ergibt, beftartt. Denn gefest, daß die Leidenschaften, welche in zwei auf einander folgenden Alten herrschen, einander ganz entgegen waren, so wurden notwendig auch die beiden Sate von ebenso widriger Beschaffenheit sein muffen. Run begreife ich febr mohl, wie uns der Dichter aus einer jeden Leidenschaft zu der ihr entgegenstehenden, zu ihrem völligen Widerspiele, ohne unangenehme Gewaltsamkeit bringen kann;

er tut das nach und nach, gemach und gemach; er steiget die gange Leiter von Sproffe zu Sproffe, entweder hinauf oder hinab, ohne irgendwo den geringften Sprung zu tun. Aber kann dieses auch der Musikus? Es fei, daß er es in einem Stude, von der erforderlichen Lange, eben fo mohl tun konne; aber in zwei besondern, von einander ganglich abgesetzten Studen muß der Sprung, 3. C. aus dem Ruhigen in das Sturmische, aus dem Zartlichen in das Graufame, notwendig fehr mertlich fein, und alle das Beleidigende haben, mas in der Natur jeder plogliche Abers gang aus einem Außerften in das andere, aus der Finfternis in das Licht, aus der Kalte in die hitze zu haben pfleat. Ist zerschmelzen wir in Wehmut, und auf einmal sollen wir rasen. Wie? warum? wider wen? wider eben den, für den unsere Seele gang mitleidiges Gefühl mar? oder wider einen andern? Alles das kann die Musik nicht bestimmen; sie lagt uns in Ungewißbeit und Verwirrung; wir empfinden, ohne eine richtige Folge unferer Empfindungen mahrzunehmen; wir empfinden wie im Traume; und alle diefe unordentliche Empfindungen sind mehr abmattend, als ergogend. Die Doefie hingegen laft uns den Faden unferer Empfindungen nie verlieren; hier wissen wir nicht allein, was wir empfinden sollen, sondern auch, warum wir es empfinden sollen: und nur dieses Warum macht die plouliche ften Übergange nicht allein erträglich, sondern auch angenehm. In der Tat ift diese Motivierung der ploglichen Übergange einer der größten Vorteile, den die Musit aus der Vereinigung mit der Poesie ziehet; ja vielleicht der allergrößte. Denn es ift bei weitem nicht fo notwendig, die allgemeinen, unbeftimmten Empfindungen der Musik, 3. C. der Freude, durch Worte auf einen gewissen einzeln Gegenstand der Freude einzuschränken, weil auch jene duntlen, schwanken Empfindungen noch immer fehr angenehm sind; als notwendig es ift, abstechende, widersprechende Empfins dungen durch deutliche Begriffe, die nur Worte gewähren konnen, zu verbinden, um fie durch diese Derbindung in

ein Ganzes zu verweben, in welchem man nicht allein Mannigfaltiges, fondern auch Abereinstimmung des Mannigfaltigen bemerke. Nun aber murde, bei dem doppelten Sane amischen den Aften eines Schauspiels, diese Verbindung erst hintennach kommen; wir würden es erst hintennach erfahren, warum wir aus einer Leidenschaft in eine gang entgegengesette überspringen muffen: und das ift fur die Musik fo gut, ale erführen wir es gar nicht. Der Sprung hat einmal feine üble Wirkung getan, und er hat une darum nicht weniger beleidiget, weil wir nun einsehen, daß er uns nicht hatte beleidigen sollen. Man glaube aber nicht, daß sonach alle Symphonien verwerflich sein mußten, weil alle aus mehreren Sagen beftehen, die von einander unterschies den sind, und deren jeder etwas anders ausdrudt, als der andere. Sie druden etwas anders aus, aber nicht etwas Verschiednes; oder vielmehr, sie druden das nämliche, und nur auf eine andere Art aus. Eine Symphonie, die in ihren verschiednen Sagen verschiedne, sich widersprechende Leidenschaften ausdrudt, ift ein musikalisches Ungeheuer; in einer Symphonie muß nur eine Leidenschaft herrschen, und jeder besondere San muß eben dieselbe Leidenschaft, bloß mit verschiednen Abanderungen, es sei nun nach den Graden ihrer Starke und Lebhaftigkeit oder nach den mancherlei Vermischungen mit andern verwandten Leidenschaften, ertonen laffen und in uns zu erweden suchen. Die Anfangssumphonie war vollkommen von dieser Beschaffenheit; das Ungeftume des erftes Sates zerfließt in das Klagende des zweiten, welches sich in dem dritten zu einer Art von feierlichen Würde erhebet. Ein Tonkunftler, der sich in seinen Symphonien mehr erlaubt, der mit jedem Sate den Affett abbricht, um mit dem folgenden einen neuen, gang verschiednen Affekt anzuheben, und auch diefen fahren lagt, um fich in einen dritten ebenso verschiednen zu werfen, kann viel Kunft ohne Augen verschwendet haben, tann überraschen, tann betauben, tann ligeln; nur ruhren tann er uicht. Wer mit unserm Bergen sprechen und sympathetische

Regungen in ihm erwecken will, muß eben so wohl Zusammenhang beobachten, als wer unsern Verstand zu unterhalten und zu belehren denkt. Ohne Zusammenhang, ohne die innigste Verbindung aller und seder Teile ist die beste Musik ein eitler Sandhaufen, der keines dauerhaften Sindruckes fähig ist; nur der Zusammenhang macht sie zu einem sesten Marmor, an dem sich die Hand des Künstlers verewigen kann.

Der Satz nach dem erften Akte sucht also lediglich die Besorgnisse der "Semiramis" zu unterhalten, denen der Dichter diesen Akt gewidmet hat; Besorgnisse, die noch mit einiger Hoffnung vermischt sind; ein Andante mesto, bloß mit gedämpsten Violinen und Bratsche.

In dem zweiten Akte spielt Assur eine zu wichtige Rolle, als daß er nicht den Ausdruck der darauf solgenden Musik bestimmen sollte. Sin Allegro assai aus dem G-dur mit Waldhörnern, durch Plöten und Hoboen, auch den Grundbaß mitspielende Fagotte verstärkt, druckt den durch Zweisel und Furcht unterbrochenen, aber immer noch sich wieder erholenden Stolz dieses treulosen und herrschsüchtigen Ministers aus.

In dem dritten Akte erscheint das Sespenst. Ich habe, bei Gelegenheit der ersten Vorstellung, bereits angemerkt, wie wenig Sindruck Voltaire diese Erscheinung auf die Anwesenden machen läßt. Aber der Tonkunstler hat sich, wie billig, daran nicht gekehrt; er holt es nach, was der Dichter unterlassen hat, und ein Allegro aus dem E-moll, mit der nämlichen Instrumentenbesetzung des vorhergehensden, nur daß E-Hörner mit G-Hörnern verschiedentlich abwechseln, schildert kein stummes und träges Erstaunen, sondern die wahre wilde Bestürzung, welche eine dergleischen Erscheinung unter dem Volke verursachen muß.

Die Beangstigung der Semiramis im vierten Aufzuge erweckt unser Mitleid; wir bedauern die Reuende, so schuldig wir auch die Verbrecherin wissen. Bedauern und Mitleid läßt auch die Musik ertonen; in einem Larghetto aus 136

dem A-moll, mit gedampften Violinen und Bratiche und einer konzertierenden hoboe.

Endlich folget auch auf den fünften Akt nur ein einziger Satz, ein Adagio aus dem E-dur, nächft den Violinen und der Bratsche, mit Hörnern, mit verstärkenden Hoboen und Floten und mit Fagotten, die mit dem Grundbasse gehen. Der Ausdruck ist den Personen des Trauerspiels angemessene und ins Erhabene gezogene Betrübnis, mit einiger Rücksicht, wie mich deucht, auf die vier letzten Zeilen, in welchen die Wahrheit ihre warnende Stimme gegen die Großen der Erde eben so würdig als mächtig erhebt.

Die Absichten eines Tonkünstlers merken, heißt ihm zugestehen, daß er sie erreicht hat. Sein Werk soll kein Rätsel sein, dessen Deutung eben so mühsam als schwankend ist. Was ein gesundes Ohr am geschwindesten in ihm vernimmt, das und nichts anders hat er sagen wollen; sein Lob wächst mit seiner Verständlichkeit; se leichter, se allgemeiner diese, desto verdienter senes. — Es ist kein Ruhm für mich, daß ich recht gehört habe; aber für den Hrn. Agricola ist es ein so viel größerer, daß in dieser seiner Komposition niemand etwas anders gehört hat, als ich.

### Achtundzwanzigstes Stud Den 4. August 1767

Den dreiunddreißigsten Abend (Freitags, den 12. Junius) ward die "Nanine" wiederholt, und den Beschluß machte "Der Bauer mit der Erbschaft", aus dem Fransösischen des Marivaux.

Dieses kleine Stud ist hier Ware für den Plat und macht daher allezeit viel Vergnügen. Jürge kömmt aus der Stadt zurück, wo er einen reichen Bruder begraben lassen, von dem er hunderttausend Mark geerbt. Glück ändert Stand und Sitten; nun will er leben, wie vornehme Leute leben, erhebt seine Liese zur Madame, sindet geschwind für seinen hans und für seine Grete eine ansehnliche Partie,

alles ist richtig, aber der hinkende Bote kömmt nach. Der Maller, bei dem die hunderttausend Mark gestanden, hat Bankerott gemacht, Jürge ist wieder nichts wie Jürge, Hans bekömmt den Korb, Grete bleibt sitzen, und der Schluß würde traurig genug sein, wenn das Slück mehr nehmen könnte, als es gegeben hat; gesund und vergnügt waren sie, gesund und vergnügt bleiben sie.

Diese Fabel hätte seder ersinden können; aber wenige würden sie so unterhaltend zu machen gewußt haben, als Marivaux. Die drolligste Laune, der schnurrigste Witz, die schalkischste Satire lassen uns vor Lachen kaum zu und selbst kommen; und die naive Bauernsprache gibt allem eine ganz eigene Würze. Die Übersetzung ist von Krügern, der das französische Patois in den hiesigen platten Dialekt meisterbaft zu übertragen gewußt hat. Sist nur schade, daß versschiedene Stellen höchst sehlerhaft und verstümmelt abges druckt worden. Sinige müßten notwendig in der Vorstellung berichtiget und ergänzt werden. Z. Solgende, gleich in der ersten Zzene:

Jürge. he, he! Giv mie doch fief Schillink Eleen Geld, it hev nike, as Gullen un Dahlers.

Lise. he, he! Segge doch, heft du Schrullen med dienen fief Schillink kleen Geld? wat wift du damed maaken?

Jurge. Be, be, be, bel Giv mie fief Schillink Been Geld, seg it die.

Lise. Woto denn, hans Narr?

Jürge. For duffen Jungen, de mie mienen Bundel op dee Reise bed in unse Dorp dragen hed, un it bun gang licht und sacht hergahn.

Lise. Buft du to Foote hergahn?

Jürge. Ja. Wiel't veel kummoder is.

Lise. Da heft du een Maark.

Jürge. Dat is doch noch resnabel. Wo veel maakt't? So veel is dat. Gen Maark hed se mie dahn: da, da is't. Nehmt't hen; so is't richdig.

Lise. Un du verdeihft fief Schillink an een Jungen, de die dat Dat dragen bed?

Jürge. Ja! it mot ehm doch een Drankgeld geven.

Dalentin. Sollen die fünf Schilling für mich, herr Jürge?

Turge. Ja, mien Frund!

Dalentin. Fünf Schilling? ein reicher Erbe! fünf Schillinge? ein Mann von Ihrem Stande! Und wo bleibt die hoheit der Seele?

Jürge. O! et kumt mie even darop nich an, ju dorft't man seggen. Maake, Fro, smiet ehm noch een Schillink ben; by uns regnet man fo.

Wie ift das? Jürge ift zu Juge gegangen, weil es tommoder ift? Er fordert funf Schillinge, und feine Frau gibt ihm ein Mark, die ihm fünf Schillinge nicht geben wollte? Die Frau soll dem Jungen noch einen Schilling hinschmeis Ben? warum tut er es nicht felbft? Don dem Marke blieb ihm ja noch übrig. Ohne das Französische wird man sich schwerlich aus dem hause finden. Jürge war nicht zu Fuße gekommen, sondern mit der Kutsche: und darauf geht sein "Wiel't veel kummoder is". Aber die Kutsche ging vielleicht bei seinem Dorfe nur vorbei, und von da, wo er abstieg, ließ er sich bis zu seinem Sause das Bundel nachtragen. Dafür gibt er dem Jungen die fünf Schillinge; das Mark gibt ihm nicht die Frau, sondern das hat er für die Kutsche bezahlen mussen, und er erzählt ihr nur, wie geschwind er mit dem Kutscher darüber fertig geworden. \*)

Den vierunddreißigften Abend (Montage, den 29. Junius) ward "Der Zerftreute" des Regnard aufgeführt.

Ich glaube schwerlich, daß unsere Grofvater den deutichen Titel dieses Stude verftanden hatten. Noch Schlegel übersette Distrait durch "Traumer". Berftreut fein, ein Berftreuter, ift lediglich nach der Analogie des Frangofischen gemacht. Wir wollen nicht untersuchen, wer das Recht hatte, diese Worte zu machen; sondern wir wollen sie brauchen, nachdem sie einmal gemacht sind. Man versteht sie nunmehr, und das ift genug.

Regnard brachte seinen "Zerstreuten" im Jahre 1679 auss Theater; und er fand nicht den geringsten Beisall. Aber vierunddreißig Jahr darauf, als ihn die Komödianten wieder vorsuchten, sand er einen so viel größern. Welches Publikum hatte nun recht? Dielleicht hatten sie beide nicht unrecht. Jenes strenge Publikum verwarf das Stückals eine gute förmliche Komödie, wofür es der Dichter ohne Zweisel ausgab. Dieses geneigtere nahm es für nichts mehr auf, als es ist: für eine Farce, für ein Possenspiel, das zu lachen machen soll; man lachte und war dankbar. Jenes Publikum dachte:

— non satis est risu diducere rictum Auditoris — —

und diefes:

- et est quaedam tamen hic quoque virtus.

Außer der Dersisstation, die noch dazu sehr fehlerhaft und nachlässig ist, kann dem Regnard dieses Luftspiel nicht viel Mühe gemacht haben. Den Charakter seiner Hauptperson sand er bei dem La Bruyere völlig entworfen. Er hatter nichts zu tun, als die vornehmsten Züge teils in Handlung zu bringen, teils erzählen zu lassen. Was er von dem Seinigen hinzufügte, will nicht viel sagen.

Wider dieses Arteil ist nichts einzuwenden; aber wider eine andere Kritik, die den Dichter auf der Seite der Moralität fassen will, desto mehr. Sin Zerstreuter soll kein Vorwurf für die Komödie sein. Warum nicht? Zerstreut sein, sagt man, sei eine Krankheit, ein Anglück; und kein Laster. Sin Zerstreuter verdient eben so wenig ausgelacht zu werden, als einer, der Kopfschmerzen hat. Die Komödie müsse sich nur mit Fehlern abgeben, die sich verbessern lassen. Wer aber von Natur zerstreut sei, der lasse sich durch Spöttereien eben so wenig bessern, als ein hinkender.

Aber ist es denn wahr, daß die Zerstreuung ein Gebrechen ist, dem unsere besten Bemühungen nicht abhelfen können? Sollte sie wirklich mehr natürliche Verwahrlosung,

als üble Angewohnheit sein? Ich kann es nicht glauben. Sind wir nicht Meister unserer Ausmerksamkeit? Haben wir es nicht in unserer Sewalt, sie anzustrengen, sie abzusiehen, wie wir wollen? Und was ist die Zerstreuung anders, als ein unrechter Sebrauch unserer Ausmerksamkeit? Der Zerstreute denkt, und denkt nur das nicht, was er, seinen itzigen sinnlichen Sindrüden zusolge, denken sollte. Seine Seele ist nicht entschlummert, nicht betäubt, nicht außer Tätigkeit gesetz; sie ist nur abwesend, sie ist nur anderwärts tätig. Aber so gut sie dort sein kann, so gut kann sie auch hier sein; es ist ihr natürlicher Beruf, bei den sinnlichen Deränderungen ihres körpers gegenwärtig zu sein; es kostet Mühe, sie dieses Berufs zu entwöhnen, und es sollte unmöglich sein, ihr ihn wieder geläusig zu machen?

Doch es sei; die Zerstreuung sei unheilbar: wo fteht es denn geschrieben, daß wir in der Komodie nur über moralische Fehler, nur über verbesserliche Untugenden lachen sollen? Jede Ungereimtheit, jeder Kontraft von Mangel und Realität ift lächerlich. Aber lachen und verlachen ift fehr weit aus einander. Wir konnen über einen Menschen lachen, bei Gelegenheit seiner lachen, ohne ihn im geringften zu verlachen. So unftreitig, so bekannt diefer Unterschied ift, so sind doch alle Schikanen, welche noch neuerlich Rousseau gegen den Auten der Komodie gemacht hat, nur daber entstanden, weil er ihn nicht gehörig in Erwägung gezogen. "Molière," fagt er 3. C., "macht uns über den Misanthropen zu lachen, und doch ift der Misanthrop der ehrliche Mann des Studs; Molière beweiset sich also als einen Feind der Tugend, indem er den Tugendhaften verächtlich macht." Nicht doch; der Misanthrop wird nicht verächtlich, er bleibt, wer er ift, und das Lachen, welches aus den Situationen entspringt, in die ihn der Dichter fent, benimmt ihm von unserer Hochachtung nicht das geringfte. Der Zerftreute gleichfalle; wir lachen über ihn, aber verachten wir ihn darum? Wir schätzen seine übrige guten Sigenschaften, wie wir sie schätzen sollen; ja, ohne sie murden wir nicht einmal über seine Zerstreuung lachen können. Man gebe diese Zerstreuung einem boshaften, nichtswürsdigen Manne, und sehe, ob sie noch lächerlich sein wird? Widrig, ekel, häßlich wird sie sein; nicht lächerlich.

#### Neunundzwanzigstes Stück Den 7. August 1767

Die Komodie will durch Lachen bessern; aber nicht eben durch Verlachen; nicht gerade diejenigen Unarten, über die sie zu lachen macht, noch weniger bloß und allein die, an welchen sich diese lächerlichen Unarten finden. 3hr mahrer allgemeiner Nuten liegt in dem Lachen selbst; in der Abung unserer Fähigkeit, das Lacherliche zu bemerken; es unter allen Bemantelungen der Leidenschaft und der Mode, es in allen Vermischungen mit noch schlimmern oder mit guten Cigenschaften, sogar in den Rungeln des feierlichen Ernftes, leicht und geschwind zu bemerten. Zugegeben, daß der "Geizige" des Molière nie einen Geizigen, der "Spieler" des Regnard nie einen Spieler gebessert habe; eingeraumet, daß das Lachen diese Toren gar nicht bessern könne: desto schlimmer für sie, aber nicht für die Komodie. Ihr ift genug, wenn fie teine verzweifelte Krantheiten beilen tann, die Gesunden in ihrer Gesundheit zu befestigen. Auch dem Freigebigen ift der Geizige lehrreich; auch dem, der gar nicht spielt, ift der Spieler unterrichtend; die Torheiten, die sie nicht haben, haben andere, mit welchen sie leben muffen; es ift ersprieglich, diejenigen zu tennen, mit welchen man in Kollision tommen kann; ersprieflich, sich wider alle Sindrude des Beispiels zu verwahren. Gin Drafervativ ist auch eine schätzbare Arzenei; und die ganze Moral hat kein kräftigers, wirksamers, als das Lächerliche. -

"Das Ratsel oder Was den Damen am meisten gefällt", ein Luftspiel in einem Aufzuge, von herr Lowen, machte diesen Abend den Beschluß.

Wenn Marmontel und Voltaire nicht Erzählungen und

Marchen geschrieben hatten, so wurde das frangosische Theater eine Menge Neuigkeiten haben entbehren muffen. Am meisten hat sich die komische Oper aus diesen Quellen bereichert. Des lettern Ce qui plait aux dames gab den Stoff zu einem mit Arien untermengten Luftspiele von vier Aufzügen, welches unter dem Titel La fèe Urgèle, von den italienischen Komödianten zu Paris, im Dezember 1765 aufgeführet ward. herr Lowen scheinet nicht sowohl dieses Stud, als die Erzählung des Voltaire felbft vor Augen gehabt zu haben. Wenn man bei Beurteilung einer Bild. faule mit auf den Marmorblod zu sehen hat, aus welchem fie gemacht worden; wenn die primitive Form diefes Blodes es zu entschuldigen vermag, daß diefes oder jenes Glied zu turz, diese oder jene Stelle zu gezwungen geraten: so ift die Kritik auf einmal abgewiesen, die den herrn Lowen wegen der Cinrichtung seines Stude in Anspruch nehmen wollte. Mache aus einem hexenmarchen etwas Wahrscheinlichers, wer da kann! herr Lowen felbft gibt fein Ratfel für nichts anders, als für eine Beine Plaisanterie, die auf dem Theater gefallen tann, wenn sie gut gespielt wird. Verwandlung und Tang und Gefang konkurrieren zu dieser Absicht; und es ware bloger Sigensinn, an feinem Belieben zu finden. Die Laune des Pedrillo ift zwar nicht original, aber doch gut getroffen. Nur dunkt mich, daß ein Waffentrager oder Stallmeifter, der das Abgeschmadte und Wahnsinnige der irrenden Ritterschaft einsieht, sich nicht so recht in eine Fabel paffen will, die sich auf die Wirklichkeit der Zauberei grundet, und ritterliche Abenteuer als ruhmliche Handlungen eines vernünftigen und tapfern Mannes annimmt. Doch, wie gesagt, es ift eine Plaisanterie; und Plaisanterien muß man nicht zergliedern wollen.

Den fünfunddreißigsten Abend (Mittewochs, den 1. Julius) ward in Gegenwart Sr. Königl. Majestät von Danemark, die "Rodogune" des Peter Corneille aufgeführt.

Corneille bekannte, daß er sich auf dieses Trauerspiel das meifte einbilde, daß er es weit über seinen "Cinna" und

"Cid" setze, daß seine übrigen Stücke wenig Vorzüge hatten, die in diesem nicht vereint anzutressen wären; ein glücklicher Stoff, ganz neue Erdichtungen, starke Verse, ein gründliches Raisonnement, heftige Leidenschaften, ein von Akt zu Akt immer wachsendes Interesse.

Co ift billig, daß wir uns bei dem Meifterftude diefes großen Mannes verweilen.

Die Geschichte, auf die es gebauet ift, erzählt Appianus Alexandrinus gegen das Ende seines Buchs von den fus rischen Kriegen. "Demetrius, mit dem Junamen Nikanor, unternahm einen Feldzug gegen die Darther und lebte als Kriegsgefangner einige Zeit an dem hofe ihres Koniges Dhraates, mit dessen Schwester Rodogune er sich vermählte. Inzwischen bemächtigte sich Diodotus, der den vorigen Konigen gedienet hatte, des fyrischen Thrones und erhob ein Kind, den Sohn des Alexander Nothus, darauf, unter dessen Namen er als Vormund anfangs die Regierung führte. Bald aber Schaffte er den jungen Konig aus dem Wege, sette sich selbst die Krone auf und gab sich den Namen Truphon. Als Antiochus, der Bruder des gefangenen Konigs, das Schidfal desselben und die darauf erfolgten Unruhen des Reichs, zu Rhodus, wo er sich aufhielt, borte, tam er nach Syrien gurud, übermand mit vieler Mühe den Truphon und ließ ihn hinrichten. hierauf wandte er seine Waffen gegen den Phraates und forderte die Befreiung seines Bruders. Phraates, der sich des Schlimmften besorgte, gab den Demetrius auch wirdich los; aber nichts desto weniger kam es zwischen ihm und Antiochus zum Treffen, in welchem dieser den kurzern zog und sich aus Verzweiflung felbft entleibte. Demetrius, nachdem er wieder in sein Reich gekehret mar, ward von seiner Gemahlin Kleopatra aus haß gegen die Rodogune umgebracht; obschon Kleopatra selbst, aus Verdruß über diese Beirat, sich mit dem nämlichen Antiochus, seinem Bruder, vermablet hatte. Sie hatte von dem Demetrius zwei Sohne, wovon sie den alteften, mit Namen Seleutus, der nach 144

dem Tode seines Vaters den Thron bestieg, eigenhändig mit einem Pfeile erschoß; es sei nun, weil sie besorgte, er möchte den Tod seines Vaters an ihr rächen, oder weil sie sonft ihre grausame Semütsart dazu veranlaßte. Der jüngste Sohn hieß Antiochus; er folgte seinem Bruder in der Regierung, und zwang seine abscheuliche Mutter, daß sie den Sistbecher, den sie ihm zugedacht hatte, selbst trinken mußte."

In dieser Erzählung lag Stoff zu mehr als einem Trauerspiele. Co murde Corneillen eben nicht viel mehr Erfindung gekostet haben, einen "Tryphon", einen "Antiochus", einen "Demetrius", einen Seleukus" daraus zu machen, als es ihm, eine "Rodogune" daraus zu erschaffen, koftete. Was ihn aber porzüglich darin reigte, war die beleidigte Chefrau, welche die usurpierten Rechte ihres Ranges und Bettes nicht graufam genug rachen zu konnen glaubet. Diese also nahm er heraus; und es ift unstreitig, daß sonach sein Stud nicht "Rodogune", sondern "Kleopatra" beißen sollte. Er geftand es selbft, und nur weil er besorgte, daß die Buhorer diese Konigin von Syrien mit jener berühmten letten Konigin von Agypten gleiches Namens verwechseln dürften, wollte er lieber von der zweiten, als von der erften Derson den Titel hernehmen. "Ich glaubte mich," sagt er, "dieser Freiheit um so eber bedienen gu konnen, da ich angemerkt batte, daß die Alten selbst es nicht für notwendig gehalten, ein Stud eben nach seinem helden zu benennen, sondern es ohne Bedenken auch wohl nach dem Chore benannt haben, der an der handlung doch weit weniger teil hat, und weit episodischer ift, als Rodo. gune; so hat 3. C. Sopholles eines seiner Trauerspiele "Die Trachinerinnen" genannt, welches man itziger Zeit schwerlich anders, als "den fterbenden herkules" nennen wurde." Diese Bemerkung ift an und fur sich sehr richtig; die Alten hielten den Titel für gang unerheblich; sie glaubten im geringften nicht, daß er den Inhalt angeben muffe; genug, wenn dadurch ein Stud von dem andern unterschieden 2 V 10 145

ward, und hiezu ift der Beinfte Umftand hinlanglich. Allein, gleichwohl glaube ich schwerlich, daß Sopholles das Stud, welches er "Die Trachinerinnen" überschrieb, wurde haben "Dejanira" nennen wollen. Er ftand nicht an, ihm einen nichtsbedeutenden Titel zu geben, aber ihm einen verführes rischen Titel zu geben, einen Titel, der unsere Aufmerksamkeit auf einen falschen Dunkt richtet, dessen möchte er sich ohne Zweifel mehr bedacht haben. Die Besorgnis des Corneille ging hiernachft zu weit; wer die aguptische Kleopatra kennet, weiß auch, daß Syrien nicht Agypten ift, weiß, daß mehr Konige und Koniginnen einerlei Namen geführt haben: wer aber jene nicht kennt, kann fie auch mit dieser nicht verwechseln. Wenigstens hatte Corneille in dem Stud felbft den Namen Kleopatra nicht fo forgfältig vermeiden follen; die Deutlichkeit hat in dem erften Akte dorunter gelitten: und der deutsche Abersener tat daber fehr wohl, daß er sich über diese Beine Bedentlichkeit megfette. Kein Skribent, am wenigften ein Dichter, muß feine Lefer oder Buhörer so gar unwissend annehmen; er darf anch gar wohl manchmal denken: was sie nicht wissen, das mogen sie fragen!

## Dreißigstes Stüd Den 11. August 1767

Kleopatra, in der Seschichte, ermordet ihren Semahl, erschießt den einen von ihren Söhnen und will den andern mit Sift vergeben. Ohne Zweisel solgte ein Verbrechen aus dem andern, und sie hatten alle im Srunde nur eine und eben dieselbe Quelle. Wenigstens läßt es sich mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die einzige Sifersucht ein wütendes Sheweib zu einer ebenso wütenden Mutter machte. Sich eine zweite Semahlin an die Seite gestellet zu sehen, mit dieser die Liebe ihres Satten und die Hoheit ihres Ranges zu teilen, brachte ein empsindliches und stolzes herz leicht zu dem Entschlusse, das gar nicht zu besitzen,

was es nicht allein besitzen konnte. Demetrius muß nicht leben, weil er für Kleopatra nicht allein leben will. Der schuldige Gemahl fällt; aber in ihm fällt auch ein Dater, der rachende Sohne hinterläßt. An diese hatte die Mutter in der hitze ihrer Leidenschaft nicht gedacht, oder nur als an ihre Sohne gedacht, von deren Ergebenheit fie verfichert fei, oder deren kindlicher Sifer doch, wenn er unter Eltern mahlen mußte, ohnfehlbar sich fur den zuerft beleidigten Teil erflaren wurde. Sie fand es aber fo nicht; der Sohn ward Konig, und der Konig sahe in der Kleopatra nicht die Mutter, sondern die Konigsmorderin. Sie hatte alles von ihm zu fürchten; und, von dem Augenblide an, er alles von ihr. Noch kochte die Sifersucht in ihrem herzen; noch war der treulose Gemahl in seinen Sohnen übrig; sie fing an, alles zu haffen, mas sie erinnern mußte, ihn einmal geliebt gu haben; die Selbfterhaltung ftartte diefen haß; die Mutter war fertiger als der Sohn, die Beleidigerin fertiger als der Beleidigte; sie beging den zweiten Mord, um den erften ungeftraft begangen zu haben; sie beging ihn an ihrem Sohne und beruhigte sich mit der Vorstellung. daß sie ihn nur an dem begebe, der ihr eignes Verderben beschlossen habe, daß sie eigentlich nicht morde, daß sie ihrer Ermordung nur zuvorkomme. Das Schicksal des ältern Sohnes ware auch das Schicksal des jungern geworden; aber diefer war rascher, oder war gludlicher. Er awingt die Mutter, das Gift zu trinken, das fie ihm bereitet hat; ein unmenschliches Verbrechen rachet das andere: und es kommt bloß auf die Almstände an, auf welcher Seite wir mehr Verabscheuung oder mehr Mitleid empfinden sollen.

Dieser dreisache Mord wurde nur eine Handlung aussmachen, die ihren Anfang, ihr Mittel und ihr Ende in der nämlichen Leidenschaft der nämlichen Person hätte. Was sehlt ihr also noch zum Stoffe einer Tragödie? Für das Senie sehlt ihr nichts: für den Stümper alles. Da ist keine Liebe, da ist keine Verwicklung, keine Erkennung, kein uns

erwarteter, munderbarer Zwischenfall; alles geht seinen natürlichen Sang. Diefer natürliche Sang reizet das Senie: und den Stumper Schrecket er ab. Das Genie konnen nur Begebenheiten beschäftigen, die in einander gegrundet find. nur Ketten von Ursachen und Wirkungen. Diese auf jene zurudguführen, sene gegen diese abzuwagen, überall das Ungefähr auszuschließen, alles, mas geschieht, so gescheben au laffen, daß es nicht anders geschehen konnen: das, das ift feine Sache, wenn es in dem Felde der Geschichte arbeitet, um die unnuten Schate des Gedachtnisses in Rahrungen des Geiftes zu verwandeln. Der Wit bingegen. als der nicht auf das in einander Gegrundete, fondern nur auf das Ahnliche oder Unahnliche gehet, wenn er fich an Werke maget, die dem Genie allein vorgesparet bleiben sollten, halt sich bei Begebenheiten auf, die weiter nichts mit einander gemein haben, als daß sie zugleich geschehen. Diese mit einander zu verbinden, ihre Faden so durch einander zu flechten und zu verwirren, daß wir jeden Augenblid den einen unter dem andern verlieren, aus einer Befremdung in die andere gefturgt merden; das fann er, der Wit; und nur das. Aus der beftandigen Durchfreugung folcher Faden von gang verschiednen Farben entstehet denn eine Kontextur, die in der Kunft eben das ift, mas die Weberei Changeant nennet: ein Stoff, von dem man nicht fagen kann, ob er blau oder rot, grun oder gelb ift; der beides ift, der von diefer Seite fo, von der andern anders er-Scheinet: ein Spielwert der Mode, ein Sautelput fur Kinder.

Run urteile man, ob der große Corneille seinen Stoff mehr als ein Genie oder als ein witiger Kopf bearbeitet habe. Es bedarf zu diefer Beurteilung weiter nichts, als die Anwendung eines Satzes, den niemand in Zweifel gieht:

das Genie liebt Sinfalt, der Witz Verwidlung.

Kleopatra bringt, in der Geschichte, ihren Gemahl aus Cifersucht um. Aus Cifersucht? dachte Corneille: das mare ja eine gang gemeine Frau; nein, meine Kleopatra muß eine heldin sein, die noch wohl ihren Mann gern verloren 148

hatte, aber durchaus nicht den Thron; daß ihr Mann Rodogunen liebt, muß sie nicht so sehr schmerzen, als daß Rodogune Königin sein soll, wie sie; das ist weit erhabner. —

Sang recht; weit erhabner und - weit unnaturlicher. Denn einmal ift der Stol3 überhaupt ein unnaturlicheres, ein gefünftelteres Lafter, als die Sifersucht. Zweitens ift der Stolz eines Weibes noch unnaturlicher, als der Stolz eines Mannes. Die Natur ruftete das weibliche Geschlecht gur Liebe, nicht zu Gewaltseligkeiten aus; es soll Bartliche Peit, nicht Furcht ermeden; nur feine Reize follen es machtig machen; nur durch Liebkosungen soll es herrschen, und soll nicht mehr beherrschen wollen, als es genießen kann. Gine Frau, der das herrschen, bloß des herrschens megen, gefällt, bei der alle Neigungen dem Chrgeize untergeordnet find, die Leine andere Gludfeligkeit tennet, als zu gebieten, ju tyrannisieren und ihren Juß gangen Volkern auf den Naden zu setzen; so eine Frau kann wohl einmal, auch mehr als einmal, wirdich gewesen sein, aber sie ift demohngeachtet eine Ausnahme, und wer eine Ausnahme schildert, schildert ohnstreitig das minder Natürliche. Die Kleopatra des Corneille, die so eine Frau ift, die, ihren Chr. geig, ihren beleidigten Stolg zu befriedigen, sich alle Derbrechen erlaubet, die mit nichts als mit machiavellischen Maximen um sich wirft, ift ein Ungeheuer ihres Geschlechts, und Medea ift gegen ihr tugendhaft und liebenswürdig. Denn alle die Graufamkeiten, welche Medea begeht, begeht sie aus Sifersucht. Giner gartlichen, eifersuchtigen Frau will ich noch alles vergeben; sie ift das, mas sie fein foll, nur gu heftig. Aber gegen eine Frau, die aus faltem Stolze, aus überlegtem Chrgeize Freveltaten verübet, emport sich das gange Berg, und alle Kunft des Dichters kann sie uns nicht interessant machen. Wir ftaunen sie an, wie wir ein Monftrum anstaunen; und wenn wir unsere Neugierde gefättiget haben, so danken wir dem himmel, daß sich die Natur nur alle tausend Jahre einmal so verirret, und argern uns über den Dichter, der uns dergleichen

Miggeschöpfe für Menschen verkaufen will, deren Kenntnis uns erspriefilich sein tonnte. Man gebe die gange Geschichte durch; unter funfzig Frauen, die ihre Manner vom Throne gestürzet und ermordet haben, ift kaum eine, von der man nicht beweisen konnte, daß nur beleidigte Liebe fie gu diesem Schritte bewogen. Aus blogem Regierungsneide, aus blogem Stolze das Zepter selbst zu führen, meldes ein liebreicher Chemann führte, bat sich schwerlich eine so weit vergangen. Viele, nachdem sie als beleidigte Gattinnen die Regierung an sich gerissen, haben diese Regierung bernach mit allem mannlichen Stolze verwaltet: das ift mahr. Sie hatten bei ihren kalten, murrischen, treulosen Gatten alles, was die Unterwürfigkeit Krankendes bat, zu fehr erfahren, als daß ihnen nachher ihre mit der außerften Gefahr erlangte Unabhangigkeit nicht um fo viel schätzbarer hatte fein follen. Aber sicherlich hat teine das bei sich gedacht und empfunden, was Corneille seine Kleopatra selbst von sich sagen läßt: die unsinnigften Bravaden des Lafters. Der größte Bofewicht weiß sich vor sich selbst zu entschuldigen, sucht sich selbst zu überreden, daß das Lafter, welches er begeht, fein so großes Lafter sei, oder daß ihn die unvermeidliche Notwendigkeit es zu begehen zwinge. Es ift wider alle Natur, daß er sich des Lafters, als Lafters, ruhmet; und der Dichter ift außerft zu tadeln, der aus Begierde, etwas Glanzendes und Starkes zu sagen, uns das menschliche herz so verkennen läßt, als ob seine Grundneigungen auf das Bofe, als auf das Bofe, geben tonnten.

Dergleichen mißgeschilderte Charaktere, dergleichen schaudernde Tiraden, sind indes bei keinem Dichter häusiger, als bei Corneillen, und es könnte leicht sein, daß sich zum Teil sein Beiname des Großen mit darauf gründe. Se ist wahr, alles atmet bei ihm Heroismus; aber auch das, was keines fähig sein sollte, und wirklich auch keines fähig ist: das Laster. Den Ungeheuern, den Sigantischen hätte man ihn nennen sollen; aber nicht den Großen. Denn nichts ist groß, was nicht wahr ist.

### Cinunddreißigstes Stud Den 14. August 1767

In der Geschichte rachet sich Kleopatra bloß an ihrem Gemahle; an Rodogunen konnte, oder wollte sie sich nicht rachen. Bei dem Dichter ift jene Rache langft vorbei; die Ermordung des Demetrius wird blok erzählt, und alle handlung des Stud's geht auf Rodogunen. Corneille will seine Kleopatra nicht auf halbem Wege steben lassen; sie muß sich noch gar nicht gerächet zu haben glauben, wenn sie sich nicht auch an Rodogunen rachet. Giner Gifersuchtigen ift es allerdings naturlich, daß sie gegen ihre Nebenbuhlerin noch unversöhnlicher ift, als gegen ihren treulosen Gemahl. Aber die Kleopatra des Corneille, wie gesagt, ift wenig oder gar nicht eifersuchtig; sie ift bloß ehrgeizig; und die Rache einer Chraeizigen sollte nie der Rache einer Cifersüchtigen abnlich sein. Beide Leidenschaften sind zu fehr unterschieden, als daß ihre Wirkungen die nämlichen fein konnten. Der Chrgeiz ist nie ohne eine Art von Edelmut, und die Rache ftreitet mit dem Edelmute zu fehr, ale daß die Rache des Chrgeizigen ohne Maß und Biel sein sollte. So lange er seinen Zwed verfolgt, tennet sie teine Grenzen: aber kaum hat er diesen erreicht, kaum ift seine Leidenschaft befriediget, als auch seine Rache falter und überlegender zu werden anfängt. Er proportioniert sie nicht sowohl nach dem erlittenen Nachteile, als vielmehr nach dem noch zu besorgenden. Wer ihm nicht weiter schaden kann, von dem vergifit er es auch wohl, daß er ihm geschadet bat. Wen er nicht zu fürchten hat, den verachtet er; und wen er verachtet, der ift weit unter seiner Rache. Die Sifersucht hingegen ist eine Art von Neid; und Neid ist ein Beines, Priechendes Lafter, das teine andere Befriedigung Pennet. als das gangliche Verderben feines Gegenftandes. Sie tobet in einem Feuer fort; nichts kann fie verfohnen; da die Beleidigung, die sie erwedet bat, nie aufhoret, die nams liche Beleidigung zu fein, und immer wachset, je langer sie

dauert: so kann auch ihr Durft nach Rache nie erloschen. die sie spat oder fruh, immer mit gleichem Grimme, vollgiehen wird. Gerade so ift die Rache der Kleopatra beim Corneille; und die Mighelligkeit, in der diese Rache also mit ihrem Charakter ftehet, kann nicht anders als außerft beleidigend fein. Ihre ftolgen Gefinnungen, ihr unbandiger Trieb nach Chre und Unabhangigkeit, lassen sie uns als eine große, erhabne Seele betrachten, die alle unfere Bewunderung verdienet. Aber ihr tudischer Groll; ihre hamische Rachsucht gegen eine Derson, von der ihr weiter nichts zu befürchten ftehet, die sie in ihrer Gewalt hat. der fie, bei dem geringften Junten von Edelmute, vergeben mufte; ihr Leichtsinn, mit dem fie nicht allein felbft Derbrechen begeht, mit dem sie auch andern die unsinnigsten so plump und geradehin zumutet: machen sie uns wiederum fo Bein, daß wir sie nicht genug verachten zu konnen glauben. Endlich muß diese Verachtung notwendig jene Bewunderung aufzehren, und es bleibt in der ganzen Kleopatra nichts übrig, als ein hähliches, abscheuliches Weib, das immer sprudelt und raset, und die erfte Stelle im Tollhause perdienet.

Aber nicht genug, daß Kleopatra sich an Rodogunen rachet: der Dichter will, daß sie es auf eine gang ausnehmende Weise tun soll. Wie fangt er dieses an? Wenn Kleopatra selbst Rodogunen aus dem Wege schafft, so ift das Ding viel zu natürlich: denn was ift natürlicher, als seine Feindin hingurichten? Singe es nicht an, daß zugleich eine Liebhaberin in ihr hingerichtet wurde? Und daß fie von ihrem Liebhaber hingerichtet wurde? Warum nicht? Laft uns erdichten, daß Rodogune mit dem Demetrius noch nicht völlig vermählet gemesen; lagt uns erdichten, daß nach seinem Tode sich die beiden Sohne in die Braut des Daters verliebt haben; laßt uns erdichten, daß die beiden Sohne Zwillinge find, daß dem alteften der Thron gehoret, daß die Mutter es aber beständig verborgen gehalten, welcher von ihnen der altefte fei; laft uns erdichten, daß fich 152

endlich die Mutter entschlossen, dieses Seheimnis zu entsdecken, oder vielmehr nicht zu entdecken, sondern an dessen
Statt densenigen für den Ältesten zu erklären und ihn das
durch auf den Thron zu setzen, welcher eine gewisse Bes
dingung eingehen wolle; laßt uns erdichten, daß diese Bes
dingung der Tod der Rodogune sei. Nun hätten wir sa,
was wir haben wollten: beide Prinzen sind in Rodogunen
sterblich verliebt; wer von beiden seine Seliebte umbringen
will, der soll regieren.

Schön; aber könnten wir den Handel nicht noch mehr verwickeln? Könnten wir die guten Prinzen nicht noch in größere Verlegenheit setzen? Wir wollen versuchen. Laßt uns also weiter erdichten, daß Rodogune den Anschlag der Kleopatra erfährt; laßt uns weiter erachten, daß sie zwar einen von den Prinzen vorzüglich liebt, aber es ihm nicht bekannt hat, auch sonst keinem Menschen es bekannt hat, noch bekennen will, daß sie fest entschlossen ist, unter den Prinzen weder diesen geliebtern, noch den, welchem der Thron heimfallen dürste, zu ihrem Semahle zu wählen, daß sie allein den wählen wolle, welcher sich ihr am würzdigsten erzeigen werde; Rodogune muß gerächet sein wollen; muß an der Mutter der Prinzen gerächet sein wollen; Rozdogune muß ihnen erklären: wer mich von euch haben will, der ermorde seine Mutter!

Bravo! Das nenne ich doch noch eine Intrigue! Diese Prinzen sind gut angekommen! Die sollen zu tun haben, wenn sie sich herauswickeln wollen! Die Mutter sagt zu ihnen: wer von euch regieren will, der ermorde seine Seliebte! Und die Geliebte sagt: wer mich haben will, ermorde seine Mutter! So versteht sich, daß es sehr tugendhafte Prinzen sein müssen, die einander von Grund der Seele lieben, die viel Respekt für den Teusel von Mama, und eben so viel Zärtlichkeit für eine liebäugelnde Furie von Sebieterin haben. Denn wenn sie nicht beide sehr tugendhaft sind, so ist die Verwicklung so arg nicht, als es scheinet; oder sie ist zu arg, daß es gar nicht möglich ist, sie wieder

aufzuwideln. Der eine geht bin und schlagt die Dringessin tot, um den Thron zu haben: damit ift es aus. Oder der andere geht bin und schlägt die Mutter tot, um die Pringessin zu haben: damit ift es wieder aus. Oder fie geben beide bin und schlagen die Geliebte tot, und wollen beide den Thron haben: so kann es gar nicht aus werden. Oder sie schlagen beide die Mutter tot, und wollen beide das Madchen haben: und so kann es wiederum nicht aus werden. Aber wenn sie beide fein tugendhaft sind, so will keiner weder die eine noch die andere tot schlagen; so fteben sie beide hubsch und sperren das Maul auf, und wissen nicht, was sie tun sollen: und das ift eben die Schonheit davon. Freilich wird das Stud dadurch ein fehr fonderbares Ansehen bekommen, daß die Weiber darin arger als rasende Manner, und die Manner weibischer als die arms seliaften Weiber handeln: aber mas schadet das? Vielmehr ist dieses ein Vorzug des Studes mehr; denn das Gegenteil ift so gewöhnlich, so abgedroschen! -

Doch im Ernste: ich weiß nicht, ob es viel Mühe kostet, dergleichen Erdichtungen zu machen; ich habe es nie verssucht, ich möchte es auch schwerlich jemals versuchen. Aber das weiß ich, daß es einem sehr sauer wird, dergleichen

Erdichtungen zu verdauen.

Nicht zwar, weil es bloße Erdichtungen sind; weil nicht die mindeste Spur in der Seschichte davon zu sinden. Diese Bedenklichkeit hätte sich Corneille immer ersparen können. "Dielleicht," sagt er, "dürste man zweiseln, ob sich die Freiheit der Poesie so weit erstrecket, daß sie unter beskannten Namen eine ganze Seschichte erdenken darf; so wie ich es hier gemacht habe, wo nach der Erzählung im ersten Akte, welche die Grundlage des Folgenden ist, bis zu den Wirkungen im fünsten, nicht das geringste vorskömmt, welches einigen historischen Grund hätte. Doch," fährt er fort, "mich dünkt, wenn wir nur das Resultat einer Seschichte beibehalten, so sind alle vorläusige Umstände, alle Sinleitungen zu diesem Resultate in unserer 154

Bewalt. Wenigstens mußte ich mich keiner Regel dawider zu erinnern, und die Ausübung der Alten ift völlig auf meiner Seite. Denn man vergleiche nur einmal die "Clektra" des Sophoffes mit der "Cleftra" des Euripides, und febe, ob sie mehr mit einander gemein haben, als das blofe Refultat, die letten Wirkungen in den Begegniffen ihrer Beldin, zu welchen jeder auf einem besondern Wege, durch ihm eigentumliche Mittel gelanget, so daß wenigstens eine davon notwendig gang und gar die Erfindung ihres Derfassers sein muß. Oder man werfe nur die Augen auf die "Iphigenia auf Taurika", die uns Ariftoteles zum Mufter einer vollkommenen Tragodie gibt, und die doch fehr darnach aussieht, daß sie weiter nichts als eine Erdichtung ift, indem sie sich bloß auf das Vorgeben grundet, daß Diana die Iphigenia in einer Wolke von dem Altare, auf welchem sie geopfert werden sollte, entrudt, und ein Reh an ihrer Stelle untergeschoben habe. Vornehmlich aber verdient die "Belena" des Euripides bemerkt zu werden, wo sowohl die haupthandlung, als die Spisoden, sowohl der Knoten als die Auflosung, ganglich erdichtet sind und aus der Hiftorie nichts als die Namen haben."

Allerdings durste Corneille mit den historischen Umständen nach Sutdünken versahren. Er durste 3. E. Rodos gunen so jung annehmen, als er wollte; und Voltaire hat sehr unrecht, wenn er auch hier wiederum aus der Sessichichte nachrechnet, daß Rodogune so jung nicht könne gewesen sein; sie habe den Demetrius geheiratet, als die beiden Prinzen, die itt doch wenigstens zwanzig Jahre haben müßten, noch in ihrer Kindheit gewesen wären. Was geht das dem Dichter an? Seine Rodogune hat den Desmetrius gar nicht geheiratet; sie war sehr jung, als sie der Vater heiraten wollte, und nicht viel älter, als sich die Söhne in sie verliebten. Voltaire ist mit seiner historischen Kontrolle ganz unleidlich. Wenn er doch lieber die Data in seiner allgemeinen Weltgeschichte dafür verissieren wollte!

#### 3 weiunddreißigftes Stud Den 18. Auguft 1767

Mit den Beispielen der Alten hatte Corneille noch weiter gurudgeben konnen. Diele ftellen fich por, daß die Tragodie in Griechenland wirdich zur Erneuerung des Ans dentens großer und sonderbarer Begebenheiten erfunden worden; daß ihre erfte Beftimmung also gewesen, genau in die Juftapfen der Geschichte zu treten und weder gur Rechten noch zur Linken auszuweichen. Aber sie irren sich. Denn schon Thespis ließ sich um die historische Richtigfeit gang unbefummert\*). Es ift mahr, er 30g fich darüber einen harten Verweis von dem Solon zu. Doch ohne zu fagen, daß Solon sich beffer auf die Gefetze des Staats, als der Dichtkunft verftanden: fo laft fich den Folgerungen. die man aus seiner Migbilligung gieben konnte, auf eine andere Art ausweichen. Die Kunft bediente sich unter dem Thespis schon aller Vorrechte, als sie sich, von seiten des Augens, ihrer noch nicht wurdig erzeigen tonnte. Thefpis erfann, erdichtete, ließ die bekannteften Personen fagen und tun, was er wollte: aber er wußte seine Erdichtungen vielleicht weder wahrscheinlich noch lehrreich zu machen. Solon bemerkte in ihnen also nur das Unwahre, ohne die geringfte Vermutung von dem Nützlichen zu haben. Er eiferte wider ein Gift, welches, ohne fein Gegengift mit sich zu führen, leicht von übeln Folgen sein konnte.

Ich fürchte sehr, Solon dürste auch die Erdichtungen des großen Corneille nichts als leidige Lügen genannt haben. Denn wozu alle diese Erdichtungen? Machen sie in der Geschichte, die er damit überladet, das Geringste wahrsscheinlicher? Sie sind nicht einmal für sich selbst wahrsscheinlich. Corneille prahlte damit, als mit sehr wundersbaren Anstrengungen der Erdichtungskraft; und er hätte doch wohl wissen sollen, daß nicht das bloße Erdichten, sondern das zwedmäßige Erdichten einen schöpferischen Geist beweise.

Der Poet sindet in der Seschichte eine Frau, die Mann und Söhne mordet; eine solche Tat kann Schrecken und Mitleid erwecken, und er nimmt sich vor, sie in einer Trasgödie zu behandeln. Aber die Seschichte sagt ihm weiter nichts, als das bloße Faktum, und dieses ist eben so gräßelich als außerordentlich. Es gibt höchstens drei Szenen, und da es von allen nähern Umständen entblößt ist, drei unwahrscheinliche Szenen. — Was tut also der Poet?

So wie er diesen Namen mehr oder weniger verdient, wird ihm entweder die Unwahrscheinlichkeit oder die magere Kurze der größere Mangel seines Studes scheinen.

Ift er in dem erften Falle, so wird er vor allen Dingen bedacht sein, eine Reihe von Urfachen und Wirkungen zu erfinden, nach welcher sene unwahrscheinliche Verbrechen nicht wohl anders, als geschehen muffen. Unzufrieden, ihre Möglichkeit bloß auf die historische Glaubwürdigkeit zu grunden, wird er suchen, die Charaftere seiner Dersonen so anzulegen; wird er suchen, die Vorfälle, welche diese Charaftere in handlung setzen, so notwendig einen aus dem andern entspringen zu laffen; wird er suchen, die Leidenschaften nach eines seden Charafter so genau abzumeffen; wird er suchen, diese Leidenschaften durch so allmähliche Stufen durchzuführen: daß wir überall nichts als den naturlichen, ordentlichften Verlauf mahrnehmen; daß wir bei jedem Schritte, den er feine Dersonen tun läßt, bekennen muffen, wir murden ihn, in dem namlichen Grade der Leidenschaft, bei der nämlichen Lage der Sachen, selbst getan haben; daß uns nichts dabei befremdet, als die unmertliche Annaherung eines Zieles, von dem unsere Vorstellungen surudbeben, und an dem wir uns endlich, voll des innigften Mitleids gegen die, welche ein fo fataler Strom dabinreift, und voll Schreden über das Bewußtsein befinden, auch uns konne ein ahnlicher Strom dabin reifen. Dinge gu begeben, die wir bei kaltem Geblute noch fo weit von uns entfernt zu sein glauben. - Ind schlägt der Dichter diesen Weg ein, sagt ihm sein Genie, daß er darauf nicht schimpf.

lich ermatten werde: so ist mit eins auch jene magere Kürze seiner Fabel verschwunden; es bekümmert ihn nun nicht mehr, wie er mit so wenigen Vorfällen fünf Akte füllen wolle; ihm ist nur bange, daß fünf Akte alle den Stoff nicht fassen werden, der sich unter seiner Bearbeitung aus sich selbst immer mehr und mehr vergrößert, wenn er einmal der verborgnen Organisation desselben auf die Spur gekommen und sie zu entwickeln verstehet.

hingegen dem Dichter, der diefen Namen weniger verdienet, der weiter nichts als ein witiger Kopf, als ein guter Versifitateur ift, dem, sage ich, wird die Unwahrscheinlichkeit seines Vorwurfs so wenig anftogig fein, daß er vielmehr eben hierin das Wunderbare desselben zu finden vermeinet, welches er auf teine Weise vermindern durfe. wenn er sich nicht selbst des sichersten Mittels berauben wolle, Schreden und Mitleid zu erregen. Denn er weiß fo wenig, worin eigentlich dieses Schreden und dieses Mitleid bestehet, daß er, um jenes hervorzubringen, nicht sonderbare, unerwartete, unglaubliche, ungeheure Dinge genug baufen zu konnen glaubt, und um diefes zu erweden, nur immer seine Zuflucht zu den außerordentlichsten, gräßlichsten Ungludefällen und Freveltaten nehmen gu muffen vermeinet. Kaum hat er also in der Geschichte eine Kleopatra, eine Morderin ihres Gemahls und ihrer Sohne, aufgejagt, so sieht er, um eine Tragodie daraus zu machen, weiter nichts dabei zu tun, als die Luden zwischen beiden Derbrechen auszufüllen, und sie mit Dingen auszufüllen, die wenigstens eben so befremdend sind, als diese Derbrechen selbft. Alles dieses, seine Erfindungen und die hiftorischen Materialien, knetet er dann in einen fein langen, fein schwer zu fassenden Roman zusammen; und wenn er es so gut zusammengeknetet hat, als sich nur immer hadsel und Mehl zusammenkneten lassen: so bringt er seinen Teig auf das Drahtgerippe von Akten und Szenen, läßt erzählen und erzählen, läßt rasen und reimen, — und in vier, sechs Wochen, nachdem ihm das Reimen leichter oder saurer ankömmt. 158

ist das Wunder fertig; es heißt ein Trauerspiel, — wird gedruckt und aufgeführt, — gelesen und angesehen, — bes wundert oder ausgepsissen, — beibehalten oder vergessen, — so wie es das liebe Glück will. Denn et habent sua fata libelli.

Darf ich es wagen, die Anwendung hiervon auf den großen Corneille zu machen? Oder brauche ich sie nochlange zu machen? — Nach dem geheimnisvollen Schicksale, welches die Schriften so gut als die Menschen haben, ist seine "Rodogune", nun länger als hundert Jahr, als das größte Meisterstück des größten tragischen Dichters, von ganz Frankreich und gelegentlich mit von ganz Europa, bewundert worden. Kann eine hundertsährige Bewunderung wohl ohne Grund sein? Wo haben die Menschen so lange ihre Augen, ihre Empsindung gehabt? War es von 1646 bis 1767 allein dem hamburgischen Dramaturgisten aus behalten, Flecken in der Sonne zu sehen und ein Gestirn auf ein Meteor herabzuseten?

O nein! Schon im vorigen Jahrhundert saß einmal ein ehrlicher hurone in der Baftille zu Paris; dem ward die Zeit lang, ob er schon in Paris war; und vor langer Weile studierte er die französischen Doeten; diesem Buronen wollte die "Rodogune" gar nicht gefallen. hernach lebte, zu Anfange des itigen Jahrhunderts, irgendwo in Italien, ein Dedant, der hatte den Kopf von den Trauerspielen der Griechen und seiner Landsleute des sechzehnten Saculi voll, und er fand an der "Rodogune" gleichfalls vieles auszusetzen. Endlich kam vor einigen Jahren sogar auch ein Frangose, sonft ein gewaltiger Verehrer des Corneilleschen Namens (denn, weil er reich war und ein febr gutes Berg hatte, fo nahm er fich einer armen verlagnen Enkelin dieses großen Dichters an, ließ sie unter seinen Augen ergieben, lehrte sie hubsche Derfe machen, sammelte Almosen für sie, schrieb zu ihrer Aussteuer einen großen, einträglichen Kommentar über die Werke ihres Grofpaters u.f.m.), aber gleichwohl ertlarte er die Rodogune für ein fehr ungereimtes

Gedicht, und wollte sich des Todes verwundern, wie ein so großer Mann, als der große Corneille, solch widersinniges Zeug habe schreiben können. — Bei einem von diesen ist der Dramaturgist ohnstreitig in die Schule gegangen; und aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem letztern; denn es ist doch gemeiniglich ein Franzose, der den Ausländern über die Fehler eines Franzosen die Augen eröffnet. Diesem ganz gewiß betet er nach; — oder ist es nicht diesem, wenigstens dem Welschen, — wo nicht gar dem Huronen. Von einem muß er es doch haben. Denn daß ein Deutscher selbst dächte, von selbst die Kühnheit hätte, an der Vortrefslichkeit eines Franzosen zu zweiseln, wer kann sich das einbilden?

Ich rede von diesen meinen Vorgängern mehr bei der nächsten Wiederholung der "Rodogune". Meine Leser wünschen aus der Stelle zu kommen; und ich mit ihnen. Ist nur noch ein Wort von der Übersetzung, nach welcher dieses Stück aufgeführet worden. So war nicht die alte Wolfenbüttelsche vom Bressand, sondern eine ganz neue, hier versertigte, die noch ungedruckt lieget; in gereimten Alexandrinern. Sie darf sich gegen die beste von dieser Art nicht schämen, und ist voller starken, glücklichen Stellen. Der Versassen, weiß ich, hat zu viel Sinsicht und Seschmack, als daß er sich einer so undankbaren Arbeit noch einmal unterziehen wollte. Corneillen gut zu überssetzen, muß man bessere Verse machen können, als er selbst.

# Dreiunddreißigftes Stud Den 21. Auguft 1767

Den sechsunddreißigsten Abend (Freitags, den 3. Julius) ward das Luftspiel des herrn Favart, "Soliman der Zweite", ebenfalls in Segenwart Sr. Königl. Majestät von Dänemark, aufgeführet.

Ich mag nicht untersuchen, wie weit es die Seschichte bestätiget, daß Soliman II. sich in eine europäische Schavin 160

verliebt habe, die ihn so zu fesseln, so nach ihrem Willen zu lenken gewußt, daß er, wider alle Gewohnheit seines Reichs, sich förmlich mit ihr verbinden und sie zur Kaiserin erklären müssen. Genug, daß Marmontel hierauf eine von seinen moralischen Erzählungen gegründet, in der er aber seine Sklavin, die eine Italienerin soll gewesen sein, zu einer Französin macht; ohne Zweisel, weil er es ganz unwahrscheinlich gefunden, daß irgend eine andere Schöne, als eine französische, einen so seltnen Sieg über einen Großtürken erhalten können.

Ich weiß nicht, was ich eigentlich zu der Erzählung des Marmontel sagen soll; nicht, daß sie nicht mit vielem Witze angelegt, mit allen den feinen Kenntnissen der großen Welt, ihrer Sitelkeit und ihres Lächerlichen, ausgeführet und mit der Sleganz und Anmut geschrieben wäre, welche diesem Verfasser so eigen sind; von dieser Seite ist sie vortresslich, allerliebst. Aber es soll eine moralische Erzählung sein, und ich kann nur nicht sinden, wo ihr das Moralische sigt. Allerdings ist sie nicht so schläpfrig, so anstößig, als eine Erzählung des La Fontaine oder Grécourt: aber ist sie darum moralisch, weil sie nicht ganz unmoralisch ist?

Ein Sultan, der in dem Schofe der Wollufte gahnet, dem sie der alltägliche und durch nichts erschwerte Genuß unschmachaft und ekel gemacht hat, der seine schlaffen Nerven durch etwas gang Neues, gang Besonderes wieder gespannet und gereizet wissen will, um den sich die feinste Sinnlichkeit, die raffinierteste Bartlichkeit umsonft bewirbt, vergebens erschöpft: dieser franke Wolluftling ist der leidende held in der Erzählung. Ich sage, der leidende: der Leder hat sich mit zu viel Sufigkeiten den Magen verdorben; nichts will ihm mehr schmeden; bis er endlich auf etwas verfällt, was jedem gefunden Magen Abscheu erweden wurde, auf faule Gier, auf Rattenschwanze und Raupenpafteten; die schmeden ihm. Die edelfte, bescheidenfte Schonheit, mit dem schmachtendften Auge, groß und blau, mit der unschuldigften, empfindlichften Seele, beherrscht 2 V 11 161

den Sultan, - bis sie gewonnen ift. Gine andere, majestätischer in ihrer Form, blendender von Kolorit, blühende Suada auf ihren Lippen, und in ihrer Stimme das gange liebliche Spiel bezaubernder Tone, eine mahre Muse, nur verführerischer, wird - genoffen und vergeffen. Endlich erscheinet ein weibliches Ding, flüchtig, unbedachtsam, wild, witzig bis zur Unverschämtheit, luftig bis zum Tollen, viel Physiognomie, wenig Schönheit, niedlicher als wohlgestaltet, Taille, aber feine Figur; diefes Ding, als es den Sultan erblickt, fällt mit der plumpeften Schmeichelei, wie mit der Ture ins hous: Graces au ciel, voici une figure humaine! - (Cine Schmeichelei, die nicht bloß diefer Sultan, auch mancher deutsche Fürft, dann und wann etwas feiner, dann und wann aber auch wohl noch plumper, zu horen bekommen, und mit der unter zehnen neune, so gut wie der Sultan, vorlieb genommen, ohne die Beschimpfung, die sie wirdich enthält, zu fühlen.) Und fo wie diefes Singangs. fompliment, so das übrige - Vous êtes beaucoup mieux, qu'il n'appartient à un Turc: vous avez même quelque chose d'un Français - En vérité ces Turcs sont plais sans - Je me charge d'apprendre à vivre à ce Turc -Je ne désespère pas d'en faire quelque jour un François. Dennoch gelingt es dem Dinge! Es lacht und schilt, es droht und spottet, es liebaugelt und mault, bis der Sultan, nicht genug, ihm zu gefallen, dem Seraglio eine neue Geftalt gegeben zu haben, auch Reichsgesetze abandern und Geistlichkeit und Dobel wider sich aufzubringen Gefahr laufen muß, wenn er anders mit ihr eben so gludlich sein will, als schon der und jener, wie sie ihm selbst bekennet, in ihrem Vaterlande mit ihr gemesen. Das verlohnte sich wohl der Mühe!

Marmontel fangt seine Erzählung mit der Betrachtung an, daß große Staatsveränderungen oft durch sehr geringsfügige Kleinigkeiten veranlaßt worden, und läßt den Sultan mit der heimlichen Frage an sich selbst schließen: wie ist es möglich, daß eine kleine, aufgestülpte Nase die Gesetze eines 162

Reiches umftoßen konnen? Man sollte also fast glauben, daß er bloß diese Bemerkung, dieses anscheinende Migverbaltnis zwischen Ursache und Wirkung, durch ein Exempel erläutern wollen. Doch diese Lehre ware unstreitig zu alle gemein, und er entdedt uns in der Vorrede felbft, daß er eine gang andere und weit speziellere dabei zur Absicht gehabt. "Ich nahm mir vor," fagt er, "die Torheit derjenigen ju zeigen, welche ein Frauenzimmer durch Ansehen und Gewalt zur Gefälligkeit bringen wollen; ich mahlte also 3. 3. einen Sultan und eine Stavin, als die zwei Extrema der herrschaft und Abhangigkeit." Allein Marmontel muß sicherlich auch diesen seinen Vorsatz mahrend der Ausarbeitung vergessen haben; fast nichts zielet dahin ab; man sieht nicht den geringften Versuch einiger Sewaltsamkeit von seiten des Sultans; er ift gleich bei den erften Infolenzen, die ihm die galante Frangofin fagt, der gurud's haltendste, nachgebendste, gefälligfte, folgsamste, untertanigste Mann, la meilleure pâte de mari, als kaum in Frankreich zu finden sein murde. Also nur gerade heraus; entweder es liegt gar keine Moral in dieser Erzählung des Marmontel, oder es ist die, auf welche ich, oben bei dem Charalter des Sultans, gewiesen: der Kafer, wenn er alle Blumen durchschwarmt hat, bleibt endlich auf dem Mifte liegen.

Doch Moral oder keine Moral; dem dramatischen Dichter ist es gleich viel, ob sich aus seiner Fabel eine allgemeine Wahrheit folgern läßt oder nicht; und also war die Erzählung des Marmontel darum nichts mehr und nichts weniger geschickt, auf das Theater gebracht zu werden. Das tat Favart, und sehr glücklich. Ich rate allen, die unter uns das Theater aus ähnlichen Erzählungen bereichern wollen, die Favartsche Aussührung mit dem Marmontelsschen Urstoffe zusammenzuhalten. Wenn sie die Sabe zu abstrahieren haben, so werden ihnen die geringsten Versänderungen, die dieser gelitten und zum Teil leiden müssen, lehrreich sein, und ihre Empfindung wird sie auf manchen Handgriff leiten, der ihrer bloßen Spekulation wohl uns

entdedt geblieben mare, den noch fein Kritifus zur Regel generalisieret hat, ob er es schon verdiente, und der ofters mehr Wahrheit, mehr Leben in ihr Stud bringen wird, als alle die mechanischen Gesetze, mit denen sich kahle Kunftrichter herumschlagen, und deren Beobachtung sie lieber, dem Genie zum Trote, zur einzigen Quelle der Vollkommenheit eines Dramas machen mochten.

Ich will nur bei einer von diesen Veranderungen fteben bleiben. Aber ich muß vorher das Urteil anführen, welches Frangofen felbft über das Stud gefällt haben\*). Anfangs außern sie ihre Zweifel gegen die Grundlage des Mars montels. "Soliman der Zweite", fagen sie, mar einer von den größten Fürften seines Jahrhunderts; die Turten haben feinen Kaifer, deffen Andenten ihnen teurer mare als diefes Solimans; seine Siege, seine Talente und Tugenden machten ihn selbst bei den Feinden verehrungswürdig, über die er siegte: aber welche Beine, jammerliche Rolle läßt ihn Marmontel spielen? Roxelane war, nach der Geschichte, eine verschlagene, ehrgeizige Frau, die, ihren Stolz zu befriedigen, der kühnften, schwarzeften Streiche fabig mar, die den Sultan durch ihre Ranke und falsche Zartlichkeit so weit zu bringen wußte, daß er wider fein eigenes Blut wütete, daß er seinen Ruhm durch die hinrichtung eines unschuldigen Sohnes beflecte: und diese Roxelane ift bei dem Marmontel eine Beine, narrische Kolette, wie nur immer eine in Paris herumflattert, den Kopf voller Wind, doch das Berg mehr gut als bofe. Sind dergleichen Verfleidungen," fragen sie, "wohl erlaubt? Darf ein Doet oder ein Erzähler, wenn man ihm auch noch so viel Freiheit verftattet, diese Freiheit wohl bis auf die allerbekannteften Charaftere erftreden? Wenn er Fakta nach seinem Gutdunken verandern darf, darf er auch eine Lucretia verbuhlt und einen Sokrates galant schildern?"

Das heifit einem mit aller Bescheidenheit zu Leibe geben. Ich möchte die Rechtfertigung des Herrn Marmontel nicht übernehmen; ich habe mich vielmehr schon dahin geaußert, 164

daß die Charaftere dem Dichter weit heiliger fein muffen, als die Fakta. Sinmal, weil, wenn jene genau beobachtet werden, diese, insofern sie eine Folge von jenen sind, von selbst nicht viel anders ausfallen konnen; da hingegen einerlei Faktum sich aus gang verschiednen Charakteren berleiten laft. Zweitens, weil das Lehrreiche nicht in den blogen Fattis, sondern in der Erkenntnis bestehet, daß diese Charaftere unter diesen Umftanden solche Fakta hervorzus bringen pflegen und hervorbringen muffen. Gleichwohl hat es Marmontel gerade umgekehrt. Daß es einmal in dem Seraglio eine europaische Stavin gegeben, die sich zur gesetmäßigen Gemahlin des Kaisers zu machen gewußt: das ift das Faktum. Die Charaktere diefer Sklavin und diefes Kaifers beftimmen die Art und Weise, wie dieses Faktum wirklich geworden; und da es durch mehr als eine Art von Charafteren wirdlich werden konnen, fo fteht es freilich bei dem Dichter, als Dichter, welche von diesen Arten er mablen will; ob die, welche die hiftorie beftätiget, oder eine andere; so wie der moralischen Absicht, die er mit feiner Ergablung verbindet, das eine oder das andere gemäßer ift. Aur sollte er sich, im Fall daß er andere Charaktere als die hiftorischen, oder wohl gar diesen völlig entgegengesetzte wählet, auch der hiftorischen Namen enthalten, und lieber gang unbekannten Dersonen das bekannte Faktum beilegen, als bekannten Dersonen nicht zukommende Charaktere andichten. Jenes vermehret unsere Kenntnis, oder scheinet sie weniaftens zu vermehren, und ift dadurch angenehm. Diefes widerspricht der Kenntnis, die wir bereits haben, und ist dadurch unangenehm. Die Fakta betrachten wir als etwas Bufalliges, als etwas, das mehrern Dersonen gemein fein fann; die Charaftere hingegen als etwas Wesentliches und Sigentumliches. Mit jenen lassen wir den Dichter umspringen, wie er will, so lange er sie nur nicht mit den Charafteren in Widerspruch setzet; diese hingegen darf er wohl ins Licht ftellen, aber nicht verandern; die geringfte Deranderung scheinet uns die Individualität aufzuheben und andere Dersonen unterzuschieben, betrügerische Personen, die fremde Namen usurpieren und sich für etwas ausgeben, was sie nicht sind.

#### Dierunddreißigftes Stud Den 25. Auguft 1767

Aber dennoch dunkt es mich immer ein weit verzeihlicherer Fehler, seinen Personen nicht die Charaftere qu geben, die ihnen die Geschichte gibt, als in diesen freis willig gemählten Charakteren selbst, es sei von seiten der innern Wahrscheinlichkeit, oder von seiten des Unterrichtenden, zu verftoßen. Denn jener Fehler kann vollkommen mit dem Genie beftehen; nicht aber dieser. Dem Genie ift es vergonnt, taufend Dinge nicht zu wissen, die jeder Schulfnabe weiß; nicht der erworbene Vorrat seines Gedachtnisses, sondern das, was es aus sich selbst, aus seinem eigenen Gefühl, hervorzubringen vermag, macht feinen Reichtum aus\*); was es gehort oder gelesen, hat es entweder wieder vergessen, oder mag es weiter nicht wissen, als insofern es in seinen Kram taugt; es verstößt also, bald aus Sicherheit, bald aus Stolz, bald mit, bald ohne Vorfat, fo oft, fo gröblich, daß wir andern guten Leute uns nicht genug darüber verwundern konnen; wir ftehen und ftaunen und schlagen die Bande zusammen und rufen: "Aber, wie bat ein so großer Mann nicht wissen konnen! - wie ift es moglich, daß ihm nicht beifiel! - überlegte er denn nicht?" D, last une ja schweigen; wir glauben ihn zu demütigen, und wir machen uns in seinen Augen lächerlich; alles, was wir beffer wiffen, als er, beweiset bloß, daß wir fleißiger gur Schule gegangen, als er; und das hatten wir leider notig, wenn wir nicht vollkommne Dummköpfe bleiben wollten.

Marmontels Soliman hätte daher meinetwegen immer ein ganz anderer Soliman, und seine Roxelane eine ganz andere Roxelane sein mögen, als mich die Seschichte kennen lehret: wenn ich nur gefunden hätte, daß, ob sie schon nicht 166

aus dieser wirklichen Welt sind, sie dennoch zu einer andern Welt gehören konnten; zu einer Welt, deren Bufälligkeiten in einer andern Ordnung verbunden, aber doch eben so genau verbunden sind, als in dieser: zu einer Welt, in welcher Ursachen und Wirkungen zwar in einer andern Reihe folgen, aber doch zu eben der allgemeinen Wirkung des Guten abzweden; Purz, zu der Welt eines Genies, das - (es fei mir erlaubt, den Schopfer ohne Namen durch fein edelftes Geschöpf zu bezeichnen!) das, sage ich, um das hochste Genie im Beinen nachzuahmen, die Teile der gegenwartigen Welt verfetet, vertauscht, verringert, vermehret, um sich ein eigenes Sanze daraus zu machen, mit dem es seine eigene Absichten verbindet. Doch da ich dieses in dem Werke des Marmontels nicht finde, fo kann ich es zufrieden sein, daß man ihm auch jenes nicht für genossen ausgehen läßt. Wer uns nicht schadlos halten kann oder will, muß uns nicht vorsätzlich beleidigen. Und hier hat es wirklich Marmontel, es sei nun nicht gekonnt, oder nicht gewollt.

Denn nach dem angedeuteten Begriffe, den wir uns von dem Senie zu machen haben, sind wir berechtiget, in allen Charakteren, die der Dichter ausbildet oder sich schaffet, Übereinstimmung und Absicht zu verlangen, wenn er von uns verlangt, in dem Lichte eines Senies betrachtet zu werden.

Übereinftimmung: — Nichts muß sich in den Charakteren widersprechen; sie mussen immer einförmig, immer sich selbst ähnlich bleiben; sie durfen sich itzt starker, itzt schwächer außern, nachdem die Umstände auf sie wirken; aber keine von diesen Umständen mussen mächtig genug sein können, sie von Schwarz auf Weiß zu ändern. Sin Türk und Despot muß, auch wenn er verliebt ist, noch Türk und Despot sein. Dem Türken, der nur die sinnliche Liebe kennt, mussen keine von den Raffinements beifallen, die eine verwöhnte europäische Sinbildungskraft damit verbindet. "Ich bin dieser liebkosenden Maschinen satt; ihre weiche Gelehrigkeit hat

nichts Anzügliches, nichts Schmeichelhaftes; ich will Schwierigkeiten zu überwinden haben und, wenn ich sie übermunden habe, durch neue Schwierigkeiten in Atem erhalten fein": so kann ein Konig von Frankreich denken, aber kein Sultan. Cs ift mahr, wenn man einem Sultan diese Denkungsart einmal gibt, so kommt der Despot nicht mehr in Betrachtung; er entaufert sich seines Despotismus felbit, um einer freiern Liebe zu genießen; aber wird er deswegen auf einmal der gabme Affe sein, den eine dreifte Saullerin kann tanzen lassen, wie sie will? Marmontel sagt: "Soliman war ein zu großer Mann, als daß er die Beinen Angelegenheiten seines Seraglio auf den Jug wichtiger Staatsgeschäfte hatte treiben sollen." Sehr wohl; aber so hatte er auch am Ende wichtige Staatsgeschäfte nicht auf den Fuß der Heinen Angelegenheiten feines Sergalio treiben muffen. Denn zu einem großen Manne gehort beides : Kleinigkeiten als Kleinigkeiten, und wichtige Dinge als wichtige Dinge zu behandeln. Er suchte, wie ihn Marmontel selbst fagen läßt, freie Bergen, die fich aus bloger Liebe gu feiner Derson die Staverei gefallen liefen; er hatte ein solches herz an der Elmire gefunden; aber weiß er, was er will? Die gartliche Elmire wird von einer wolluftigen Delia verdrangt, bis ihm eine Unbesonnene den Strick über die hörner wirft, der er sich selbst zum Stlaven machen muß, ebe er die zweideutige Gunft genießet, die bisher immer der Tod seiner Begierden gewesen. Wird sie es nicht auch hier sein? Ich muß lachen über den guten Sultan, und er verdiente doch mein hergliches Mitleid. Wenn Elmire und Delia nach dem Genusse auf einmal alles verlieren, was ihn vorher entzudte: mas wird denn Roxelane, nach diesem fritischen Augenblide, für ihn noch behalten? Wird er es, acht Tage nach ihrer Krönung, noch der Mühe wert hals ten, ihr dieses Opfer gebracht zu haben? Ich fürchte sehr, daß er schon den ersten Morgen, sobald er sich den Schlaf aus den Augen gewischt, in seiner verehelichten Sultane weiter nichts sieht, als ihre zuversichtliche Frechheit und 168

ihre aufgeftulpte Nase. Mich dunkt, ich hore ihn ausrufen: "Beim Mahomet, wo habe ich meine Augen gehabt!"

Ich leugne nicht, daß bei alle den Widersprüchen, die uns diesen Soliman so armselig und verächtlich machen, er nicht wirflich sein konnte. Es gibt Menschen genug, die noch Mäglichere Widersprüche in sich vereinigen. Aber diese konnen auch, eben darum, feine Gegenstände der poetischen Nachahmung sein. Sie sind unter ihr; denn ihnen fehlet das Unterrichtende; es ware denn, daß man ihre Widerfpruche felbft, das Lacherliche oder die ungludlichen Folgen derfelben, jum Unterrichtenden machte, welches jedoch Marmontel bei seinem Soliman zu tun offenbar weit entfernt gemesen. Sinem Charafter aber, dem das Unterrichtende fehlet, dem fehlet die

Absicht. - Mit Absicht handeln, ift das, was den Menschen über geringere Geschöpfe erhebt; mit Absicht dichten, mit Absicht nachahmen, ist das, was das Genie von den Heinen Künstlern unterscheidet, die nur dichten, um zu dichten, die nur nachahmen, um nachzuahmen, die sich mit dem geringen Vergnügen befriedigen, das mit dem Gebrauche ihrer Mittel verbunden ift, die diese Mittel zu ihrer gangen Absicht machen und verlangen, daß auch wir uns mit dem eben fo geringen Vergnügen befriedigen follen, welches aus dem Anschauen ihres kunftreichen, aber absichtlosen Gebrauches ihrer Mittel entspringet. Es ift mahr, mit dergleichen leidigen Nachahmungen fangt das Genie an, zu lernen; es sind seine Vorübungen; auch braucht es sie in größern Werken zu Füllungen, zu Ruhepunkten unserer warmern Teilnehmung: allein mit der Anlage und Ausbildung seiner Hauptcharaktere verbindet es weitere und größere Absichten; die Absicht, uns zu unterrichten, was wir zu tun oder zu lassen haben; die Absicht, uns mit den eigentlichen Merkmalen des Guten und Bosen, des Anständigen und Lächerlichen bekannt zu machen; die Absicht, uns jenes in allen seinen Verbindungen und Folgen als schon und als gludlich selbst im Unglude, dieses hingegen als häßlich und unglücklich selbst im Slücke zu zeigen; die Absicht, bei Vorwürfen, wo keine unmittelbare Nacheiserung, keine unmittelbare Abschreckung für uns statt hat, wenigstens unsere Begehrungs und Verabscheuungskräfte mit solchen Gegenständen zu beschäftigen, die es zu sein verdienen, und diese Gegenstände sederzeit in ihr wahres Licht zu stellen, damit uns kein falscher Tag verführt, was wir begehren sollten zu verabscheuen, und was wir verabscheuen sollten, zu begehren.

Was ift nun von diesem allen in dem Charakter des Solimans, in dem Charakter der Roxelane? Wie ich schon gesagt habe: Nichts. Aber von manchem ist gerade das Segenteil darin; ein paar Leute, die wir verachten sollten, wovon uns das eine Sel und das andere Unwille eigentelich erregen müßte, ein stumpfer Wollüstling, eine abgestämte Buhlerin werden uns mit so verführerischen Zügen, mit so lachenden Farben geschildert, daß es mich nicht wundern sollte, wenn mancher Shemann sich daraus besrechtiget zu sein glaubte, seiner rechtschaffnen und so schönen als gesälligen Sattin überdrüssig zu sein, weil sie eine Smire und keine Roxelane ist.

Wenn Fehler, die wir adoptieren, unsere eigene Fehler sind, so haben die angeführten frangosischen Kunftrichter recht, daß sie alle das Tadelhafte des Marmontelschen Stoffes dem Favart mit zur Laft legen. Diefer scheinet ihnen sogar dabei noch mehr gefundiget zu haben, als fener. "Die Wahrscheinlichkeit," sagen sie, "auf die es vielleicht in einer Erzählung so sehr nicht ankömmt, ift in einem dramatischen Stude unumganglich notig; und diese ift in dem gegenwärtigen auf das außerfte verletet. Der große Soliman spielet eine fehr Heine Rolle, und es ift unangenehm, so einen helden nur immer aus so einem Gesichtspunkte zu betrachten. Der Charakter eines Sultans ist noch mehr verunstaltet: da ist auch nicht ein Schatten von der unumschränkten Gewalt, por der alles sich schmiegen muß. Man hatte diese Gewalt wohl lindern konnen; nur gang 170

vertilgen hatte man sie nicht mussen. Der Charakter der Roxelane hat wegen seines Spiels gefallen; aber wenn die Überlegung darüber kömmt, wie sieht es dann mit ihm aus? Ift ihre Rolle im geringsten wahrscheinlich? Sie spricht mit dem Lultan, wie mit einem Pariser Bürger; sie tadelt alle seine Sebräuche; sie widerspricht in allem seinem Seschmacke, und sagt ihm sehr harte, nicht selten sehr beleidigende Dinge. Vielleicht zwar hätte sie das alles sagen können; wenn sie es nur mit gemessenern Ausdrücken gesagt hätte. Aber wer kann es aushalten, den großen Soliman von einer jungen Landstreicherin so hosmeistern zu hören? Er soll sogar die Kunst zu regieren von ihr lernen. Der Zug mit dem verschmähten Schnupstuche ist hart, und der mit der weggeworfenen Tabakspfeise ganz unerträglich."

### Fünfunddreißigftes Stud Den 28. Auguft 1767

Der letztere Zug, muß man wissen, gehört dem Favart ganz allein; Marmontel hat sich shu nicht erlaubt. Auch ist der erstere bei diesem feiner, als bei senem. Denn beim Favart gibt Roxelane das Tuch, welches der Lultan ihr gegeben, weg; sie scheinet es der Delia lieber zu gönnen, als sich selbst; sie scheinet es zu verschmähen: das ist Besleidigung. Beim Marmontel hingegen läßt sich Roxelane das Tuch von dem Lultan geben und gibt es der Delia in seinem Namen; sie beuget damit einer Gunstbezeigung nur vor, die sie selbst noch nicht anzunehmen willens ist, und das mit der uneigennützigsten, gutherzigsten Miene: der Lultan kann sich über nichts beschweren, als daß sie seine Sesinnungen so schlecht errät oder nicht besser erraten will.

Ohne Zweisel glaubte Favart durch dergleichen Aberladungen das Spiel der Roxelane noch lebhaster zu machen; die Anlage zu Impertinenzen sahe er einmal gemacht, und eine mehr oder weniger konnte ihm nichts verschlagen, besonders wenn et die Wendung in Sedanken hatte, die er am Ende mit dieser Person nehmen wollte. Denn ohnsgeachtet, daß seine Roxelane noch unbedachtsamere Streiche macht, noch plumpern Mutwillen treibet, so hat er sie densnoch zu einem bessern und edlern Charakter zu machen gewußt, als wir in Marmontels Roxelane erkennen. Und wie das? warum das?

Sben auf diese Veränderung wollte ich oben kommen; und mich dünkt, sie ist so glücklich und vorteilhaft, daß sie von den Franzosen bemerkt und ihrem Urheber angerechnet zu werden verdient hätte.

Marmontels Roxelane ift wirklich, was sie scheinet, ein fleines narrisches, vermessenes Ding, deffen Glud es ift, daß der Sultan Geschmad an ihm gefunden, und das die Kunft verftebt, diefen Geschmad durch hunger immer gieriger 3u machen, und ihn nicht eher zu befriedigen, als bis sie ihren Zwed erreicht hat. hinter Favarts Roxelane hingegen ftedt mehr, sie scheinet die lede Buhlerin mehr gespielt zu haben, als zu fein, durch ihre Dreiftigkeiten den Sultan mehr auf die Probe geftellt, als seine Schwäche gemigbraucht zu haben. Denn kaum hat sie den Sultan das hingebracht, wo sie ihn haben will, kaum erkennt sie, daß seine Liebe ohne Grenzen ift, als sie gleichsam die Larve abnimmt und ihm eine Erflarung tut, die zwar ein wenig unvorbereitet kommt, aber ein Licht auf ihre vorige Aufführung wirft, durch welches wir ganz mit ihr ausgesohnet werden. "Nun tenn' ich dich, Sultan; ich habe deine Seele, bis in ihre geheimfte Triebfedern, erforscht; es ift eine edle, große Seele, gang den Empfindungen der Chre offen. So viel Tugend entzückt mich! Aber lerne nun auch mich kennen. Ich liebe dich, Soliman; ich muß dich wohl lieben! Nimm all deine Rechte, nimm meine Freiheit gurud; fei mein Sultan, mein held, mein Gebieter! Ich wurde dir fonst sehr eitel, sehr ungerecht scheinen muffen. Nein, tue nichts, als was dich dein Gesetz zu tun berechtiget. Es gibt Dors urteile, denen man Achtung schuldig ift. Ich verlange einen 172

Liebhaber, der meinetwegen nicht erroten darf; sieh bier in Roxelanen - nichts, als deine untertanige Blavin"\*). So fagt sie, und uns wird auf einmal gang anders; die Kokette verschwindet, und ein liebes, eben so vernünftiges als drollichtes Madchen fteht vor uns; Soliman boret auf, uns perachtlich zu scheinen, denn diese bessere Roxelane ift feiner Liebe würdig; wir fangen fogar in dem Augenblide an, zu fürchten, er mochte die nicht genug lieben, die er uns zupor viel zu sehr zu lieben schien, er mochte sie bei ihrem Worte fassen, der Liebhaber mochte den Despoten wieder annehmen, sobald sich die Liebhaberin in die Sclavin schickt, eine kalte Danksagung, daß sie ihn noch zu rechter Beit von einem so bedentlichen Schritte gurudhalten wollen, mochte anftatt einer feurigen Beftätigung seines Entschlusses erfolgen, das gute Kind mochte durch ihre Großmut wieder auf einmal verlieren, was sie durch mutwillige Vermessenheiten so muhsam gewonnen: doch diese Furcht ift vergebens, und das Stud schließt sich zu unserer völligen Bufriedenheit.

And nun, was bewog den Favart zu dieser Veränderung? Ist sie bloß willkürlich, oder fand er sich durch die besondern Regeln der Gattung, in welcher er arbeitete, das zu verbunden? Warum gab nicht auch Marmontel seiner Erzählung diesen vergnügendern Ausgang? Ist das Gegenteil von dem, was dort eine Schönheit ist, hier ein Fehler?

Ich erinnere mich, bereits an einem andern Orte angemerkt zu haben, welcher Unterschied sich zwischen der Handlung der Äsopischen Fabel und des Drama sindet. Was von jener gilt, gilt von jeder moralischen Erzählung, welche die Absicht hat, einen allgemeinen moralischen Satzur Intuition zu bringen. Wir sind zufrieden, wenn diese Absicht erreicht wird, und es ist uns gleichviel, ob es durch eine vollständige Handlung, die für sich ein wohlgeründetes Sanze ausmacht, geschiehet oder nicht; der Dichter kann sie abbrechen, wo er will, sobald er sich an seinem Ziele sieht; wegen des Anteils, den wir an dem Schicksale der

Dersonen nehmen, durch welche er sie ausführen läßt, ist er unbekummert, er hat uns nicht interessieren, er hat uns unterrichten wollen; er hat es lediglich mit unferm Derstande, nicht mit unserm Bergen gu tun, diefes mag bes friediget werden oder nicht, wenn jener nur erleuchtet wird. Das Drama hingegen macht auf eine einzige, bestimmte. aus seiner Fabel fliegende Lehre teinen Anspruch; es gehet entweder auf die Leidenschaften, welche der Verlauf und die Gludsveranderungen feiner Fabel angufachen und gu unterhalten vermögend sind, oder auf das Vergnügen, welches eine mahre und lebhafte Schilderung der Sitten und Charattere gemähret; und beides erfordert eine gemiffe Vollständigkeit der handlung, ein gewisses befriedigendes Ende. welches wir bei der moralischen Erzählung nicht vermissen, weil alle unsere Aufmerksamkeit auf den allgemeinen Sat gelenkt wird, von welchem der einzelne Fall derselben ein fo einleuchtendes Beifpiel gibt.

Wenn es also wahr ist, daß Marmontel durch seine Erzählung lehren wollte, die Liebe lasse sich nicht erzwingen, sie müsse durch Nachsicht und Sefälligkeit, nicht durch Anzsehen und Sewalt erhalten werden: so hatte er recht, so aufzuhören, wie er aushört. Die unbändige Roxelane wird durch nichts als Nachgeben gewonnen; was wir dabei von ihrem und des Sultans Charakter denken, ist ihm ganz gleichgültig, mögen wir sie doch immer für eine Närrin und ihn für nichts Besser halten. Auch hat er gar nicht Ursache, uns wegen der Folge zu beruhigen; es mag uns immer noch so wahrscheinlich sein, daß den Sultan seine blinde Sefälligkeit bald gereuen werde: was geht das ihn an? Er wollte uns zeigen, was die Sefälligkeit über das Frauenzimmer überhaupt vermag; er nahm also eines der wildesten; unbekümmert, ob es eine solche Sefälligkeit wert sei oder nicht.

Allein, als Favart diese Erzählung auf das Theater bringen wollte, so empfand er bald, daß durch die dramatische Form die Intuition des moralischen Satzes größtenteils verloren gehe, und daß, wenn sie auch vollkommen erhalten werden konne, das daraus erwachsende Vergnugen doch nicht so groß und lebhaft sei, daß man dabei ein anderes, welches dem Drama wesentlicher ift, entbehren tonne. Ich meine das Vergnugen, welches uns eben fo rein gedachte, als richtig gezeichnete Charaftere gewähren. Nichts beleidiget uns aber, von seiten dieser, mehr, als der Widerspruch, in welchem wir ihren moralischen Wert oder Unwert mit der Behandlung des Dichters finden; wenn wir finden, daß sich dieser entweder felbft damit betrogen hat oder uns wenigstens damit betrugen will, indem er das Kleine auf Stelzen bebet, mutwilligen Torheiten den Anftrich heiterer Weisheit gibt und Lafter und Ungereimtheiten mit allen betrügerischen Reizen der Mode, des guten Tons, der feinen Lebensart, der großen Welt ausftaffieret. Te mehr unsere ersten Blide dadurch geblendet werden, defto ftrenger verfahrt unsere Aberlegung; das hafliche Gesicht, das wir so schon geschminkt sehen, wird für noch einmal fo haflich ertlart, als es wirdich ift; und der Dichter hat nur zu mahlen, ob er von uns lieber für einen Siftmischer oder für einen Blodfinnigen will gehalten sein. So ware es dem Favart, so ware es seinen Charakteren des Solimans und der Roxelane gegangen; und das empfand Favart. Aber da er diese Charaftere nicht von Anfang andern konnte, ohne sich eine Menge Theaterspiele zu verderben, die er so vollkommen nach dem Geschmacke seines Darterres zu sein urteilte, so blieb ihm nichts zu tun übrig, als was er tat. Nun freuen wir uns, uns an nichts vergnügt zu haben, was wir nicht auch hochachten könnten; und zugleich befriediget diese hochachtung unsere Neugierde und Besorgnis wegen der Zukunft. Denn da die Illusion des Drama weit ftarter ift, als einer blogen Erzählung, so interessieren uns auch die Dersonen in jenem weit mehr, als in dieser, und wir begnügen uns nicht, ihr Schicksal bloß für den gegenwärtigen Augenblick entschieden zu seben, sondern wir wollen uns auf immer desfalls zufriedengeftellet miffen.

#### Sechounddreißigftes Stud Den 1. September 1767

So unstreitig wir aber, ohne die glückliche Wendung, welche Favart am Ende dem Charakter der Roxelane gibt, ihre darauf folgende Krönung nicht anders als mit Spott und Verachtung, nicht anders als den lächerlichen Triumph einer Serva Padrona würden betrachtet haben; so gewiß, ohne sie, der Kaiser in unsern Augen nichts als ein käglicher Pimpinello, und die neue Kaiserin nichts als eine häßliche, verschmitzte Serbinette gewesen wäre, von der wir vorausgesehen hätten, daß sie nun bald dem armen Sultan Pimpinello II. noch ganz anders mitspielen werde: so leicht und natürlich dünkt uns doch auch diese Wendung selbst; und wir müssen uns wundern, daß sie, demohngeachtet, so manchem Dichter nicht besgefallen und so manche drollige und dem Ansehen nach wirklich komische Erzählung in der dramatischen Form darüber verunglücken müssen.

Zum Exempel die Matrone von Sphesus. Man kennt dieses beifende Marchen, und es ift unftreitig die bitterfte Satire, die jemals gegen den weiblichen Leichtsinn gemacht worden. Man hat es dem Detron tausendmal nachergablt; und da es selbst in der schlechtesten Kopie noch immer gefiel, so glaubte man, daß es ein eben so gludlicher Stoff auch für das Theater sein musse. Houdar de la Motte und andere machten den Versuch; aber ich berufe mich auf jedes feinere Gefühl, wie diefer Versuch ausgefallen. Der Charafter der Matrone, der in der Erzählung ein nicht unangenehmes höhnisches Lächeln über die Vermessenheit der ehelichen Liebe erweckt, wird in dem Drama etel und gräßlich. Wir finden hier die Aberredungen, deren sich der Soldat gegen sie bedienet, bei weitem nicht so fein und dringend und siegend, als wir sie uns dort vorstellen. Dort bilden wir uns ein empfindliches Weibchen ein, dem es mit seinem Schmerze wirdich ernft ift, das aber den Ders suchungen und ihrem Temperamente unterliegt; ihre Schwäche 176

dunkt une die Schwäche des ganzen Geschlechte zu sein; wir fassen also keinen besonderen haß gegen sie; was sie tut, glauben wir, wurde ungefahr jede Frau getan haben; felbft ihren Cinfall, den lebendigen Liebhaber vermittelft des toten Mannes zu retten, glauben wir ihr, des Sinnreichen und der Besonnenheit wegen, verzeihen zu muffen; oder vielmehr, eben das Sinnreiche dieses Sinfalls bringt uns auf die Vermutung, daß er wohl auch nur ein bloßer Bufat des hamischen Ergablers fei, der fein Marchen gern mit einer recht giftigen Spitze schließen wollte. Aber in dem Drama findet diese Vermutung nicht statt; was wir dort nur horen, daß es geschehen sei, seben wir hier wirt. lich geschehen; woran wir dort noch zweiseln konnen, das von überzeugt uns unser eigener Sinn hier zu unwidersprechlich; bei der blogen Möglichkeit ergötzte uns das Sinnreiche der Tat, bei ihrer Wirklichkeit sehen wir blok ihre Schwarze; der Ginfall vergnügte unsern Wit, aber die Ausführung des Sinfalls emport unsere gange Empfindlichkeit; wir wenden der Bubne den Ruden, und fagen mit dem Lykas beim Detron, auch ohne uns in dem besondern Falle des Lykas zu besinden: Si justus Imperator fuisset, debuit patrisfamiliae corpus in monimentum referre, mulierem adfigere cruci. Und diese Strafe scheinet sie uns um so viel mehr zu verdienen, je weniger Kunft der Dichter bei ihrer Verführung angewendet; denn wir verdammen fodann in ihr nicht das schwache Weib überhaupt, sondern ein vorzüglich leichtsinniges, lüderliches Weibsstück insbesondere. - Kurz, die Petronische Fabel glücklich auf das Theater zu bringen, müßte sie den nämlichen Ausgang behalten, und auch nicht behalten; mußte die Matrone so weit gehen, und auch nicht so weit gehen. - Die Erklärung hierüber anderwärts!

Den siebenunddreißigsten Abend (Sonnabends, den 4. Julius) wurden "Nanine" und der "Advokat Patelin" wiederholt.

Den achtunddreißigsten Abend (Dienstags, den 7. Juli) ward die "Merope" des herrn von Voltaire aufgeführt Voltaire versertigte dieses Trauerspiel auf Veranlassung

**ΩV 12** 

der "Merope" des Maffei; vermutlich im Jahr 1737 und vermutlich zu Cirey, bei seiner Urania, der Marquise du Chatelet. Denn schon im Janner 1738 lag die handschrift davon zu Daris bei dem Dater Brumoy, der als Jesuit und als Verfasser des Théâtre des Grecs am geschickteften mar, die besten Vorurteile dafur einzuflogen und die Erwartung der hauptstadt diesen Vorurteilen gemäß zu ftimmen. Brumoy zeigte fie den Freunden des Verfaffere, und unter andern mußte er sie auch dem alten Dater Tournemine schicken, der, febr geschmeichelt, von seinem lieben Sohne Voltaire über ein Trauerspiel, über eine Sache, wovon er eben nicht viel verftand, um Rat gefragt zu werden, ein Briefchen voller Lobeserhebungen an jenen darüber zurückschrieb, welches nachher, allen unberufenen Kunftrichtern zur Lehre und zur Warnung, jederzeit dem Stude selbst vorgedruckt worden. Es wird darin für eines pon den pollkommensten Trauerspielen, für ein mahres Mufter erflart, und wir konnen uns nunmehr gang gufrieden geben, daß das Stud des Euripides gleichen Inhalts verloren gegangen; oder vielmehr, dieses ift nun nicht langer perloren. Poltaire hat es uns wieder hergestellt.

So fehr hierdurch nun auch Voltaire beruhiget sein mußte, so schien er sich doch mit der Vorstellung nicht übereilen 3u wollen, welche erft im Jahre 1743 erfolgte. Er genoß von seiner staatstlugen Verzogerung auch alle die Früchte, die er sich nur immer davon versprechen konnte. "Merope" fand den außerordentlichften Beifall, und das Parterre erzeigte dem Dichter eine Chre, von der man noch zurzeit Pein Exempel gehabt hatte. 3war begegnete ehedem das Dublikum auch dem großen Corneille sehr vorzüglich; sein Stuhl auf dem Theater ward beständig freigelassen, wenn der Zulauf auch noch so groß war, und wenn er kam, so ftand jedermann auf; eine Diftinktion, deren in Frankreich nur die Pringen vom Geblute gewurdiget werden. Corneille ward im Theater wie in seinem hause anges sehen; und wenn der hausherr erscheinet, was ift bil-178

liger, ale daß ihm die Gafte ihre höflichkeit bezeigen? Aber Voltairen widerfuhr noch gang etwas anders; das Darterre mard begierig, den Mann von Angesicht zu kennen, den es so fehr bewundert hatte; wie die Vorstellung also 3u Ende war, verlangte es ihn zu seben und rufte und schrie und larmte, bis der herr von Voltaire beraustreten und sich begaffen und bellatschen lassen mußte. Ich weiß nicht, welches von beiden mich hier mehr befremdet hatte, ob die kindische Neugierde des Publikums oder die eitele Gefälligkeit des Dichters. Wie denkt man denn, daß ein Dichter aussieht? Nicht wie andere Menschen? Und wie schwach muß der Sindruck sein, den das Wert gemacht bat, wenn man in eben dem Augenblicke auf nichts begieriger ift, als die Figur des Meifters dagegen gu halten? Das mahre Meifterftud, duntt mich, erfullet uns fo gang mit sich selbst, daß wir des Urhebers darüber vergessen; daß wir es nicht als das Produkt eines einzeln Wesens, sondern der allgemeinen Natur betrachten. Young fagt von der Sonne, es ware Sunde von den heiden gewesen, sie nicht anzubeten. Wenn Sinn in dieser Hyperbel liegt, so ift es diefer: der Glang, die Berrlichkeit der Sonne ift fo groß, so überschwenglich, daß es dem rohern Menschen zu verzeihen, daß es fehr naturlich war, wenn er sich teine großere herrlichkeit, teinen Glang denten konnte, von dem fener nur ein Abglang sei, wenn er sich also in Bewunderung der Sonne so sehr verlor, daß er an den Schopfer der Sonne nicht dachte. Ich vermute, die wahre Urfache, warum wir so wenig Zuverläffiges von der Derson und den Lebensumständen des homers wissen, ift die Vortrefflichfeit seiner Sedichte selbst. Wir fteben voller Erstaunen an dem breiten, rauschenden Fluffe, ohne an feine Quelle im Gebirge zu denken. Wir wollen es nicht wiffen, wir finden unfere Rechnung dabei, es zu vergeffen, daß homer, der Schulmeifter in Smyrna, der blinde Bettler, eben der homer ift, welcher uns in seinen Werten so entzudet. Er bringt uns unter Got= ter und helden; wir mußten in diefer Gefellschaft viel Langeweile haben, um uns nach dem Türsteher so genau zu erfundigen, der uns hereingelaffen. Die Taufchung muß febr schwach sein, man muß wenig Natur, aber desto mehr Künstelei empfinden, wenn man so neugierig nach dem Künstler ift. So wenig schmeichelhaft also im Grunde für einen Mann von Genie das Verlangen des Publikums, ihn von Derson zu kennen, sein mußte (und mas hat er dabei auch wirklich vor dem erften, dem beften Murmeltiere voraus, welches der Dobel gesehen zu haben ebenso begierig ift?), so wohl scheinet sich doch die Sitelkeit der französischen Dichter dabei befunden zu haben. Denn da das Parifer Parterre sah, wie leicht ein Voltaire in diese Falle zu loden sei, wie zahm und geschmeidig so ein Mann durch zweideutige Karessen werden konne, so machte es sich dieses Vergnügen öftrer, und selten ward nachher ein neues Stud aufgeführt, dessen Verfasser nicht gleichfalls bervor mußte, und auch gang gern hervorkam. Von Voltairen bis zu Marmontel und von Marmontel bis tief herab zu Cordier haben fast alle an diesem Dranger gestanden. Wie manches Armefundergesichte muß darunter gewesen sein! Die Posse ging endlich so weit, daß sich die Ernsthaftern von der Nation selbst darüber ärgerten. Der sinnreiche Ginfall des weisen Polichinell ift bekannt. Und nur erft gang neulich war ein junger Dichter kuhn genug, das Parterre vergebens nach sich rufen zu lassen. Er erschien durchaus nicht; sein Stud war mittelmäßig, aber dieses sein Betragen desto braver und rühmlicher. Ich wollte durch mein Beispiel einen solchen Abelstand lieber abgeschafft, als durch zehn Meropen ihn veranlaßt haben.

## Siebenunddreißigftes Stud Den 4. September 1767

Ich habe gesagt, daß Voltairens "Merope" durch die "Merope" des Maffei veranlasset worden ist. Aber veranlasset, sagt wohl zu wenig, denn sene ist ganz aus dieser 180

entstanden; Fabel, Plan und Sitten gehören dem Maffei; Voltaire wurde ohne ihn gar keine oder doch sicherlich eine ganz andere Merope geschrieben haben.

Also, um die Kopie des Franzosen richtig zu beurteilen, mussen wir zuvörderst das Original des Italieners kennen lernen; und um das poetische Verdienst des lettern gehörig zu schätzen, mussen wir vor allen Dingen einen Blick auf die historischen Facta werfen, auf die er seine Fabel gegründet hat.

Maffei selbst fasset diese Facta in der Zueignungsschrift feines Studes folgendergeftalt zufammen. "Daß, einige Beit nach der Eroberung von Troja, als die Berafliden, d. i. die Nachkommen des Herkules, sich in Peloponnesus wieder festgesetzt, dem Kresphont das messenische Gebiete durch das Los zugefallen; daß die Gemablin dieses Kresphonts Merope geheißen; daß Kresphont, weil er dem Volke sich allzu günftig erwiesen, von den Machtigern des Staats, mitfamt seinen Sohnen, umgebracht worden, den jungften ausgenommen, welcher auswärts bei einem Anverwandten seiner Mutter erzogen ward; daß dieser jungfte Sohn, Namens Aepytus, als er erwachsen, durch hilfe der Arfader und Dorier, sich des vaterlichen Reiches wieder bemachtiget, und den Tod seines Vaters an dessen Mordern gerachet habe: diefes ergablet Paufanias. Daß, nachdem Krefphont mit feinen zwei Sohnen umgebracht morden, Polyphont, welcher gleichfalls aus dem Geschlechte der heralliden mar, die Regierung an sich geriffen; daß diefer die Merope gezwungen, feine Gemahlin zu werden; daß der dritte Sohn, den die Mutter in Sicherheit bringen lassen, den Tyrannen nachber umgebracht und das Reich wieder erobert habe: dieses berichtet Apollodorus. Daß Merope selbst den geflüchteten Sohn unbekannterweise toten wollen; daß sie aber noch in dem Augenblicke von einem alten Diener daran verhindert worden, welcher ihr ent= dedt, daß der, den sie fur den Morder ihres Sohnes halte, ihr Sohn felbft fei; daß der nun erkannte Sohn bei einem Opfer Gelegenheit gefunden, den Doluphont hinzurichten: dieses meldete Hyginus, bei dem Aepytus aber den Namen Telephontes führet."

Cs ware zu verwundern, wenn eine solche Geschichte, die so besondere Gludswechsel und Erkennungen bat, nicht schon von den alten Tragicis mare genutt worden. Und was sollte sie nicht? Aristoteles, in feiner Dichtkunft, gedenkt eines Kresphontes, in welchem Merope ihren Sohn erkenne, eben da sie im Begriffe fei, ihn als den vermeinten Mörder ihres Sohnes umzubringen; und Plutarch, in seiner zweiten Abhandlung vom Fleischessen, zielet ohne Zweifel auf eben dieses Studt), wenn er sich auf die Bewegung beruft. in welche das ganze Theater gerate, indem Merope die Axt gegen ihren Sohn erhebet, und auf die Furcht, die jeden Buschauer befalle, daß der Streich geschehen werde, ebe der alte Diener dazu tommen tonne. Ariftoteles ermahnet dieses Kresphonts zwar ohne Namen des Verfassers; da wir aber bei dem Cicero und mehrern Alten einen "Kresphont" des Eurspides angezogen finden, so wird er mohl kein anderes als das Werk dieses Dichters gemeinet haben.

Der Dater Tournemine fagt in dem obgedachten Briefe: "Aristoteles, dieser weise Gesetzgeber des Theaters, hat die Fabel der Merope in die erfte Klasse der tragischen Fabeln gesett (a mis ce sujet au premier rang des sujets tragiques). Eurspides hatte fie behandelt, und Ariftoteles meldet, daß, so oft der "Kresphont" des Eurspides auf dem Theater des witigen Athens vorgestellet worden, dieses an tragische Meisterstude so gewohnte Volt gang außerordentlich fei betroffen, gerührt und entzudt worden." - Bubiche Phras ses, aber nicht viel Wahrheit! Der Pater irret sich in beiden Dunkten. Bei dem lettern bat er den Ariftoteles mit dem Plutarch vermengt, und bei dem erstern den Aristoteles nicht recht verftanden. Jenes ift eine Kleinigkeit, aber über dieses verlohnet es der Mühe, ein paar Worte zu sagen, weil mehrere den Aristoteles eben so unrecht verftanden haben.

Die Sache verhält sich wie folgt. Aristoteles untersucht

in dem vierzehnten Kapitel seiner Dichtkunft, durch was eigentlich für Begebenheiten Schreden und Mitleid erreget werde. "Alle Begebenheiten," fagt er, "muffen entweder unter Freunden oder unter Feinden oder unter gleichgültigen Dersonen vorgehen. Wenn ein Feind seinen Feind totet, so erweckt weder der Anschlag noch die Ausführung der Tat sonst weiter einiges Mitleid, als das allgemeine, welches mit dem Anblide des Schmerzlichen und Verderblichen überhaupt verbunden ift. Und so ist es auch bei gleichgültigen Personen. Folglich muffen die tragischen Begebenbeiten sich unter Freunden eräugnen; ein Bruder muß den Bruder, ein Sohn den Vater, eine Mutter den Sohn, ein Sohn die Mutter toten oder toten wollen oder fonft auf eine empfindliche Weise mighandeln oder mighandeln wollen. Dieses aber kann entweder mit oder ohne Wissen und Vorbedacht geschehen; und da die Tat entweder vollführt oder nicht vollführt werden muß, so entstehen daraus vier Klassen von Begebenheiten, welche den Absichten des Trauerspiels mehr oder weniger entsprechen. Die erste: wenn die Tat wissentlich, mit völliger Kenntnis der Person, gegen welche sie vollzogen werden soll, unternommen, aber nicht voll-30gen wird. Die zweite: wenn sie wissentlich unternommen und wirklich vollzogen wird. Die dritte: wenn die Tat unwissend, ohne Kenntnis des Gegenstandes, unternommen und vollzogen wird und der Tater die Person, an der er sie vollzogen, zu fpat kennen lernet. Die vierte: wenn die unwissend unternommene Tat nicht zur Vollziehung gelangt, indem die darein verwickelten Dersonen einander noch zur rechten Zeit erkennen." Don diesen vier Klassen gibt Ariftoteles der lettern den Vorzug, und da er die handlung der Merope in dem "Kresphont" davon zum Beispiele anführet: so haben Tournemine und andere dieses so angenommen, als ob er dadurch die Fabel dieses Trauerspiels überhaupt von der vollkommenften Sattung tragischer Fabeln zu sein erflare.

Indes sagt doch Aristoteles fur3 zuvor, daß eine gute

tragische Fabel sich nicht glücklich, sondern unglücklich enden müsse. Wie kann dieses beides bei einander bestehen? Sie soll sich unglücklich enden, und gleichwohl läuft die Bezgebenheit, welche er nach sener Klassissischen allen andern tragischen Begebenheiten vorziehet, glücklich ab. Widersspricht sich nicht also der große Kunstrichter offenbar?

Dictorins, fagt Dacier, fei der einzige, welcher diese Schwierigkeit gesehen; aber da er nicht verstanden, mas Aristoteles eigentlich in dem ganzen vierzehnten Kapitel gewollt: so habe er auch nicht einmal den geringften Derfuch gewagt, sie zu beben. Ariftoteles, meinet Dacier, rede dort gar nicht von der Fabel überhaupt, sondern wolle nur lehren, auf wie mancherlei Art der Dichter tragische Begebenheiten behandeln tonne, ohne das Wesentliche, was die Geschichte davon meldet, zu verändern, und welche von diesen Arten die beste sei. Wenn 3. C. die Ermordung der Klytamnestra durch den Orest der Inhalt des Studes sein sollte, so zeige sich, nach dem Aristoteles, ein vierfacher Dlan, diesen Stoff zu bearbeiten, nämlich entweder als eine Begebenheit der erstern, oder der zweiten, oder der dritten, oder der vierten Klasse; der Dichter muffe nun überlegen, welcher hier der schicklichste und beste sei. Diese Ermordung als eine Begebenheit der erftern Klaffe zu behandeln, finde darum nicht ftatt, weil sie nach der historie wirdich geschehen musse und durch den Orest geschehen muffe. Nach der zweiten darum nicht: weil sie zu gräßlich sei. Nach der vierten darum nicht: weil Klytamnestra dadurch abermals gerettet würde, die doch durchaus nicht gerettet werden solle. Folglich bleibe ihm nichts als die dritte Klasse übria.

Die dritte! Aber Aristoteles gibt ja der vierten den Dorzug; und nicht bloß in einzeln Fällen, nach Maßgebung der Umstände, sondern überhaupt. Der ehrliche Dacier macht es öster so: Aristoteles behält bei ihm recht, nicht weil er recht hat, sondern weil er Aristoteles ift. Indem er auf der einen Seite eine Bloße von ihm zu decken glaubt,

macht er ihm auf einer andern eine ebenso schlimme. Wenn nun der Gegner die Besonnenheit bat, anftatt nach jener in diese zu stoßen: so ist es ja doch um die Untrüglich. keit seines Alten geschehen, an der ihm im Grunde noch mehr als an der Wahrheit selbst zu liegen scheinet. Wenn fo viel auf die Abereinftimmung der Geschichte ankommt, der Dichter allgemein bekannte Dinge aus ihr zwar lindern, aber nie ganglich verandern darf: wird es unter diesen nicht auch solche geben, die durchaus nach dem ersten oder zweiten Plane behandelt werden muffen? Die Ermordung der Klytamnestra mußte eigentlich nach dem zweiten vorgeftellt werden; denn Orestes hat sie wissentlich und vorfätzlich vollzogen: der Dichter aber kann den dritten mahlen, weil dieser tragischer ift und der Geschichte doch nicht geradezu widerspricht. Gut, es sei so: aber 3. C. Medea, die ihre Kinder ermordet? Welchen Plan kann hier der Dichter anders einschlagen, als den zweiten? Denn sie muß sie umbringen, und sie muß sie wissentlich umbringen; beides ift aus der Geschichte gleich allgemein bekannt. Was für eine Rangordnung kann also unter diesen Dlanen ftattfinden? Der in einem Falle der vorzüglichste ift, kommt in einem andern gar nicht in Betracht. Oder um den Dacier noch mehr einzutreiben: so mache man die Anwendung nicht auf historische, sondern auf bloß erdichtete Begebenheiten. Gesett, die Ermordung der Klytamnestra mare von dieser lettern Art, und es hatte dem Dichter freigeftanden, sie vollziehen oder nicht vollziehen zu lassen, sie mit oder ohne völlige Kenntnis vollziehen zu lassen. Welchen Dlan hatte er dann mahlen muffen, um eine so viel als möglich vollkommene Tragodie daraus zu machen? Dacier fagt felbft: den vierten, denn wenn er ihm den dritten vorziehe, so geschähe es bloß aus Achtung gegen die Geschichte. Den vierten also? Den also, welcher sich gludlich schlieft? Aber die beften Tragodien, fagt eben der Ariftoteles, der diefem vierten Plane den Vorzug vor allen erteilet, sind ja die, welche sich unglücklich schließen? Und das ist ja eben der Widerspruch, den Dacier heben wollte. hat er ihn denn also gehoben? Bestätiget hat er ihn vielmehr.

#### Achtunddreißigftes Stud Den 8. September 1767

Ich bin es auch nicht allein, dem die Auslegung des Dacier keine Senüge leistet. Unsern deutschen Abersetzer der Aristotelischen Dichtkunft\*) hat sie eben so wenig bestriediget. Er trägt seine Gründe dagegen vor, die zwar nicht eigentlich die Ausslucht des Dacier bestreiten, aber ihn doch sonst erheblich genug dünken, um seinen Autor lieber gänzlich im Stiche zu lassen, als einen neuen Verssuch zu wagen, etwas zu retten, was nicht zu retten sei. "Ich überlasse," schließt er, "einer tiesern Sinsicht, diese Schwierigkeiten zu heben; sch kann kein Licht zu ihrer Erklärung sinden, und scheinet mir wahrscheinlich, daß unser Philosoph dieses Kapitel nicht mit seiner gewöhnlichen Vorssicht durchgedacht habe."

Ich bekenne, daß mir dieses nicht sehr mahrscheinlich scheinet. Gines offenbaren Widerspruchs macht sich ein Aristoteles nicht leicht schuldig. Wo ich dergleichen bei so einem Manne zu finden glaube, fete ich das großere Mißtrauen lieber in meinen, als in seinen Verstand. Ich verdoppele meine Aufmerkfamkeit, ich überlese die Stelle gehnmal, und glaube nicht eber, daß er sich widersprochen, als bis ich aus dem ganzen Zusammenhange seines Suftems ersehe, wie und wodurch er zu diesem Widerspruche verleitet worden. Finde ich nichts, was ihn dazu verleiten konnen, was ihm diesen Widerspruch gewissermaßen unvermeidlich machen muffen, so bin ich überzeugt, daß er nur anscheinend ift. Denn sonft wurde er dem Verfasser, der seine Materie so oft überdenten muffen, gewiß am erften aufgefallen sein, und nicht mir ungenbterm Lefer, der ich ihn zu meinem Unterrichte in die hand nehme. Ich bleibe also fteben, verfolge den Faden seiner Gedanken 186

zurud, ponderiere ein sedes Wort, und sage mir immer: Aristoteles kann irren, und hat oft gestret; aber daß er hier etwas behaupten sollte, wovon er auf der nächsten Seite gerade das Segenteil behauptet, das kann Aristoteles nicht. Endlich sindet sich's auch.

Doch ohne weitere Umftande; hier ist die Erklarung, an welcher herr Curtius verzweiselt. — Auf die Shre einer tiefern Sinsicht mache ich desfalls keinen Auspruch. Ich will mich mit der Shre einer größern Bescheidenheit gegen einen Philosophen, wie Aristoteles, begnügen.

Nichts empfiehlt Aristoteles dem tragischen Dichter mehr, als die gute Abfassung der Fabel; und nichts hat er ihm durch mehrere und feinere Bemerkungen zu erleichtern gesucht, als eben diese. Denn die Fabel ist es, die den Dichter vornehmlich zum Dichter macht: Sitten, Gesinnungen und Ausdruck werden gehnen geraten, gegen einen, der in jener untadelhaft und vortrefflich ift. Er erflart aber die Fabel durch die Nachahmung einer handlung, πράξεως, und eine handlung ift ihm eine Verknupfung von Begebenheiten, σύνθεσις πραγμάτων. Die handlung ift das Sanze, die Begebenheiten sind die Teile dieses Sanzen: und fo wie die Gute eines jeden Gangen auf der Gute feiner einzeln Teile und deren Verbindung beruhet, so ift auch die tragische handlung mehr oder weniger vollkommen. nachdem die Begebenheiten, aus welchen sie bestehet, jede für sich und alle zusammen, den Absichten der Tragodie mehr oder weniger entsprechen. Nun bringt Aristoteles alle Begebenheiten, welche in der tragischen Bandlung ftatthaben konnen, unter drei hauptstude: des Gludemechsels, περιπετείας; der Erkennung, αναγνωρισμού; und des Leis dens, navovc. Was er unter den beiden erftern verftebt, zeigen die Worte genugsam; unter dem dritten aber faßt er alles zusammen, mas den handelnden Personen Derderbliches und Schmerzliches widerfahren kann: Tod, Wuns den, Martern und dergleichen. Jene, der Gludewechsel und die Erkennung, sind das, wodurch sich die verwidelte Fabel,

μύθος πεπλεγμένος, von der einfachen, άπλφ, unterscheidet; sie sind also teine wesentliche Stude der Fabel; sie machen die handlung nur mannigfaltiger, und dadurch schoner und interessanter; aber eine handlung kann auch ohne sie ihre völlige Einheit und Rundung und Große haben. Ohne das dritte hingegen laft fich gar teine tragische Sandlung denten; Arten des Leidens, nan, muß jedes Trauerspiel haben, die Fabel desselben mag einfach oder verwidelt sein; denn sie gehen geradezu auf die Absicht des Trauerspiels, auf die Erregung des Schredens und Mitleids; das hingegen nicht jeder Gludewechsel, nicht jede Erkennung, sondern nur gemisse Arten derselben diese Absicht erreichen, sie in einem bobern Grade erreichen belfen, andere aber ihr mehr nachteilig als vorteilhaft sind. Indem nun Aristos teles, aus diesem Gesichtspunkte, die verschiednen, unter drei hauptftude gebrachten Teile der tragischen Sandlung, jeden insbesondere betrachtet, und untersuchet, welches der beste Gludewechsel, welches die beste Erkennung, welches die beste Behandlung des Leidens sei: so findet sich in Ansehung des erftern, daß derjenige Gludewechsel der beste, das ift der fahigfte, Schreden und Mitleid zu erweden und zu befordern, fei, welcher aus dem Bessern in das Schlimmere geschieht; und in Ansehung der lettern, daß diejenige Behandlung des Leidens die befte in dem namlichen Verftande sei, wenn die Dersonen, unter welchen das Leiden bevorstehet, einander nicht kennen, aber in eben dem Augenblide, da dieses Leiden zur Wirklichkeit gelangen foll, einander tennen lernen, fo daß es dadurch unterbleibt.

And dieses soll sich widersprechen? Ich verstehe nicht, wo man die Sedanken haben muß, wenn man hier den geringsten Widerspruch sindet. Der Philosoph redet von verschiedenen Teilen: warum soll denn das, was er von diesem Teile behauptet, auch von senem gelten müssen? Ist denn die möglichste Vollkommenheit des einen notwendig auch die Vollkommenheit des andern? Oder ist die Vollkommenheit eines Teils auch die Vollkommenheit des

Sanzen? Wenn der Gludswechsel und das, was Aristoteles unter dem Worte Leiden begreift, zwei verschiedene Dinge sind, wie sie es sind, warum soll sich nicht gang etwas Derschiedenes von ihnen fagen laffen? Oder ift es unmöglich, daß ein Sanzes Teile von entgegengesetten Sigenschaften haben fann? Wo fagt Ariftoteles, daß die befte Tragodie nichts als die Vorstellung einer Veranderung des Gludes in Unglud fei? Oder wo fagt er, daß die beste Tragodie auf nichts, als auf die Erkennung deffen binauslaufen muffe, an dem eine grausam widernaturliche Tat verübet werden solle? Er sagt weder das eine noch das andere von der Tragodie überhaupt, sondern jedes von einem besondern Teile derselben, welcher dem Ende mehr oder weniger nahe liegen, welcher auf den andern mehr oder weniger Sinfluß, und auch wohl gar keinen, haben kann. Der Gludewechsel tann sich mitten in dem Stude ereignen, und wenn er schon bis an das Ende fortdauert, so macht er doch nicht selbst das Ende: so ist 3. C. der Gludowechsel im "Dedip", der sich bereits zum Schlusse des vierten Akts außert, zu dem aber noch mancherlei Leiden (ná97) hinzukommen, mit welchem sich eigentlich das Stud fchliefet. Gleichfalls tann das Leiden mitten in dem Stude zur Vollziehung gelangen follen, und in dem nämlichen Augenblide durch die Erkennung hintertrieben werden, so daß durch diese Erkennung das Stud nichts weniger als geendet ist; wie in der zweiten "Iphigenia" des Curipides, wo Orestes, auch schon in dem vierten Akte, von seiner Schwefter, die ihn aufzuopfern im Begriffe ift, erkannt wird. Und wie vollkommen wohl jener tragischfte Glud'swechsel mit der tragischsten Behandlung des Leidens sich in einer und eben derfelben Fabel verbinden laffe, kann man an der "Merope" selbst zeigen. Sie hat die lettere; aber was hindert es, daß sie nicht auch die erstere haben konnte, wenn nämlich Merope, nachdem sie ihren Sohn unter dem Dolche erkannt, durch ihre Beeiferung, ihn nunmehr auch wider den Polyphont zu schützen, entweder ihr

eigenes oder dieses geliebten Sohnes Verderben beförderte? Warum könnte sich dieses Stück nicht eben so wohl mit dem Untergange der Mutter, als des Tyrannen schließen? Warum sollte es einem Dichter nicht freistehen können, um unser Mitleiden gegen eine so zärtliche Mutter auf das höchste zu treiben, sie durch ihre Zärtlichkeit selbst unglücklich werden zu lassen? Oder warum sollte es ihm nicht erlaubt sein, den Sohn, den er der frommen Rache seiner Mutter entrissen, gleichwohl den Nachstellungen des Tyrannen unterliegen zu lassen? Würde eine solche Merope, in beiden Fällen, nicht wirklich die beiden Sigenschaften des besten Trauerspiels verbinden, die man bei dem Kunstrichter so widersprechend sindet?

Ich merke wohl, was das Migverständnis veranlasset haben kann. Man hat sich einen Gludswechsel aus dem Bessern in das Schlimmere nicht ohne Leiden, und das durch die Erkennung verhinderte Leiden nicht ohne Gludewechsel denken konnen. Gleichwohl kann beides gar wohl ohne das andere sein; nicht zu erwähnen, daß auch nicht beides eben die nämliche Person treffen muß, und wenn es die nämliche Derson trifft, daß eben nicht beides sich gu der nämlichen Zeit ereignen darf, sondern eines auf das andere folgen, eines durch das andere verurfachet werden kann. Ohne dieses zu überlegen, hat man nur an solche Fälle und Fabeln gedacht, in welchen beide Teile entweder zusammenfließen, oder der eine den andern notwendig ausschließt. Daß es dergleichen gibt, ift unftreitig. Aber ift der Kunftrichter deswegen zu tadeln, der seine Regeln in der möglichften Allgemeinheit abfaßt, ohne sich um die Fälle 3u bekummern, in welchen seine allgemeine Regeln in Kollision kommen, und eine Vollkommenheit der andern aufgeopfert werden muß? Setzet ihn eine solche Kollision mit sich selbst in Widerspruch? Er sagt: dieser Teil der Fabel, wenn er seine Vollkommenheit haben soll, muß von dieser Beschaffenheit sein; jener von einer andern, und ein dritter wiederum von einer andern. Aber wo hat er gesagt, daß 100

jede Fabel diese Teile alle notwendig haben musse? Senug für ihn, daß es Fabeln gibt, die sie alle haben können. Wenn eure Fabel aus der Zahl dieser glücklichen nicht ist; wenn sie euch nur den besten Slückswechsel, oder nur die beste Behandlung des Leidens erlaubt: so untersuchet, bei welchem von beiden ihr am besten überhaupt fahren würdet, und wählet. Das ist es alles!

# Neununddreißigftes Stud Den 11. September 1767

Am Ende zwar mag sich Aristoteles widersprochen oder nicht widersprochen haben; Tournemine mag ihn recht verftanden oder nicht recht verftanden haben: die Fabel der "Merope" ist weder in dem einen, noch in dem andern Falle fo schlechterdings für eine vollkommene tragische Fabel zu erkennen. Denn hat sich Aristoteles widersprochen, so behauptet er eben so wohl gerade das Gegenteil von ihr, und es muß erft untersucht werden, wo er das großere Recht hat, ob dort oder hier. hat er sich aber, nach meiner Erklärung, nicht widersprochen, so gilt das Sute, was er davon fagt, nicht von der ganzen Fabel, sondern nur von einem einzeln Teile derselben. Vielleicht war der Migbrauch seines Ansehens bei dem Pater Tournemine auch nur ein bloker Tesuiterkniff, um uns mit guter Art zu verstehen zu geben, daß eine so vollkommene Fabel, von einem so großen Dichter als Voltaire bearbeitet, notwendig ein Meifterftud werden muffen.

Doch Tournemine und Tournemine — Ich fürchte, meine Leser werden fragen: "Wer ist denn dieser Tournemine? Wir kennen keinen Tournemine." Denn viele dürsten ihn wirklich nicht kennen; und manche dürsten so fragen, weil sie ihn gar zu gut kennen; wie Montesquieu\*).

Sie belieben also, anftatt des Pater Tournemine, den Herrn von Voltaire selbst zu substituseren. Denn auch er sucht uns von dem verlornen Stude des Surspides die

nämlichen irrigen Begriffe zu machen. Auch er sagt, daß Aristoteles in seiner unsterblichen Dichtkunst nicht anstehe, zu behaupten, daß die Erkennung der Merope und ihres Sohnes der interessanteste Augenblick der ganzen griechisschen Bühne sei. Auch er sagt, daß Aristoteles diesem coup de théâtre den Vorzug vor allen andern erteile. Und vom Plutarch versichert er uns gar, daß er dieses Stück des Eurspides für das rührendste von allen Stücken desselben gehalten habe\*). Dieses letztere ist nun gänzlich aus der Luft gegriffen. Denn Plutarch macht von dem Stücke, aus welchem er die Situation der Merope ansührt, nicht einsmal den Titel namhast; er sagt weder, wie es heißt, noch wer der Versasser desselben sei; geschweige, daß er es sür das rührendste von allen Stücken des Eurspides erkläre.

Aristoteles soll nicht austehen, zu behaupten, daß die Erkennung der Merope und ihres Sohnes der interessontefte Augenblid der gangen griechischen Buhne feil Welche Ausdrude: nicht anstehen, zu behaupten! Welche Superbel: der intereffantefte Augenblid der gangen griechischen Buhne! Sollte man hieraus nicht schließen: Aristoteles gehe mit Fleiß alle intereffante Augenblide, welche ein Trauerspiel haben konne, durch, vergleiche einen mit dem andern, wiege die verschiedenen Beispiele, die er von jedem insbesondere bei allen, oder wenigftens den vornehmften Dichtern gefunden, unter einander ab, und tue endlich fo dreift als ficher den Ausspruch für diesen Augenblick bei dem Suripides. Gleichwohl ift es nur eine einzelne Art von interessanten Augenbliden, wovon er ihn zum Beispiele anführet: gleichwohl ist er nicht einmal das einzige Beispiel von dieser Art. Denn Ariftoteles fand abnliche Beifpiele in der "Iphis genia", wo die Schwefter den Bruder, und in der "Belle", wo der Sohn die Mutter erkennet, eben da die erftern im Begriffe find, fich gegen die andern zu vergeben.

Das zweite Beispiel von der Iphigenia ist wirklich aus dem Suripides; und wenn, wie Dacier vermutet, auch die "Helle" ein Werk dieses Dichters gewesen: so ware es doch

fonderbar, daß Aristoteles alle drei Beispiele von einer solchen glücklichen Erkennung gerade bei demjenigen Dicheter gefunden hätte, der sich der unglücklichen Peripetie am meisten bediente. Warum zwar sonderbar? Wir haben sa gesehen, daß die eine die andere nicht ausschließt; und obschon in der "Iphigenia" die glückliche Erkennung auf die unglückliche Peripetie folgt, und das Stück überhaupt also glücklich sich endet: wer weiß, ob nicht in den beiden andern eine unglückliche Peripetie auf die glückliche Erkennung folgte, und sie also völlig in der Manier schlossen, durch die sich Eurspides den Charakter des tragsschsten von allen tragsschen Dichtern verdiente?

Mit der Merope, wie ich gezeigt, war es auf eine dops pelte Art möglich; ob es aber wirklich geschehen, oder nicht geschehen, lagt sich aus den wenigen Fragmenten, die uns von dem "Kresphontes" übrig sind, nicht schließen. Sie enthalten nichts als Sittenspruche und moralische Gesinnungen, von spätern Schriftftellern gelegentlich angezogen, und werfen nicht das geringfte Licht auf die Okonomie des Studes\*). Aus dem einzigen, bei dem Polybius, welches eine Anrufung an die Gottin des Friedens ift, Scheinet gu erhellen, daß zu der Zeit, in welche die Bandlung gefallen, die Ruhe in dem messenischen Staate noch nicht wieder bergeftellet gewesen; und aus ein paar andern sollte man fast schließen, daß die Ermordung des Kresphontes und seiner zwei altern Sohne entweder einen Teil der Sand. lung selbst ausgemacht habe, oder doch nur furz vorhergegangen sei; welches beides sich mit der Erkennung des jungern Sohnes, der erft verschiedene Jahre nachher seinen Dater und seine Bruder zu rachen tam, nicht wohl que sammenreimet. Die größte Schwierigkeit aber macht mir der Titel felbft. Wenn diese Erkennung, wenn diese Rache des jungern Sohnes der vornehmfte Inhalt gemesen: wie konnte das Stud "Kresphontes" beißen? Kresphontes mar der Name des Vaters; der Sohn aber hieß nach einigen Aepytus und nach andern Telephontes; vielleicht, daß jenes 2 V 13 193

der rechte und dieses der angenommene Name war, den er in der Fremde führte, um unerkannt und vor den Nachstellungen des Polyphonts sicher zu bleiben. Der Vater muß längst tot sein, wenn sich der Sohn des väterlichen Reiches wieder bemächtiget. Hat man jemals gehört, daß ein Trauerspiel nach einer Person benennet worden, die gar nicht darin vorkömmt? Corneille und Dacier haben sich geschwind über diese Schwierigkeit hinwegzusetzen gewußt, indem sie angenommen, daß der Sohn gleichfalls Kresphont geheißen\*); aber mit welcher Wahrscheinlichskeit? aus welchem Grunde?

Wenn es indes mit einer Entdedung seine Richtigkeit bat, mit der sich Maffei schmeichelte: so konnen wir den Dlan des Kresphontes ziemlich genau wissen. Er glaubte ihn nämlich bei dem huginus, in der hundertundvierundachtzigften Fabel, gefunden zu haben\*). Denn er halt die Fabeln des Syginus überhaupt größtenteils für nichts, als für die Argumente alter Tragodien, welcher Meinung auch schon vor ihm Reinesius gewesen war, und empfiehlt daber den neuern Dichtern, lieber in diesem verfallenen Schachte nach alten tragischen Fabeln zu suchen, als sich neue zu erdichten. Der Rat ift nicht übel und zu befolgen. Auch hat ihn mancher befolgt, ehe ihn Maffei noch gegeben, oder ohne zu missen, daß er ihn gegeben. herr Weiße hat den Stoff zu feinem "Thuest" aus diefer Grube geholt; und es martet da noch mancher auf ein verständiges Auge. Nur mochte es nicht der größte, sondern vielleicht gerade der allerkleinfte Teil sein, der in dieser Absicht von dem Werke des hyginus zu nuten. Es braucht auch darum gar nicht aus den Argumenten der alten Tragodien gusammengesett zu fein; es kann aus eben den Quellen, mittelbar oder unmittelbar, geflossen sein, zu welchen die Tragodienschreiber selbst ihre Zuflucht nahmen. Ja, hyginus, oder wer sonft die Kompilation gemacht, scheinet selbst die Tragodien als abgeleitete, verdorbene Bache betrachtet gu haben; indem er an verschiedenen Stellen das, mas weiter 194

nichts als die Glaubwürdigkeit eines tragischen Dichters vor sich hatte, ausdrücklich von der alten, echtern Tradition absondert. So erzählt er 3. S. die Fabel von der Ino und die Fabel von der Antiopa, zuerst nach dieser und darauf in einem besondern Abschnitte nach der Behandlung des Suripides.

## Dierzigstes Stud Den 15. September 1767

Damit will ich jedoch nicht sagen, daß, weil über der hundertundvierundachtzigsten Fabel der Name des Euripides nicht stehe, sie auch nicht aus dem "Kresphont" desselben könne gezogen sein. Vielmehr bekenne ich, daß sie wirklich den Sang und die Verwickelung eines Trauerspieles hat; so daß, wenn sie keines gewesen ist, sie doch leicht eines werden könnte, und zwar eines, dessen Plan der alten Simplizität weit näher käme, als alle neuere Meropen. Man urteile selbst: die Erzählung des Hyginus, die ich oben nur verkürzt angeführt, ist nach allen ihren Umständen folgende.

Kresphontes war König von Messenien und hatte mit seiner Semahlin Merope drei Söhne, als Polyphontes einen Aufstand gegen ihn erregte, in welchem er, nebst seinen beiden ältesten Söhnen, das Leben verlor. Polyphontes bemächtigte sich hierauf des Reichs und der Hand der Merope, welche während dem Aufruhre Selegenheit gefunden hatte, ihren dritten Sohn, namens Telephontes, zu einem Saststreunde in Ätolien in Sicherheit bringen zu lassen. Je mehr Telephontes heranwuchs, desto unruhiger ward Polyphonstes. Er konnte sich nichts Sutes von ihm gewärtigen, und versprach also demjenigen eine große Belohnung, der ihn aus dem Wege räumen würde. Dieses erfuhr Telephonstes; und da er sich nunmehr fähig fühlte, seine Rache zu unternehmen, so machte er sich heimlich aus Ätolien weg, ging nach Messenien, kam zu dem Tyrannen, sagte, daß er

den Telephontes umgebracht habe, und verlangte die von ihm dafür ausgesetzte Belohnung. Doluphontes nahm ihn auf und befahl, ihn so lange in feinem Dalafte zu bewirten, bis er ihn weiter ausfragen konne. Telephontes ward also in das Gastzimmer gebracht, wo er vor Mudigkeit einschlief. Indes tam der alte Diener, welchen bisher Mutter und Sohn zu ihren wechselseitigen Botschaften gebraucht, weinend zu Meropen und meldete ihr, daß Telephontes aus Atolien weg sei, ohne daß man wisse, wo er hingekommen. Sogleich eilet Merope, der es nicht unbekannt geblieben, messen sich der angekommene Fremde ruhme, mit einer Axt nach dem Gaftzimmer, und hatte ihn im Schlafe unfehlbar umgebracht, wenn nicht der Alte, der ihr dahin nachgefolgt, den Sohn noch zur rechten Zeit erkannt und die Mutter an der Freveltat verhindert hatte. Nunmehr machten beide gemeinschaftliche Sache, und Merope stellte sich gegen ihren Gemahl ruhig und versöhnt. Polyphontes dunkte sich aller seiner Wunsche gewähret und wollte den Gottern durch ein feierliches Opfer feinen Dant bezeigen. Als sie aber alle um den Altar versammelt waren, führte Telephontes den Streich, mit dem er das Opfertier fällen gu wollen sich stellte, auf den Konig; der Tyrann fiel, und Telephontes gelangte zu dem Besitze seines vaterlichen Reiches\*).

Auch hatten, schon in dem sechzehnten Jahrhunderte, zwei italienische Dichter, Joh. Bapt. Liviera und Domponio Torelli, den Stoff zu ihren Trauerspielen, Kresphont und Merope, aus dieser Fabel des Hyginus genommen, und waren sonach, wie Massei meinet, in die Justapsen des Euripides getreten, ohne es zu wissen. Doch dieser Überzeugung ohngeachtet wollte Massei selbst sein Werk so wenig zu einer bloßen Divination über den Euripides machen und den verlornen Kresphont in seiner Merope wieder ausleben lassen, daß er vielmehr mit Fleiß von verschiednen Hauptzügen dieses vermeintlichen Euripidischen Planes abging, und nur die einzige Situation, die ihn vornehmlich darin gerührt hatte, in aller ihrer Ausdehnung zu nutzen suchte.

Die Mutter nämlich, die ihren Sohn so feurig liebte, daß sie sich an dem Morder desselben mit eigner hand rachen wollte, brachte ihn auf den Gedanken, die mutterliche Bartlichkeit überhaupt zu schildern, und, mit Ausschließung aller andern Liebe, durch diese einzige, reine und tugendhafte Leis denschaft sein ganzes Stud zu beleben. Was dieser Absicht also nicht vollkommen zusprach, ward verändert; welches besonders die Umftande von Meropens zweiter Verheiratung und von des Sohnes auswärtiger Erziehung treffen mußte. Merope mußte nicht die Gemahlin des Dolyphonts sein; denn es schien dem Dichter mit der Gewissenhaftigkeit einer so frommen Mutter zu streiten, sich den Umarmungen eines zweiten Mannes überlaffen zu haben, in dem fie den Morder ihres erften kannte, und deffen eigene Erhaltung es erforderte, sich durchaus von allen, welche nabere Ansprüche auf den Thron haben konnten, zu befreien. Der Sohn mußte nicht bei einem vornehmen Saftfreunde seines vaterlichen Bauses, in aller Sicherheit und Gemachlichkeit, in der volligen Kenntnis seines Standes und seiner Bestimmung, er-30gen fein: denn die mutterliche Liebe erkaltet naturlicherweise, wenn sie nicht durch die beständigen Vorstellungen des Ungemache, der immer neuen Sefahren, in welche ihr abwesender Gegenstand geraten fann, gereizet und angeftrenget wird. Er mußte nicht in der ausdrudlichen Absicht kommen, sich an dem Tyrannen zu rächen; er muß nicht von Meropen für den Morder ihres Sohnes gehalten werden, weil er sich selbst dafür ausgibt, sondern weil eine gewisse Derbindung von Zufällen diesen Verdacht auf ihn giehet: denn kennt er seine Mutter, so ift ihre Verlegenheit bei der erften mundlichen Erdarung aus, und ihr ruhrender Kummer, ihre zärtliche Verzweiflung hat nicht freies Spiel genug.

Und diesen Veränderungen zufolge kann man sich den Masseischen Plan ungefähr vorstellen. Polyphontes regieret bereits funfzehn Jahre, und doch fühlet er sich auf dem Throne noch nicht beseisiget genug. Denn das Volk ift noch immer dem Hause seines vorigen Königes zugetan und

rechnet auf den letten, geretteten Zweig desselben. Die Mikvergnügten zu beruhigen, fällt ihm ein, sich mit Meropen 3u verbinden. Er tragt ihr feine hand an, unter dem Dorwande einer wirklichen Liebe. Doch Merope weiset ihn mit diesem Vorwande zu empfindlich ab; und nun sucht er durch Drohungen und Gewalt zu erlangen, wozu ihm seine Derstellung nicht verhelfen konnen. Cben dringt er am scharf. ften in sie, als ein Jungling vor ihn gebracht wird, den man auf der Landstraße über einem Morde ergriffen hat. Aegisth, so nannte sich der Jungling, hatte nichts getan, als fein eignes Leben gegen einen Rauber verteidiget; fein Ansehen verrat so viel Adel und Unschuld, seine Rede so viel Wahrheit, daß Merope, die noch außerdem eine gewisse Falte seines Mundes bemerkt, die ihr Gemahl mit ihm gemein hatte, bewogen wird, den Konig für ihn gu bitten; und der Konig begnadiget ihn. Doch gleich darauf vermißt Merope ihren jungften Sohn, den sie einem alten Diener, namens Polydor, gleich nach dem Tode ihres Gemahls anvertrauet hatte, mit dem Befehle, ihn als fein eigenes Kind zu erziehen. Er hat den Alten, den er fur seinen Vater halt, beimlich verlassen, um die Welt zu seben; aber er ift nirgends wieder aufzufinden. Dem Berge einer Mutter ahnet immer das Schlimmfte; auf der Landstraße ist semand ermordet worden; wie, wenn es ihr Sohn gewesen ware? So denkt sie, und wird in ihrer bangen Dermutung durch verschiedene Ulmftande, durch die Bereitwilligkeit des Konigs, den Morder zu begnadigen, pornehmlich aber durch einen Ring bestärket, den man bei dem Aegisth gefunden, und von dem ihr gesagt wird, daß ihn Aegisth dem Erschlagenen abgenommen habe. Es ist dieses der Siegelring ihres Gemahls, den sie dem Doludor mitgegeben hatte, um ihn ihrem Sohne einzuhandigen, wenn er erwachsen, und es Zeit sein wurde, ihm feinen Stand zu entdeden. Sogleich lagt fie den Jungling, fur den fie vorher selbst gebeten, an eine Saule binden, und will ihm das Berg mit eigner hand durchftogen. Der Jungling er-198

innert sich in diesem Augenblide seiner Eltern; ihm ents fährt der Name Messene; er gedenkt des Verbots seines Daters, diesen Ort forgfältig zu vermeiden; Merope verlangt hierüber Erflarung: indem fommt der Konig dazu, und der Jungling wird befreiet. So nabe Merope der Erkennung ihres Irrtums war, so tief verfällt sie wiederum darein zurud, als sie siehet, wie bohnisch der Konig über ihre Verzweiflung triumphiert. Nun ift Aegifth unfehlbar der Morder ihres Sohnes, und nichts soll ihn vor ihrer Rache schützen. Sie erfährt mit einbrechender Nacht, daß er in dem Vorsaale sei, wo er eingeschlafen, und kommt mit einer Axt, ihm den Kopf zu spalten; und schon hat sie die Axt zu dem Streiche erhoben, als ihr Polydor, der sich Burg zupor in eben den Vorsaal eingeschlichen und den Schlafenden Aegisth erkannt hatte, in die Arme fallt. Aegisth erwacht und fliehet, und Polydor entdedt Meropen ihren eigenen Sohn in dem vermeinten Mörder ihres Sohnes. Sie will ihm nach, und wurde ihn leicht durch ihre fturmische Zärtlichkeit dem Tyrannen entdeckt haben, wenn sie der Alte nicht auch hiervon gurudgehalten hatte. Mit fruhem Morgen soll ihre Vermählung mit dem Könige vollzogen werden; sie muß zu dem Altare, aber sie will eber fterben, als ihre Sinwilligung erteilen. Indes hat Polydor auch den Aegisth sich kennen gelehrt; Aegisth eilet in den Tempel, dranget sich durch das Volk, und - das übrige wie bei dem Syginus.

## Cinundvierzigftes Stud Den 18. September 1767

Je schlechter es zu Anfange dieses Jahrhunderts mit dem italienischen Theater überhaupt aussahe, desto größer war der Beifall und das Zujauchzen, womit die "Merope" des Massei aufgenommen wurde.

Cedite Romani scriptores, cedite Graii, Nescio quid majus nascitur Oedipode: schrie Leonardo Adami, der nur noch die erften zwei Atte in Rom davon gesehen hatte. In Venedig ward 1714, das ganze Karneval hindurch, faft tein anderes Stud gespielt als "Merope"; die ganze Welt wollte die neue Tragodie sehen und wieder seben; und selbst die Opernbuhnen fanden sich darüber verlassen. Sie ward in einem Tahre viermal gedruckt; und in sechzehn Jahren (von 1714-1730) sind mehr als dreißig Ausgaben, in und außer Italien, zu Wien, zu Paris, zu London davon gemacht worden. Sie ward ins Frangolische, ins Englische, ins Deutsche überfest; und man hatte vor, sie mit allen diesen Abersetzungen zugleich drucken zu lassen. Ins Frangosische mar sie bereits zweimal übersett, als der herr von Voltaire sich nochmals darüber machen wollte, um sie auch wirklich auf die französische Buhne zu bringen. Doch er fand bald, daß dieses durch eine eigentliche Abersetzung nicht geschehen konnte, wovon er die Ursachen in dem Schreiben an den Marquis, welches er nachher seiner eignen "Merope" vorsetzte, ums ftandlich angibt.

Der Ton, sagt er, sei in der italienischen "Merope" viel ju naiv und burgerlich, und der Geschmad des frangolischen Darterres viel zu fein, viel zu verzärtelt, als daß ihm die bloke simple Natur gefallen tonne. Es wolle die Natur nicht anders als unter gewissen Zugen der Kunft feben; und diese Suge muften zu Daris weit anders als in Verona fein. Das gange Schreiben ift mit der außerften Politeffe abgefaßt; Maffei hat nirgends gefehlt; alle seine Nachlässigkeiten und Mangel werden auf die Rechnung seines Nationalgeschmacks geschrieben; es sind wohl gar noch Schönheiten, aber leider nur Schonheiten fur Italien. Gewiß, man Pann nicht hoflicher Pritisieren! Aber die verzweifelte höflichkeit! Auch einem Frangofen wird sie gar bald gur Laft, wenn feine Citelfeit im geringften dabei leidet. Die höflichkeit macht, daß wir liebenswurdig icheinen, aber nicht groß; und der Frangose will eben so groß, als liebenswürdig scheinen.

Was folgt also auf die galante Zueignungsschrift des

frn. von Voltaire? Gin Schreiben eines gewiffen de la Lindelle, welcher dem guten Maffei eben so viel Grobheiten sagt, als ihm Voltaire Verbindliches gesagt hatte. Der Stil dieses de la Lindelle ift ziemlich der Voltairische Stil; es ift schade, daß eine so gute Feder nicht mehr geschrieben hat und übrigens so unbekannt geblieben ift. Doch Lindelle sei Doltaire, oder sei wirdich Lindelle: wer einen französischen Tanustopf sehen will, der vorne auf die einschmeichelndste Weise lächelt und hinten die hamischsten Grimaffen schneis det, der lese beide Briefe in einem Juge. Ich mochte keinen geschrieben haben; am wenigsten aber beide. Aus höflich. Peit bleibet Voltaire diesseits der Wahrheit fteben, und aus Verkleinerungssucht schweifet Lindelle bis jenseit derfelben. Tener hatte freimutiger, und diefer gerechter fein muffen, wenn man nicht auf den Verdacht geraten sollte, daß der nämliche Schriftsteller sich hier unter einem fremden Namen wieder einbringen wollen, was er sich dort unter seinem eigenen vergeben habe.

Voltaire rechne es dem Marquis immer so hoch an, als er will, daß er einer der erftern unter den Italienern fei, welcher Mut und Kraft genug gehabt, eine Tragodie ohne Galanterie zu schreiben, in welcher die ganze Intrique auf der Liebe einer Mutter beruhe und das gartlichste Interesse aus der reinften Tugend entspringe. Er bellage es, so fehr als ihm beliebt, daß die falsche Delikatesse seiner Nation ihm nicht erlauben wollen, von den leichteften, natürlichsten Mitteln, welche die Umftande zur Verwicklung darbieten, von den unftudierten, mahren Reden, welche die Sache felbst in den Mund legt, Gebrauch zu machen. Das Pariser Parterre hat unstreitig fehr unrecht, wenn es seit dem koniglichen Ringe, über den Boileau in feinen Satiren spottet, durchaus von keinem Ringe auf dem Theater mehr horen will\*); wenn es feine Dichter daber gwingt, lieber zu jedem andern, auch dem allerunschicklichsten Mittel der Erkennung seine Zuflucht zu nehmen, als zu einem Ringe, mit welchem doch die ganze Welt, zu allen Zeiten,

eine Art von Erkennung, eine Art von Versicherung der Derson verbunden hat. Es hat sehr unrecht, wenn es nicht will, daß ein junger Mensch, der sich für den Sohn gemeiner Eltern halt und in dem Lande auf Abenteuer gang allein herumschweift, nachdem er einen Mord verübt, demohngeachtet nicht foll für einen Rauber gehalten merden durfen, weil es voraussieht, daß er der held des Studes werden muffe\*); wenn es beleidiget wird, daß man einem solchen Menschen Leinen Loftbaren Ring gutrauen will, da doch kein Fähndrich in des Konigs Armee fei, der nicht de belles nippes besitze. Das Pariser Parterre, sage ich, hat in diesen und ähnlichen Fällen unrecht: aber warum muß Voltaire auch in andern Fällen, wo es gewiß nicht unrecht hat, dennoch lieber ihm als dem Maffei unrecht zu geben scheinen wollen? Wenn die französische höflichkeit gegen Ausländer darin befteht, daß man ihnen auch in solchen Studen recht gibt, wo sie sich schamen mußten, recht gu haben, so weiß ich nicht, was beleidigender und einem freien Menschen unanständiger sein kann, als diese frangosische höflichkeit. Das Geschwätz, welches Maffei seinem alten Dolydor von luftigen Hochzeiten, von prächtigen Krönungen, denen er vor diesen beigewohnt, in den Mund legt, und zu einer Zeit in den Mund legt, wenn das Interesse aufe hochste gestiegen und die Sinbildungetraft der Zuschauer mit gang andern Dingen beschäftiget ift: dieses neftorische, aber am unrechten Orte neftorische Geschwät fann durch teine Verschiedenheit des Geschmad's unter perschiedenen kultivierten Völkern entschuldiget werden; hier muß der Geschmad überall der nämliche sein, und der Italiener hat nicht seinen eigenen, sondern hat gar keinen Geschmad, wenn er nicht eben so wohl dabei gahnet und darüber unwillig wird, als der Frangofe. "Sie haben," fagt Voltaire zu dem Marquis, "in Ihrer Tragodie jene schone und rührende Vergleichung des Virgils:

> Qualis populea moerens Philomela sub umbra Amissos queritur foetus — — —

übersetzen und anbringen durfen. Wenn ich mir so eine Freiheit nehmen wollte, so wurde man mich damit in die Spopee verweisen. Denn Sie glauben nicht, wie ftreng der herr ift, dem wir zu gefallen suchen muffen; ich meine unser Publikum. Dieses verlangt, daß in der Tragodie überall der held und nirgends der Dichter fprechen foll, und meinet, daß bei Pritischen Vorfallen, in Ratoversammlungen, bei einer heftigen Leidenschaft, bei einer dringenden Gefahr kein Konig, kein Minister poetische Vergleichungen zu machen pflege." Aber verlangt denn dieses Dublikum etwas Unrechtes? meinet es nicht, was die Wahrheit ist? Sollte nicht jedes Publikum eben diefes verlangen? eben dieses meinen? Ein Publikum, das anders richtet, verdient diesen Namen nicht: und muß Voltaire das gange italienische Dublikum zu so einem Dubliko machen wollen, weil er nicht Freimutigkeit genug bat, dem Dichter gerade beraus zu fagen, daß er hier und an mehrern Stellen luxuriere, und seinen eignen Kopf durch die Tapete stede? Auch unerwogen, daß ausführliche Gleichnisse überhaupt schwerlich eine schickliche Stelle in dem Trauerspiele finden konnen, hatte er anmerten sollen, daß senes Virgilische von dem Maffei außerft gemisbrauchet worden. Bei dem Virgil vermehret es das Mitleiden, und dazu ift es eigentlich geschickt; bei dem Maffei aber ift es in dem Munde desjenigen, der über das Unglud, wovon es das Bild fein foll, triumphieret, und mußte nach der Gesinnung des Dolyphonts mehr hohn als Mitleid erweden. Auch noch wichtigere und auf das Sanze noch großern Cinfluß habende Fehler Scheuet sich Voltaire nicht, lieber dem Geschmade der Italiener überhaupt, als einem einzelnen Dichter aus ihnen zur Laft zu legen, und dunkt fich von der allerfeinften Lebensart, wenn er den Maffei damit troftet, daß es seine ganze Nation nicht besser verstebe, als er; daß seine Fehler die Fehler seiner Nation waren; daß aber Fehler einer gangen Nation eigentlich teine Fehler maren, weil es ja eben nicht darauf ankomme, was an und für sich gut oder schlecht sei, sondern was die Nation dafür wolle gelten laffen. "Wie hatte ich es magen durfen," fahrt er mit einem tiefen Budlinge, aber auch zugleich mit einem Schnippchen in der Tasche, gegen den Marquis fort, "bloke Nebenpersonen so oft mit einander sprechen zu laffen, als Sie getan haben? Sie dienen bei Ihnen, die interessanten Szenen zwischen den hauptpersonen vorzubereiten; es sind die Jugange zu einem schonen Palafte; aber unser ungeduldiges Dublikum will sich auf einmal in diesem Dalafte befinden. Wir muffen uns also schon nach dem Geschmade eines Volks richten, welches fich an Meisterstücken fatt gesehen hat und also außerft verwöhnt ift." Was heißt dieses anders, als: "Mein herr Marquis, 3hr Stud hat febr, febr viel Palte, langweilige, unnutze Szenen, aber es fei fern von mir, daß ich Ihnen einen Vorwurf daraus machen sollte! Behüte der himmel! ich bin ein Frangose; ich weiß zu leben; ich werde niemanden etwas Unangenehmes unter die Nase reiben. Ohne 3meifel haben Sie diese kalten, langweiligen, unnützen Szenen mit Vorbedacht, mit allem Pleike gemacht; weil sie gerade so sind, wie sie Ihre Nation braucht. Ich wünschte, daß ich auch so wohlfeil davontommen konnte; aber leider ift meine Nation fo weit, fo weit, daß ich noch viel weiter sein muß, um meine Nation gu befriedigen. Ich will mir darum eben nicht viel mehr einbilden, als Sie; aber da jedoch meine Nation, die Ihre Nation fo fehr übersieht" - Weiter darf ich meine Daras phrasis wohl nicht fortsetzen; denn sonst,

Desinit in piscem mulier formosa superne:

aus der höflichkeit wird Persissage (ich brauche dieses französische Wort, weil wir Deutschen von der Sache nichts wissen), und aus der Persissage dummer Stolz.

#### 3 meiundvierzigftes Stud

Den 22. September 1767

Es ist nicht zu leugnen, daß ein guter Teil der Fehler, welche Voltaire als Sigentumlichkeiten des italienischen Geschmade nur deswegen an seinem Vorganger zu entschuls digen scheinet, um sie der italienischen Nation überhaupt zur Last zu legen, daß, sage ich, diese, und noch mehrere, und noch größere, sich in der "Merope" des Maffei befinden. Maffei hatte in seiner Jugend viel Neigung zur Poesie; er machte mit vieler Leichtigkeit Verse, in allen verschies denen Stilen der berühmtesten Dichter seines Landes: doch diese Neigung und diese Leichtigkeit beweisen für das eigentliche Genie, welches zur Tragodie erfordert wird, wenig oder nichts. hernach legte er sich auf die Geschichte, auf Kritit und Altertumer; und ich zweifle, ob diese Studien die rechte Nahrung fur das tragische Genie sind. Er mar unter Kirchenvater und Diplomen vergraben und schrieb wider die Pfaffe und Basnagen, als er, auf gesellschaftliche Veranlassung, seine "Merope" vor die hand nahm, und sie in weniger als zwei Monaten zuftande brachte. Wenn diefer Mann unter solchen Beschäftigungen, in so furger Zeit, ein Meisterstud gemacht hatte, so mußte er der außerordentlichste Kopf gemesen sein; oder eine Tras godie überhaupt ift ein fehr geringfügiges Ding. Was indes ein Gelehrter von gutem flassischen Geschmade, der fo etwas mehr für eine Erholung als für eine Arbeit ansieht, die seiner würdig ware, leiften kann, das leistete auch er. Seine Anlage ift gesuchter und ausgedrechselter, als glude lich; seine Charaftere sind mehr nach den Zergliederungen des Moralisten oder nach bekannten Vorbildern in Buchern, als nach dem Leben geschildert; sein Ausdruck zeugt von mehr Phantasie, als Gefühl; der Litterator und der Versis fitateur laft fich überall fpuren, aber nur felten das Genie und der Dichter.

Als Versifikateur lauft er den Beschreibungen und Gleich.

nissen zu sehr nach. Er hat verschiedene gang vortreffliche, wahre Gemälde, die in seinem Munde nicht genug bewundert werden konnten, aber in dem Munde seiner Dersonen unerträglich sind und in die lächerlichsten Ungereimtheiten ausarten. So ift es 3. C. zwar febr schidlich, daß Aegifth seinen Kampf mit dem Rauber, den er umgebracht, umftandlich beschreibet, denn auf diesen Umftanden beruhet feine Verteidigung; daß er aber auch, wenn er den Leichnam in den Fluß geworfen zu haben bekennet, alle, felbft die aller leinsten Dhanomena malet, die den Fall eines schweren Korpers ins Wasser begleiten, wie er hineinschießt, mit welchem Geräusche er das Wasser zerteilet, das hoch in die Luft fpritzet, und wie fich die Flut wieder über ibm zuschließt\*); das wurde man auch nicht einmal einem kalten. geschmätzigen Advokaten, der für ihn sprache, verzeihen, geschweige ihm selbst. Wer por seinem Richter stehet und fein Leben zu verteidigen bat, dem liegen andere Dinge am Bergen, ale daß er in seiner Ergahlung fo kindisch genau fein tonnte.

Als Litterator hat er zu viel Achtung für die Simplis gitat der alten griechischen Sitten und für das Koftum bezeigt, mit welchem wir sie bei dem homer und Curipides geschildert finden, das aber allerdings um etwas, ich will nicht fagen veredelt, sondern unserm Koftume naber gebracht werden muß, wenn es der Rührung im Trauerspiele nicht mehr schädlich als zuträglich sein soll. Auch hat er zu geflissentlich schone Stellen aus den Alten nachque ahmen gesucht, ohne zu unterscheiden, aus mas für einer Art von Werken er sie entlehnt, und in was für eine Art pon Werken er sie übertragt. Neftor ift in der Epopee ein gesprächiger, freundlicher Alte; aber der nach ihm gebildete Polydor wird in der Tragodie ein alter, ekler Salbader. Wenn Maffei dem vermeintlichen Dlane des Euris pides hatte folgen wollen: so wurde uns der Litterator vollends etwas zu lachen gemacht haben. Er hatte es fodann für feine Schuldigkeit geachtet, alle die Beinen Frag-206

mente, die uns von dem Kresphontes übrig sind, zu nuten, und seinem Werke getreulich einzuslechten\*). Wo er also geglaubt hätte, daß sie sich hinpaßten, hätte er sie als Pfähle aufgerichtet, nach welchen sich der Weg seines Diaslogs richten und schlingen mussen. Welcher pedantische Zwang! Ind wozu? Sind es nicht diese Sittensprüche, wosmit man seine Lüden füllet, so sind es andere.

Demohngeachtet möchten sich wiederum Stellen sinden, wo man wünschen dürfte, daß sich der Litterator weniger vergessen hätte. 3. E. Nachdem die Erkennung vorgegangen und Merope einsieht, in welcher Sefahr sie zweimal gewesen sei, ihren eignen Sohn umzubringen, so läßt er die Ismene voller Erstaunen ausrufen: "Welche wunderbare Begebenheit, wunderbarer, als sie semals auf einer Bühne erdichtet worden!"

Con così strani avvenimenti uom forse Non vide mai favoleggiar le scene.

Maffei hat sich nicht erinnert, daß die Geschichte seines Stude in eine Zeit fällt, da noch an tein Theater gedacht war; in die Zeit von homer, deffen Gedichte den erften Samen des Drama ausstreuten. Ich wurde diese Unachtsamteit niemanden als ihm aufmuten, der sich in der Dorrede entschuldigen zu muffen glaubte, daß er den Namen Messene zu einer Zeit brauche, da ohne Zweifel noch keine Stadt dieses Namens gewesen, weil homer keiner ermähne. Ein Dichter kann es mit folden Kleinigkeiten halten, wie er will; nur verlangt man, daß er sich immer gleich bleibet, und daß er sich nicht einmal über etwas Bedenken macht, worüber er ein andermal kühnlich weggeht; wenn man nicht glauben soll, daß er den Anftoß vielmehr aus Inwissenheit nicht gesehen, als nicht sehen wollen. Aberhaupt wurden mir die angeführten Zeilen nicht gefallen, wenn sie auch keinen Anachronismus enthielten. Der tragische Dichter follte alles vermeiden, was die Zuschauer an ihre Illufion erinnern fann; denn sobald fie daran erinnert find,

so ist sie weg. Hier scheinet es zwar, als ob Massei die Illusion eher noch bestärken wollen, indem er das Theater ausdrücklich außer dem Theater annehmen läßt; doch die bloßen Worte "Bühne" und "erdichten" sind der Sache schon nachteilig und bringen uns geraden Weges dahin, wovon sie uns abbringen sollen. Dem komischen Dichter ist es eher erlaubt, auf diese Weise seiner Vorstellung Vorstellungen entgegenzusetzen; denn unser Lachen zu erregen, braucht es des Grades der Täuschung nicht, den unser Mitleiden erfordert.

Ich habe schon gesagt, wie hart de la Lindelle dem Maffei mitspielt. Nach seinem Urteile hat Maffei sich mit dem begnügt, was ihm sein Stoff von selbst anbot, ohne die geringfte Kunft dabei anzuwenden; fein Dialog ift ohne alle Wahrscheinlichkeit, ohne allen Anstand und Würde: da ist so viel Kleines und Kriechendes, das taum in einem Dossenspiele, in der Bude des Barlekins, zu dulden mare; alles wimmelt von Angereimtheiten und Schulschnitzern. "Mit einem Worte," schließt er, "das Wert des Maffei enthalt einen Schonen Stoff, ift aber ein fehr elendes Stud. Alle Welt kommt in Paris darin überein, daß man die Vorstellung desselben nicht murde haben aushalten konnen; und in Italien felbft wird von verftandigen Leuten febr wenig daraus gemacht. Vergebens hat der Verfasser auf seinen Reisen die elendeften Schriftsteller in Sold genommen, seine Tragodie zu übersetten; er konnte leichter einen Aberfeter bezahlen, als fein Stud verbeffern."

So wie es selten Komplimente gibt ohne alle Lügen, so sinden sich auch selten Grobheiten ohne alle Wahrheit. Lindelle hat in vielen Stücken wider den Massei recht, und möchte er doch höslich oder grob sein, wenn er sich begnügte, ihn bloß zu tadeln. Aber er will ihn unter die Füße treten, vernichten, und geht mit ihm so blind als treulos zu Werke. Er schämt sich nicht, offenbare Lügen zu sagen, augenscheinliche Verfälschungen zu begehen, um nur ein recht hämisches Gelächter ausschlagen zu können.

Unter drei Streichen, die er tut, geht immer einer in die Luft, und von den andern zweien, die seinen Gegner ftreifen oder treffen, trifft einer unfehlbar den zugleich mit, dem seine Klopffechterei Dlat machen soll, Voltairen selbst. Voltaire scheinet dieses auch zum Teil gefühlt zu haben, und ift daher nicht saumselig, in der Antwort an Lindellen den Maffei in allen Studen zu verteidigen, in welchen er sich zugleich mitverteidigen zu muffen glaubt. Diefer gangen Korrespondens mit sich selbst, dunkt mich, fehlt das interessanteste Stud: die Antwort des Maffei. Wenn uns doch auch diese der Br. von Voltaire hatte mitteilen wollen. Oder war sie etwa so nicht, wie er sie durch seine Schmeichelei zu erschleichen hoffte? Nahm sich Maffei etwa die Freiheit, ihm hinwiederum die Sigentumlichkeiten des französischen Geschmads ins Licht zu ftellen, ihm zu zeigen, warum die frangosische "Merope" eben so wenig in Italien, als die italienische in Frankreich gefallen konne? -

#### Dreiundvierzigftes Stud Den 25. September 1767

So etwas läßt sich vermuten. Doch ich will lieber beweisen, was ich selbst gesagt habe, als vermuten, was andere gesagt haben könnten.

Lindern, vors erfte, ließ sich der Tadel des Lindelle saft in allen Punkten. Wenn Massei gesehlt hat, so hat er doch nicht immer so plump gesehlt, als uns Lindelle will glauben machen. Er sagt 3. E., Aegisth, wenn ihn Merope nunmehr erstechen wolle, ruse aus: "O mein alter Vater!" und die Königin werde durch dieses Wort "alter Vater!" so gerührt, daß sie von ihrem Vorsage ablasse und auf die Vermutung komme, Aegisth könne wohl ihr Sohn sein. "Ist das nicht," setzt er höhnisch hinzu, "eine sehr besgründete Vermutung! Denn freilich ist es ganz etwas sonderbares, daß ein junger Mensch einen alten Vater hat. Massei", fährt er fort, "hat mit diesem Fehler, diesem LV 14

Mangel von Kunft und Genie, einen andern Fehler verbessern wollen, den er in der ersten Ausgabe seines Studes begangen hatte. Aegisth rief da: Ach, Polydor, mein Vater! Und dieser Polydor war eben der Mann, dem Merope ihren Sohn anvertrauet hatte. Bei dem Namen Doludor hatte die Konigin gar nicht mehr zweifeln muffen, daß Aegifth ihr Sohn fei; und das Stud mare aus gemelen. Run ift diefer Fehler zwar weggeschafft, aber feine Stelle hat ein noch weit groberer eingenommen." Es ist mahr, in der erften Ausgabe nennt Aegisth den Polydor seinen Vater, aber in den nachherigen Ausgaben ift von gar keinem Vater mehr die Rede. Die Konigin ftutt bloß bei dem Namen Dolydor, der den Aegisth gewarnet habe, ja keinen Juß in das meffenische Gebiete gu feten. Sie gibt auch ihr Vorhaben darum nicht auf; sie fordert bloß nabere Erflarung, und ebe fie diefe erhalten fann, tommt der Konig dazu. Der Konig laft den Aegifth wieder losbinden, und da er die Tat, weswegen Aegifth eingebracht worden, billiget und rühmet, und sie als eine wahre heldentat zu belohnen verspricht, so muß wohl Merope in ihren ersten Verdacht wieder gurudfallen. Kann der ihr Sohn sein, den Doluphontes eben darum belohnen will, weil er ihren Sohn umgebracht habe? Diefer Schluß muß notwendig bei ihr mehr gelten, als ein bloßer Name. Sie bereuet es nunmehr auch, daß sie eines blogen Namens wegen, den ja wohl mehrere führen tonnen, mit der Vollgiehung ihrer Rache gezaudert habe:

> Che dubitar? misera, ed io da un nome Trattener mi lasciai, quasi un tal nome Altri aver non potesse —

und die folgenden Äußerungen des Tyrannen können sie nicht anders als in der Meinung vollends bestärken, daß er von dem Tode ihres Sohnes die allerzuverlässissie, gewisseste Nachricht haben musse. Ist denn das also nun so gar abgeschmackt? Ich sinde es nicht. Vielmehr muß ich gestehen, daß ich die Verbesserung des Maffei nicht einmal für fehr nötig halte. Laft es den Aegisth immerbin fagen, daß fein Vater Dolydor beife! Ob es fein Vater oder sein Freund war, der so hieße und ihn vor Messene marnte, das nimmt einander nicht viel. Genug, daß Merope, ohne alle Widerrede, das für mahrscheinlicher halten muß, was der Tyrann von ihm glaubet, da sie weiß, daß er ihrem Sohne so lange, so eifrig nachgestellt, als das, was sie aus der blogen Übereinstimmung eines Namens schließen tonnte. Freilich, wenn sie wußte, daß sich die Meinung des Tyrannen, Aegisth sei der Morder ihres Sohnes, auf weiter nichts als ihre eigene Vermutung grunde, so ware es etwas anders. Aber dieses weiß sie nicht; vielmehr hat sie allen Grund, zu glauben, daß er seiner Sache werde gewiß fein. - Es verfteht sich, daß ich das, was man gur Not entschuldigen kann, darum nicht für schon ausgebe; der Poet hatte unftreitig seine Anlage viel feiner machen konnen. Sondern ich will nur fagen, daß auch so, wie er sie gemacht hat, Merope noch immer nicht ohne zureichenden Grund handelt; und daß es gar wohl möglich und wahrscheinlich ift, daß Merope in ihrem Vorsatze der Rache verharren und bei der erften Gelegenheit einen neuen Dersuch, sie zu vollziehen, wagen konnen. Worüber ich mich also beleidiget finden mochte, ware nicht dieses, daß sie zum zweiten Male ihren Sohn als den Mörder ihres Sohnes zu ermorden kommt, sondern dieses, daß sie zum zweiten Male durch einen gludlichen ungefähren Zufall daran verbindert wird. Ich wurde es dem Dichter verzeihen, wenn er Meropen auch nicht eigentlich nach den Grunden der größern Wahrscheinlichkeit sich bestimmen ließe; denn die Leidenschaft, in der sie ift, konnte auch den Grunden der schmachern das Abergewicht erteilen. Aber das kann ich ihm nicht verzeihen, daß er sich so viel Freiheit mit dem Zufalle nimmt, und mit dem Wunderbaren desselben so verschwenderisch ift, als mit den gemeinften ordentlichften Begebenbeiten. Daß der Zufall einmal der Mutter einen fo frommen Dienst erweiset, das kann sein; wir wollen es um so viel lieber glauben, se mehr uns die Überraschung gefällt. Aber daß er zum zweiten Male die nämliche Übereilung auf die nämliche Weise verhindern werde, das sieht dem Zufalle nicht ähnlich; eben die selbe Überraschung wiederholt, hört auf, Überraschung zu sein; ihre Sinförmigkeit beleidiget, und wir ärgern uns über den Dichter, der zwar eben so abenteuerlich, aber nicht eben so mannigfaltig zu sein weiß, als der Zufall.

Von den augenscheinlichen und vorsätzlichen Verfälschungen des Lindelle will ich nur zwei anführen. - "Der vierte Att", fagt er, "fangt mit einer kalten und unnötigen Szene zwischen dem Tyrannen und der Vertrauten der Merope an; hierauf begegnet diese Vertraute, ich weiß selbst nicht wie, dem jungen Aegisth und beredet ibn, sich in dem Dorhause zur Ruhe zu begeben, damit, wenn er eingeschlafen ware, ihn die Konigin mit aller Gemachlichkeit umbringen tonne. Er schläft auch wirklich ein, so wie er es versprochen hat. O schon! und die Konigin kommt gum zweiten Male, mit einer Axt in der hand, um den jungen Menschen umzubringen, der ausdrudlich deswegen schlaft. Diese nämliche Situation, zweimal wiederholt, verrat die außerste Unfruchtbarkeit; und diefer Schlaf des jungen Menschen ift so lächerlich, daß in der Welt nichts lächerlicher fein fann." Aber ift es denn auch mahr, daß ihn die Vertraute 3u diesem Schlafe beredet? Das lugt Lindelle\*). Aegifth trifft die Vertraute an und bittet sie, ihm doch die Utsache zu entdecken, warum die Konigin so ergrimmt auf ihn fei. Die Vertraute antwortet, sie wolle ihm gern alles fagen; aber ein wichtiges Geschäfte rufe sie ist wo anders hin; er solle einen Augenblick hier verziehen; sie wolle gleich wieder bei ihm sein. Allerdings hat die Vertraute die Absicht, ihn der Konigin in die hande gu liefern; fie beredet ibn, zu bleiben, aber nicht zu schlafen; und Aegisth, welcher seinem Versprechen nach bleibet, schläft nicht seinem Versprechen nach, sondern schläft, weil er mide ift, weil es Nacht ift, weil er nicht siehet, wo er die Nacht sonst werde zubringen 212

können als hier\*). — Die zweite Lüge des Lindelle ist von eben dem Schlage. "Merope", sagt er, "nachdem sie der alte Polydor an der Ermordung ihres Sohnes verbindert, fragt ibn, was fur eine Belohnung er dafur verlange; und der alte Narr bittet sie, ihn zu verjungen." Bittet sie, ihn zu versungen? "Die Belohnung meines Dienftes," antwortet der Alte, "ift dieser Dienft selbst; ift dieses, daß ich dich vergnügt sebe. Was konntest du mir auch geben? Ich brauche nichts, ich verlange nichts. Sines mochte ich mir munschen, aber das stehet weder in deiner, noch in irgend eines Sterblichen Gewalt, mir zu gewähren; daß mir die Laft meiner Jahre, unter welcher ich erliege, erleichtert wurde u. f. w.\*). heißt das: erleichtere du mir diese Laft? gib du mir Starte und Jugend wieder? 3ch will gar nicht sagen, daß eine solche Klage über die Ingemächlichkeiten des Alters hier an dem schicklichsten Orte stehe, ob sie schon vollkommen in dem Charakter des Polydors ift. Aber ift denn jede Unschicklichkeit Wahnwitz? 2Ind mußten nicht Polydor und sein Dichter im eigent. lichften Verstande mahnwigig sein, wenn diefer jenem die Bitte wirklich in den Mund legte, die Lindelle ihnen anlugt? - Anlugt! Lugen! Verdienen folche Kleinigkeiten wohl so harte Worte? - Kleinigkeiten? Was dem Lindelle wichtig genug war, darum zu lugen, soll das einem Dritten nicht wichtig genug fein, ihm zu fagen, daß er gelogen hat? -

# Dierundvierzigstes Stud Den 29. September 1767

Ich komme auf den Tadel des Lindelle, welcher den Voltaire so gut als den Maffei trifft, dem er doch nur allein zugedacht war.

Ich übergehe die beiden Punkte, bei welchen es Voltaire selbst fühlte, daß der Wurf auf ihn zurückpralle. — Line delle hatte gesagt, daß es sehr schwache und unedle Merke

male waren, aus welchen Merope bei Maffei schließe, daß Aegisth der Morder ihres Sohnes fei. Voltaire antwortet: "Ich kann es Ihnen nicht bergen; ich finde, daß Maffei es viel künftlicher angelegt hat, als ich, Meropen glauben zu machen, daß ihr Sohn der Morder ihres Sohnes fei. Er konnte sich eines Ringes dazu bedienen, und das durfte ich nicht; denn feit dem koniglichen Ringe, über den Boileau in seinen Satiren spottet, wurde das auf unserm Theater fehr Hein Scheinen." Aber mußte denn Voltaire eben eine alte Ruftung anftatt des Ringes mahlen? Als Narbas das Kind mit sich nahm, was bewog ihn denn, auch die Ruftung des ermordeten Vaters mitzunehmen? Damit Aegisth, wenn er erwachsen ware, sich teine neue Ruftung Paufen durfe, und sich mit der alten feines Vaters behelfen konne? Der vorsichtige Alte! Ließ er sich nicht auch ein paar alte Kleider von der Mutter mitgeben? Oder geschah es, damit Aegifth einmal an diefer Ruftung erkannt werden konne? So eine Ruftung gab es wohl nicht mehr? Es war wohl eine Familienruftung, die Dulkan felbst dem Großgroßvater gemacht hatte? Gine undurchdringliche Ruftung? Oder wenigstens mit schonen Figuren und Sinnbildern versehen, an welchen sie Euritles und Merope nach funfzehn Tahren sogleich wieder erkannten? Wenn das ift: so mußte sie der Alte freilich mitnehmen; und der fr. von Voltaire hat Ursache, ihm verbunden zu sein, daß er unter den blutigen Verwirrungen, bei welchen ein anderer nur an das Kind gedacht hatte, auch zugleich an eine so nuts liche Mobel dachte. Wenn Aegisth schon das Reich seines Daters verlor, so mußte er doch nicht auch die Ruftung feines Vaters verlieren, in der er jenes wieder erobern tonnte. - Zweitens hat sich Lindelle über den Polyphont des Maffei aufgehalten, der die Merope mit aller Gewalt beis raten will. Als ob der Voltairische das nicht auch wollte! Voltaire antwortet ihm daher: "Weder Maffei noch ich haben die Urfachen dringend genug gemacht, warum Dolyphont durchaus Meropen zu seiner Gemahlin verlangt. 214

Das ist vielleicht ein Fehler des Stoffes; aber ich bekenne Ihnen, daß ich einen solchen Fehler für sehr gering halte, wenn das Interesse, welches er hervorbringt, beträchtlich ist." Nein, der Fehler liegt nicht in dem Stoffe. Denn in diesem Amstande eben hat Massei den Stoff verändert. Was brauchte Voltaire diese Veränderung anzunehmen, wenn er seinen Vorteil nicht dabei sahe? —

Der Punkte sind mehrere, bei welchen Voltaire eine ähnliche Rücksicht auf sich selbst hatte nehmen konnen; aber welcher Vater sieht alle Fehler seines Kindes? Der Fremde, dem sie in die Augen fallen, braucht darum gar nicht scharfsichtiger zu sein, als der Vater; genug, daß er nicht der Vater ift. Gesetzt also, ich ware dieser Fremde!

Lindelle wirft dem Maffei vor, daß er seine Szenen oft nicht verbinde, daß er das Theater oft leer laffe, daß feine Personen oft ohne Urfache auftraten und abgingen; alles wesentliche Fehler, die man heutzutage auch dem armseligsten Poeten nicht mehr verzeihe. - Wesentliche Fehler dieses? Doch das ift die Sprache der frangosischen Kunftrichter überhaupt; die muß ich ihm schon lassen, wenn ich nicht gang von vorne mit ihm anfangen will. So wesents lich oder unwesentlich sie aber auch sein mogen; wollen wir es Lindellen auf sein Wort glauben, daß sie bei den Dichtern seines Volkes so selten sind? Es ift mahr, sie sind es, die fich der größten Regelmäßigkeit ruhmen; aber fie sind es auch, die entweder diesen Regeln eine solche Ausdehnung geben, daß es sich kaum mehr der Mube verlohnet, sie als Regeln vorzutragen, oder sie auf eine solche linke und gezwungene Art beobachten, daß es weit mehr beleidiget, sie so beobachtet zu sehen, als gar nicht\*). Besonders ift Voltaire ein Meister, sich die Fesseln der Kunft so leicht, so weit zu machen, daß er alle Freiheit behalt. sich zu bewegen, wie er will; und doch bewegt er sich oft jo plump und schwer, und macht fo angftliche Verdrehungen, daß man meinen follte, jedes Glied von ihm fei an ein besonderes Klot geschmiedet. Es Postet mir Aberwindung,

ein Werk des Senies aus diesem Sesichtspunkte zu betrachten; doch da es bei der gemeinen Klasse von Kunstrichtern noch so sehr Mode ist, es fast aus keinem andern als aus diesem zu betrachten, da es der ist, aus welchem die Bewunderer des französischen Theaters das lauteste Seschrei erheben: so will ich doch erst genauer hinsehen, ehe ich in ihr Seschrei mit einstimme.

1. Die Szene ist zu Messene, in dem Palaste der Merope. Das ift, gleich anfangs, die ftrenge Cinheit des Ortes nicht, welche, nach den Grundfaten und Beispielen der Alten, ein hedelin verlangen zu konnen glaubte. Die Szene muß kein ganger Palaft, sondern nur ein Teil des Dalaftes fein, wie ihn das Auge aus einem und eben demfelben Standorte zu übersehen fähig ist. Ob sie ein ganzer Dalast oder eine gange Stadt oder eine gange Proving ift, das macht im Grunde einerlei Ungereimtheit. Doch schon Corneille gab diesem Gesette, von dem sich ohnedem tein ausdrude liches Gebot bei den Alten findet, die weitere Ausdehnung, und wollte, daß eine einzige Stadt zur Ginheit des Ortes binreichend fei. Wenn er feine beften Stude von diefer Seite rechtfertigen wollte, so mußte er wohl so nachgebend sein. Was Corneillen aber erlaubt war, das muß Voltairen recht sein. Ich sage also nichts dagegen, daß eigentlich die Szene bald in dem Zimmer der Konigin, bald in dem oder jenem Saale, bald in dem Vorhofe, bald nach diefer, bald nach einer andern Aussicht muß gedacht werden. Mur hatte er bei diesen Abwechselungen auch die Vorsicht brauchen sollen, die Corneille dabei empfahl: sie muffen nicht in dem nämlichen Atte, am wenigften in der nämlichen Szene angebracht werden. Der Ort, welcher zu Anfange des Alts ift, muß durch diesen ganzen Alt dauern; und ihn vollends in eben der selben Szene abandern, oder auch nur erweitern oder verengern, ift die außerfte Ungereimtheit von der Welt. - Der dritte Att der "Merope" mag auf einem freien Dlate, unter einem Saulengange oder in einem Saale spielen, in deffen Vertiefung das Grabmal des 216

Kresphontes zu sehen, an welchem die Königin den Aegisth mit eigener hand hinrichten will. Was kann man sich armseliger vorftellen, als daß, mitten in der vierten Szene, Curifles, der den Aegifth wegführet, diese Vertiefung hinter sich zuschließen muß? Wie schließt er sie zu? Fällt ein Vorhang hinter ihm nieder? Wenn jemals auf einen Vorhang das, mas hedelin von dergleichen Vorhangen überhaupt sagt, gepaßt hat, so ist es auf diefen\*): besonders wenn man zugleich die Ursache erwägt, warum Aegisth so plöglich abgeführt, durch diese Maschinerie so augenblidlich aus dem Gesichte gebracht werden muß, von der ich hernach reden will. - Chen so ein Vorhang wird in dem fünften Atte aufgezogen. Die erften feche Szenen spielen in einem Saale des Palaftes: und mit der siebenten erhalten wir auf einmal die offene Aussicht in den Tempel, um einen toten Korper in einem blutigen Rode feben gu können. Durch welches Wunder? Und war dieser Anblick dieses Wunders wohl wert? Man wird sagen, die Turen dieses Tempels eröffnen sich auf einmal, Merope bricht auf einmal mit dem ganzen Volke beraus, und dadurch erlangen wir die Sinsicht in denselben. Ich verftehe; dieser Tempel war Ihro verwitweten Koniglichen Majestat Schloftapelle, die gerade an den Saal ftief und mit ibm Kommunikation hatte, damit Allerhochstdieselben sederzeit trodines Juges zu dem Orte ihrer Andacht gelangen konnten. Nur follten wir sie dieses Weges nicht allein herauskommen, sondern auch hereingeben seben; wenigstens den Aegisth, der am Ende der vierten Szene zu laufen hat, und ja den Purzeften Weg nehmen muß, wenn er, acht Zeilen darauf, seine Tat schon vollbracht haben soll.

## Fünfundvierzigftes Stud Den 2. Ottober 1767

2. Nicht weniger bequem hat es sich herr von Voltaire mit der Sinheit der Zeit gemacht. Man denke sich einmal

alles das, was er in seiner Merope vorgeben läßt, an einem Tage geschehen, und fage, wie viel Ungereimtheiten man sich dabei denken muß. Man nehme immer einen völligen, natürlichen Tag; man gebe ihm immer die dreißig Stunden, auf die Corneille ihn auszudehnen erlauben will. Co ift mahr, ich sehe zwar teine physikalische hindernisse, warum alle die Begebenheiten in diesem Zeitraume nicht hatten geschehen konnen; aber desto mehr moralische. Es ift freilich nicht unmöglich, daß man innerhalb zwölf Stunden um ein Frauenzimmer anhalten und mit ihr getrauet fein kann; besonders wenn man es mit Gewalt vor den Driefter schleppen darf. Aber wenn es geschieht, verlangt man nicht eine so gewaltsame Beschleunigung durch die allertriftigften und dringendften Urfachen gerechtfertiget zu wissen? Findet sich hingegen auch tein Schatten von solchen Ursachen, wodurch soll uns, was blog physikalischer Weise möglich ift, denn wahrscheinlich werden? Der Staat will sich einen Konig mahlen; Dolyphont und der abwesende Aegisth konnen allein dabei in Betrachtung kommen; um die Ansprüche des Aegisth zu vereiteln, will Polyphont die Mutter desselben beiraten; an eben demselben Tage, da die Wahl geschehen soll, macht er ihr den Antrag; sie weiset ihn ab; die Wahl geht vor sich und fällt für ihn aus: Doluphont ift also Konig, und man sollte glauben, Aegifth moge nunmehr erscheinen, wann er wolle, der neuerwählte König konne es vors erfte mit ihm ansehen. Nichts meniger; er bestehet auf der Beirat, und bestehet darauf, daß sie noch desselben Tages vollzogen werden soll; eben des Tages, an dem er Meropen zum erften Male seine hand angetragen; eben des Tages, da ihn das Dolt zum Konige ausgerufen. Gin fo alter Soldat, und ein fo hitziger Freier! Aber seine Freierei ift nichts als Politik. Defto schlimmer; diejenige, die er in sein Interesse verwickeln will, so zu mighandeln! Merope hatte ihm ihre hand verweigert, als er noch nicht Konig war, als sie glauben mußte, daß ihn ihre hand vornehmlich auf den Thron verhelfen follte; 218

aber nun ift er Konig, und ift es geworden, ohne sich auf den Titel ihres Gemahls zu grunden; er wiederhole seinen Antrag, und vielleicht gibt sie es naber; er lasse ihr Zeit, den Abstand zu vergessen, der sich ehedem zwischen ihnen befand, sich zu gewöhnen, ihn als ihresgleichen zu betrachten, und vielleicht ift nur furze Zeit dazu notig. Wenn er fie nicht gewinnen kann, was hilft es ihn, sie zu zwingen? Wird es ihren Anhangern unbekannt bleiben, daß fie gezwungen worden? Werden sie ihn nicht auch darum hassen ju muffen glauben? Werden fie nicht auch darum dem Aegifth, sobald er fich zeigt, beizutreten, und in feiner Sache qualeich die Sache seiner Mutter qu betreiben sich fur verbunden achten? Vergebens, daß das Schickfal dem Tyrannen, der ganger funfzehn Jahr fonft so bedächtig zu Werke gegangen, diefen Aegifth nun felbft in die Bande liefert, und ihm dadurch ein Mittel, den Thron ohne alle Ansprüche ju besigen, anbietet, das weit furger, weit unfehlbarer ift, als die Verbindung mit feiner Mutter: es foll und muß geheiratet sein, und noch heute, und noch diesen Abend; der neue Konig will bei der alten Konigin noch diese Nacht schlafen, oder es geht nicht gut. Kann man sich etwas Komischeres denten? In der Vorftellung, meine ich; denn daß es einem Menschen, der nur einen Funten von Derftande bat, einkommen konne, wirklich so zu handeln, widerlegt sich von selbst. Was hilft es nun also dem Dichter, daß die besondern handlungen eines jeden Alts zu ihrer wirlichen Craugnung ungefahr nicht viel mehr Zeit brauchen wurden, als auf die Vorftellung diefes Attes geht; und daß diese Beit mit der, welche auf die Bwischenatte gerechnet werden muß, noch lange keinen völligen Umlauf der Sonne erfordert: bat er darum die Cinheit der Zeit beobachtet? Die Worte dieser Regel hat er erfüllt, aber nicht ihren Geift. Denn was er an einem Tage tun laft, kann zwar an einem Tage getan werden, aber kein vernunftiger Mensch wird es an einem Tage tun. Es ift an der physischen Ginheit der Zeit nicht genug; es muß

auch die moralische dazu tommen, deren Verletzung allen und jeden empfindlich ift, anftatt daß die Verletzung der erstern, ob sie gleich meistens eine Unmöglichkeit involvieret, dennoch nicht immer so allgemein anstößig ist, weil diese Unmöglichkeit vielen unbekannt bleiben kann. Wenn 3. C. in einem Stude von einem Orte gum andern gereiset wird, und diese Reise allein mehr als einen ganzen Tag erfordert, so ift der Fehler nur denen merklich, welche den Abstand des einen Ortes von dem andern wissen. Nun aber wissen nicht alle Menschen die geographischen Diftanzen: aber alle Menschen konnen es an sich selbst merken, zu welchen handlungen man sich einen Tag, und zu welchen man sich mehrere nehmen sollte. Welcher Dichter also die phusische Sinheit der Zeit nicht anders als durch Derletzung der moralischen zu beobachten verstehet, und sich Pein Bedenken macht, diese jener aufzuopfern, der verstehet sich sehr schlecht auf seinen Vorteil, und opfert das Wesentlichere dem Zufälligen auf. - Maffei nimmt doch wenigftens noch eine Nacht zu hilfe; und die Vermählung, die Polyphont der Merope heute andeutet, wird erft den Morgen darauf vollzogen. Auch ist es bei ihm nicht der Tag, an welchem Dolyphont den Thron besteiget; die Begebenheiten pressen sich folglich weniger; sie eilen, aber sie übereilen sich nicht. Voltairens Polyphont ist ein Sphemeron von einem Konige, der schon darum den zweiten Tag nicht zu regieren verdienet, weil er den erften seine Sache so gar albern und dumm anfangt.

3. Massei, sagt Lindelle, verbinde östers die Zzenen nicht, und das Theater bleibe leer; ein Fehler, den man heutzutage auch den geringsten Poeten nicht verzeihe. "Die Verbindung der Zzenen", sagt Corneille, "ist eine große Zierde eines Sedichts, und nichts kann uns von der Stetigkeit der Handlung besser versichern, als die Stetigkeit der Vorstellung. Sie ist aber doch nur eine Zierde und keine Regel; denn die Alten haben sich ihr nicht immer unterworsen u. s. w." Wie? ist die Tragodie bei den Franzosen

seit ihrem großen Corneille so viel vollkommener geworden, daß das, was diefer bloß für eine mangelnde Zierde hielt, nunmehr ein unverzeihlicher Fehler ift? Oder haben die Frangosen seit ihm das Wesentliche der Tragodie noch mehr verkennen gelernt, daß sie auf Dinge einen fo großen Wert legen, die im Grunde Leinen haben? Bis uns diefe Frage entschieden ift, mag Corneille immer wenigftens eben fo glaubwürdig fein, als Lindelle; und was, nach jenem, also eben noch kein ausgemachter Fehler bei dem Maffei ift, mag gegen den minder ftreitigen des Voltaire aufgeben, nach welchem er das Theater öfters langer voll lagt, als es bleiben follte. Wenn 3. C., in dem erften Alte, Dolyphont zu der Konigin kommt, und die Konigin mit der dritten Szene abgeht, mit was fur Recht kann Polyphont in dem Simmer der Konigin verweilen? Ift dieses Simmer der Ort, wo er sich gegen seinen Vertrauten so frei herauslassen sollte? Das Bedürfnis des Dichters verrat sich in der vierten Szene gar zu deutlich, in der wir zwar Dinge erfahren, die wir notwendig wissen muffen, nur daß wir sie an einem Orte erfahren, wo wir es nimmermehr erwartet hatten.

4. Massei motiviert das Auftreten und Abgehen seiner Personen oft gar nicht: — und Voltaire motiviert es eben so oft falsch; welches wohl noch schlimmer ist. Es ist nicht genug, daß eine Person sagt, warum sie kömmt, man muß auch aus der Verbindung einsehen, daß sie darum kommen müssen. Es ist nicht genug, daß sie sagt, warum sie abseht, man muß auch in dem Folgenden sehen, daß sie wirklich darum abgegangen ist. Denn sonst ist das, was ihr der Dichter dessalls in den Mund legt, ein bloßer Vorwand und keine Ursache. Wenn 3. E. Eurikles in der dritten Szene des zweiten Akts abgeht, um, wie er sagt, die Freunde der Königin zu versammeln, so müßte man von diesen Freunden und von dieser ihrer Versammlung auch hernach etwas hören. Da wir aber nichts davon zu hören bekommen, so ist sein Vorgeben ein schülerhaftes

Peto veniam exeundi, mit der ersten besten Lugen, die dem Knaben einfällt. Er geht nicht ab, um das zu tun, was er fagt, sondern um, ein paar Zeilen darauf, mit einer Nachricht wiederkommen zu konnen, die der Poet durch keinen andern erteilen zu lassen mußte. Noch ungeschickter geht Voltaire mit dem Schlusse ganger Akte zu Werke. Am Ende des dritten fagt Polyphont zu Meropen, daß der Altar ihrer erwarte, daß zu ihrer feierlichen Verbindung schon alles bereit sei; und so geht er mit einem Venez, Madame ab. Madame aber folgt ihm nicht, sondern geht mit einer Extlamation zu einer andern Kulisse hinein, worauf Polyphont den vierten Alt wieder anfangt, und nicht etwa seinen Unwillen außert, daß ihm die Konigin nicht in den Tempel gefolgt ift (denn er irrte sich, es hat mit der Trauung noch Zeit), sondern wiederum mit seinem Crox Dinge plaudert, über die er nicht hier, über die er zu hause in seinem Gemache mit ihm hatte schwatzen sollen. Nun schließt auch der vierte Akt, und schließt vollkommen wie der dritte. Polyphont zitiert die Konigin nochmals nach dem Tempel, Merope selbst schreiet,

Courons tous vers le temple où m'attend mon outrage, und 3u den Opferpriestern, die sie dahin abholen sollen, sagt sie:

Vous venez à l'autel entraîner la victime.

Folglich werden sie doch gewiß zu Anfange des fünften Akts in dem Tempel sein, wo sie nicht schon gar wieder zurück sind? Keines von beiden; gut Ding will Weile haben; Polyphont hat noch etwas vergessen und kömmt noch einmal wieder. Vortrefslich! Zwischen dem dritten und vierten und zwischen dem vierten und fünften Akte geschieht demnach nicht allein das nicht, was geschehen sollte, sondern es geschieht auch, platterdings, gar nichts, und der dritte und vierte Akt schließen bloß, damit der vierte und fünfte wieder anfangen können.

### Sechoundvierzigstes Stüd

Den 6. Oftober 1767

Ein anderes ist, sich mit den Regeln abfinden; ein anderes, sie wirklich beobachten. Jenes tun die Franzosen; dieses scheinen nur die Alten verstanden zu haben.

Die Sinheit der handlung war das erfte dramatische Gesetz der Alten; die Sinheit der Zeit und die Sinheit des Ortes waren gleichsam nur Folgen aus jener, die sie schwerlich strenger beobachtet haben wurden, als es jene notwendig erfordert hatte, wenn nicht die Verbindung des Chors dazu gekommen ware. Da namlich ihre handlungen eine Menge Volke zum Zeugen haben mußten, und diese Menge immer die nämliche blieb, welche sich weder weiter von ihren Wohnungen entfernen, noch langer aus dens selben wegbleiben konnte, als man gewöhnlichermaßen der bloken Neugierde wegen zu tun pflegt: so konnten sie fast nicht anders, als den Ort auf einen und eben den selben individuellen Dlat, und die Zeit auf einen und eben den felben Tag einschränken. Diefer Ginschränkung unterwarfen sie sich denn auch bona fide, aber mit einer Biegsamkeit, mit einem Verftande, daß sie, unter neun Malen, siebenmal weit mehr gewannen, als verloren. Denn sie ließen sich diesen Zwang einen Anlaß sein, die handlung selbst so zu simplifizieren, alles Aberflussige so sorgfältig von ihr abzusondern, daß sie, auf ihre wesentlichften Beftandteile gebracht, nichts als ein Ideal von diefer handlung ward, welches sich gerade in dersenigen Form am gludlichsten ausbildete, die den wenigften Busatz von Ulmftanden der Beit und des Ortes verlangte.

Die Franzosen hingegen, die an der wahren Sinheit der handlung keinen Seschmack fanden, die durch die wilden Intriguen der spanischen Stücke schon verwöhnt waren, ehe sie die griechische Simplizität kennen lernten, betrachteten die Sinheiten der Zeit und des Ortes nicht als Folgen jener Sinheit, sondern als für sich zur Vorstellung einer

handlung unumgangliche Erfordernisse, welche sie auch ihren reichern und verwickeltern handlungen in eben der Strenge anpassen mußten, als es nur immer der Gebrauch des Chors erfordern konnte, dem sie doch ganglich entsagt hatten. Da sie aber fanden, wie schwer, ja wie unmöglich öfters diefes fei: fo trafen fie mit den tyrannischen Regeln, welchen sie ihren völligen Gehorsam aufzukundigen nicht Mut genug hatten, ein Abkommen. Anftatt eines einzigen Ortes führten sie einen unbestimmten Ort ein, unter dem man sich bald den, bald jenen einbilden konne; genug, wenn diese Orte zusammen nur nicht gar zu weit aus einander lagen, und teiner eine besondere Verzierung bedürfe, sondern die nämliche Verzierung ungefähr dem einen fo gut als dem andern zukommen konne. Anftatt der Cinheit des Tages Schoben fie die Sinheit der Dauer unter; und eine gemiffe Beit, in der man von keinem Aufgehen und Untergeben der Sonne horte, in der niemand gu Bette ging, wenigftens nicht öfterer als einmal zu Bette ging, mochte sich doch sonst noch so viel und mancherlei darin eraugnen, ließen sie für einen Tag gelten.

Niemand würde ihnen dieses verdacht haben; denn unstreitig lassen sich auch so noch vortreffliche Stücke machen; und das Sprichwort sagt: bohre das Brett, wo es am dünnsten ist. — Aber ich muß meinen Nachbar nur auch da bohren lassen. Ich muß ihm nicht immer nur die dickeste Kante, den astigsten Teil des Brettes zeigen und schreien: da bohre mir durch! da pflege ich durchzubohren! — Sleichs wohl schreien die französischen Kunstrichter alle so, besonders wenn sie auf die dramatischen Stücke der Engländer kommen. Was für ein Aushebens machen sie von der Regelmäßigskeit, die sie sich so unendlich erleichtert haben! — Doch mir ekelt, mich bei diesen Slementen länger aufzuhalten.

Möchten meinetwegen Voltairens und Maffeis Merope acht Tage dauern, und an sieben Orten in Griechenland spielen! Möchten sie aber auch nur die Schönheiten haben, die mich diese Dedanterien vergessen machen!

Die strengfte Regelmäßigkeit kann den Beinften Fehler in den Charafteren nicht aufwiegen. Wie abgeschmadt Doluphont bei dem Maffei öfters spricht und handelt, ist Lindellen nicht entgangen. Er hat recht, über die heillosen Maximen zu spotten, die Maffei seinem Tyrannen in den Mund legt. Die Edelften und Beften des Staats que dem Wege zu raumen; das Volt in alle die Wollufte zu verfenten, die es entfraften und weibisch machen tonnen; die größten Verbrechen, unter dem Scheine des Mitleids und der Gnade, ungestraft zu lassen u. f. m.: wenn es einen Tyrannen gibt, der diesen unsinnigen Weg zu regieren einschlägt, wird er sich dessen auch rühmen? So schildert man die Tyrannen in einer Schulübung; aber so hat noch keiner von sich selbst gesprochen\*). - Es ift mahr, so gar frostig und wahnwitig läßt Voltaire seinen Polyphont nicht dellamieren; aber mitunter läßt er ihn doch auch Dinge sagen, die gewiß kein Mann von dieser Art über die Junge bringt. 3. C.

- Des Dieux quelquefois la longue patience Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance -

Ein Polyphont sollte diese Betrachtung wohl machen; aber er macht sie nie. Noch weniger wird er sie in dem Augenblicke machen, da er sich zu neuen Verbrechen aufmuntert:

#### Eh bien, encore ce crime! --

Wie unbesonnen und in den Tag hinein er gegen Meropen handelt, habe ich schon berührt. Sein Betragen gegen den Aegisth sieht einem eben so verschlagenen als entschlosssenen Manne, wie ihn uns der Dichter von Ansange schildert, noch weniger ähnlich. Aegisth hätte bei dem Opfer gerade nicht erscheinen müssen. Was soll er da? Ihm Gehorsam schwören? In den Augen des Volks? Unter dem Geschreiseiner verzweiselnden Mutter? Wird da nicht unsehlbar geschehen, was er zuvor selbst besorgte?\*) Er hat sich für seine Person alles von dem Aegisth zu versehen; Aegisth

verlangt nur sein Schwert wieder, um den ganzen Streit zwischen ihnen mit eins zu entscheiden; und diesen tollskühnen Aegisth läßt er sich an dem Altare, wo das erste das beste, was ihm in die Hand fällt, ein Schwert werden kann, so nahe kommen? Der Polyphont des Massei ist von diesen Ungereimtheiten frei; denn dieser kennt den Aegisth nicht, und hält ihn für seinen Freund. Warum hätte Aegisth sich ihm also bei dem Altare nicht nähern dürsen? Niemand gab auf seine Bewegungen acht; der Streich war geschehen, und er zu dem zweiten schon bereit, ehe es noch einem Menschen einkommen konnte, den ersten zu rächen.

"Merope," sagt Lindelle, "wenn sie bei dem Massei ersfährt, daß ihr Sohn ermordet sei, will dem Mörder das Herz aus dem Leibe reißen und es mit ihren Zähnen zerssleischen\*). Das heißt, sich wie eine Kannibalin und nicht wie eine betrübte Mutter ausdrücken; das Anständige muß überall beobachtet werden." Sanz recht; aber obgleich die französische Merope delikater ist, als daß sie so in ein rohes Herz, ohne Salz und Schmalz, beißen sollte: so dünkt mich doch, ist sie im Srunde eben so gut Kannibalin, als die italienische. —

### Siebenundvierzigftes Stud Den 9. Oftober 1767

Und wie das? — Wenn es unftreitig ift, daß man den Menschen mehr nach seinen Taten, als nach seinen Reden richten muß; daß ein rasches Wort, in der hitze der Leisdenschaft ausgestoßen, für seinen moralischen Charakter wenig, eine überlegte kalte handlung aber alles beweiset: so werde ich wohl recht haben. Merope, die sich in der Ungewißheit, in welcher sie von dem Schicksale ihres Sohnes ist, dem bangsten Kummer überläßt, die immer das Schreckslichste besorgt, und in der Vorstellung, wie unglücklich ihr abwesender Sohn vielleicht sei, ihr Mitleid über alle Uns 226

gludliche erftredet: ift das schone Ideal einer Mutter. Merope, die in dem Augenblicke, da sie den Verluft des Gegenstandes ihrer Zartlichkeit erfahrt, von ihrem Schmerze betäubt dabinsinkt, und ploulich, sobald sie den Morder in ihrer Gewalt horet, wieder aufspringt und tobet und wutet und die blutigfte, schredlichfte Rache an ihm zu vollgiehen drobet, und wirlich vollziehen wurde, wenn er sich eben unter ihren handen befande: ift eben diefes Ideal, nur in dem Stande einer gewaltsamen handlung, in welchem es an Ausdruck und Kraft gewinnet, was es an Schonheit und Rührung verloren hat. Aber Merope, die sich zu dieser Rache Zeit nimmt, Anstalten dazu vorkehret, Feierlich-Peiten dazu anordnet, und felbft die Benterin fein, nicht toten, sondern martern, nicht ftrafen, sondern ihre Augen an der Strafe weiden will: ist das auch noch eine Mutter? Freilich wohl; aber eine Mutter, wie wir sie uns unter den Kannibalinnen denten; eine Mutter, wie es fede Barin ift. - Diese handlung der Merope gefalle, wem da will; mir fage er es nur nicht, daß fie ihm gefällt, wenn ich ihn nicht eben so sehr verachten, als verabscheuen soll.

Vielleicht durfte der herr von Voltaire auch dieses zu einem Fehler des Stoffes machen; vielleicht durfte er fagen, Merope muffe ja wohl den Aegifth mit eigner hand um. bringen wollen, oder der ganze coup de théâtre, den Aris ftoteles so sehr anpreise, der die empfindlichen Athenienser ehedem so fehr entzudt habe, falle weg. Aber der herr von Voltaire wurde fich wiederum irren, und die willkurlichen Abweichungen des Maffei abermals für den Stoff selbst nehmen. Der Stoff erfordert zwar, daß Merope den Registh mit eigner hand ermorden will, allein er erfordert nicht, daß sie es mit aller Aberlegung tun muß. Und so scheinet sie es auch bei dem Eurspides nicht getan zu haben, wenn wir anders die Fabel des Syginus für den Ausgang seines Stud's annehmen durfen. Der Alte tommt und fagt der Königin weinend, daß ihm ihr Sohn weggekommen: eben hatte sie gehort, daß ein Fremder angelangt fei, der sich rühme, ihn umgebracht zu haben, und daß dieser Fremde ruhig unter ihrem Dache Schlafe; sie ergreift das erfte das befte, was ihr in die hande fallt, eilet voller Wut nach dem Zimmer des Schlafenden, der Alte ihr nach, und die Erkennung geschieht in dem Augenblide, da das Verbrechen geschehen sollte. Das war sehr simpel und natürlich, febr rührend und menschlich! Die Athenienser 3itterten für den Aegisth, ohne Meropen verabscheuen gu durfen. Sie gitterten fur Meropen felbft, die durch die gutartigfte Übereilung Gefahr lief, die Morderin ihres Sohnes zu werden. Maffei und Voltaire aber machen mich bloß für den Aegisth zittern; denn auf ihre Merope bin ich so ungehalten, daß ich es ihr faft gonnen mochte, sie vollführte den Streich. Möchte sie es doch haben! Kann sie sich Zeit zur Rache nehmen, so batte sie sich auch Zeit zur Antersuchung nehmen sollen. Warum ist sie so eine blutdürstige Bestie? Er hat ihren Sohn umgebracht: gut; sie mache in der erften bige mit dem Morder, was sie will, ich verzeihe ihr, sie ist Mensch und Mutter; auch will ich gern mit ihr fammern und verzweifeln, wenn fie finden sollte, wie sehr sie ihre erste rasche hige zu verwunschen habe. Aber, Madame, einen jungen Menschen, der Sie Burg zuvor fo fehr intereffierte, an dem Sie fo viel Merkmale der Aufrichtigkeit und Unschuld erkannten, weil man eine alte Ruftung bei ihm findet, die nur 3hr Sohn tragen sollte, als den Morder Ihres Sohnes, an dem Grabmale seines Daters, mit eigner hand abschlachten zu wollen, Leibwache und Priefter dazu zu Silfe zu nehmen - O pfui, Madame! 3ch mußte mich fehr irren, oder Sie waren in Athen ausgepfiffen worden.

Daß die Unschicklichkeit, mit welcher Polyphont nach funfzehn Jahren die veraltete Merope zur Semahlin verlangt, eben so wenig eine Fehler des Stoffes ist, habe ich schon berührt\*). Denn nach der Fabel des Hyginus hatte Polyphont Meropen gleich nach der Ermordung des Kresphonts geheiratet; und es ist sehr glaublich, daß selbst 228

Euripides diesen Umftand so angenommen hatte. Warum sollte er auch nicht? Eben die Grunde, mit welchen Cus riffes, beim Voltaire, Meropen ist nach funfzehn Tahren bereden will, dem Tyrannen ihre hand zu geben\*), hatte sie auch por funfzehn Tahren dazu vermögen konnen. Cs war febr in der Denkungsart der alten griechischen Frauen, daß sie ihren Abscheu gegen die Morder ihrer Manner überwanden, und sie zu ihren zweiten Mannern annahmen, wenn sie sahen, daß den Kindern ihrer erften Che Dorteil daraus erwachsen konne. Ich erinnere mich etwas Ahnliches in dem griechischen Roman des Charitons, den d'Orville berausgegeben, ebedem gelesen zu haben, wo eine Mutter das Kind selbst, welches sie noch unter ihrem Bergen trägt, auf eine fehr rührende Art darüber zum Richter nimmt. Ich glaube, die Stelle verdiente angeführt zu werden; aber ich habe das Buch nicht bei der hand. Genug, daß das, mas dem Eurilles Voltaire selbst in den Mund legt, hinreichend gewesen ware, die Aufführung seiner Merope zu rechtfertigen, wenn er sie als die Gemahlin des Polyphonts eingeführet hatte. Die kalten Szenen einer politischen Liebe waren dadurch weggefallen; und ich sehe mehr als einen Weg, wie das Interesse durch diesen Umstand selbst noch weit lebhafter, und die Situationen noch weit intriganter hatten merden Konnen.

Doch Voltaire wollte durchaus auf dem Wege bleiben, den ihm Maffei gebahnet hatte, und weil es ihm gar nicht einmal einstel, daß es einen bessern geben könne, daß dieser bessere eben der sei, der schon vor Alters besahren worden, so begnügte er sich, auf senem ein paar Sandsteine aus dem Gleise zu räumen, über die er meinet, daß sein Vorgänger sast umgeschmissen hätte. Würde er wohl sonst auch dieses von ihm beibehalten haben, daß Aegisth, unbekannt mit sich selbst, von ungefähr nach Messen geraten und dasselbst durch kleine zweideutige Merkmale in den Versdacht kommen muß, daß er der Mörder seiner selbst sei? Bei dem Euripides kannte sich Aegisth vollkommen, kam

in dem ausdrudlichen Vorsate, sich zu rachen, nach Mes fene, und gab fich felbst fur den Morder des Aegisth aus; nur daß er sich seiner Mutter nicht entdedte, es sei aus Vorsicht oder aus Mistrauen, oder aus was sonft fur Alrsache, an der es ihm der Dichter gewiß nicht wird haben mangeln lassen. Ich habe zwar oben\*) dem Maffei einige Grunde zu allen den Veranderungen, die er mit dem Plane des Euripides gemacht hat, von meinem Sigenen gelieben. Aber ich bin weit entfernt, die Grunde fur wichtig, und die Veranderungen fur gludlich genug auszugeben. Vielmehr behaupte ich, daß feder Tritt, den er aus den Jußtapfen des Griechen zu tun gewagt, ein Fehltritt geworden. Daß sich Regifth nicht kennet, daß er von ungefähr nach Messene kommt und per combinazione d'accidenti (wie Maffei es ausdruckt) für den Morder des Aegisth gehalten wird, gibt nicht allein der gangen Geschichte ein fehr vermirrtes, zweideutiges und romanenhaftes Ansehen, sondern schwächt auch das Interesse ungemein. Bei dem Euripides wußte es der Zuschauer von dem Aegisth selbft, daß er Aegisth fei, und je gemiffer er es mußte, daß Merope ihren eignen Sohn umzubringen kommt, defto größer mußte notwendig das Schreden fein, das ihn darüber befiel, defto qualender das Mitleid, welches er voraus fahe, falls Merope an der Vollziehung nicht zur rechten Zeit verhindert murde. Bei dem Maffei und Voltaire hingegen vermuten wir es nur, daß der vermeinte Morder des Sohnes der Sohn wohl felbft fein tonne, und unfer groftes Schreden ift auf den einzigen Augenblick versparet, in welchem es Schreden zu sein aufhoret. Das Schlimmfte dabei ist noch diefes, daß die Grunde, die uns in dem jungen Fremd. linge den Sohn der Merope vermuten laffen, eben die Grunde sind, aus welchen es Merope selbst vermuten sollte, und daß wir ihn, besonders bei Voltairen, nicht in dem allergeringften Stude naber und zuverläffiger tennen, als fie ihn felbft tennen fann. Wir trauen alfo diefen Grunden entweder eben so viel, als ihnen Merope trauet, oder wir 230

trauen ihnen mehr. Trauen wir ihnen eben so viel, so halten wir den Jüngling mit ihr für einen Betrüger, und das Schicksal, das sie ihm zugedacht, kann uns nicht sehr rühren. Trauen wir ihnen mehr, so tadeln wir Meropen, daß sie nicht besser darauf merket, und sich von weit seichtern Gründen hinreißen läßt. Beides aber taugt nicht.

#### Achtundvierzigftes Stud Den 13. Oftober 1767

Es ist wahr, unsere Überraschung ist größer, wenn wir es nicht eher mit völliger Sewißheit erfahren, daß Aegisth Aegisth ist, als die es Merope selbst erfährt. Aber das armselige Vergnügen einer Überraschung! Und was draucht der Dichter uns zu überraschen? Er überrasche seine Versonen, soviel er will; wir werden unser Teil schon davon zu nehmen wissen, wenn wir, was sie ganz unvermutet treffen muß, auch noch so lange vorausgesehen haben. Ja, unser Anteil wird um so lebhaster und stärker sein, je länger und zuverlässiger wir es vorausgesehen haben.

3ch will, über diesen Dunkt, den besten frangosischen Kunftrichter für mich sprechen lassen. "In den verwickelten Studen," fagt Diderot\*), "ift das Interesse mehr die Wirkung des Dlans, als der Reden; in den einfachen Studen hingegen ift es mehr die Wirkung der Reden, als des Plans. Allein worauf muß sich das Interesse beziehen? Auf die Dersonen? Oder auf die Zuschauer? Die Zuschauer sind nichts als Zeugen, von welchen man nichts weiß. Folglich sind es die Personen, die man vor Augen haben muß. Ohnstreitig! Diese lasse man den Knoten schurzen, ohne daß sie es wissen; für diese sei alles undurchdringlich; diese bringe man, ohne daß sie es merken, der Auflosung immer naber und naber. Sind diese nur in Bewegung, so werden wir Zuschauer den nämlichen Bewegungen schon auch nachgeben, sie schon auch empfinden muffen. - Weit gefehlt, daß ich mit den meisten, die von der dramatischen DichtLunft geschrieben haben, glauben sollte, man muffe die Entwidlung vor dem Zuschauer verbergen. Ich dachte vielmehr, es sollte meine Krafte nicht überfteigen, wenn ich mir ein Werk zu machen vorsetzte, wo die Entwidlung gleich in der erften Szene verraten wurde, und aus diesem Umstande felbft das allerftarkefte Intereffe entfprange. - Für den Buschauer muß alles Bar sein. Er ift der Vertraute einer jeden Derson; er weiß alles, was vorgeht, alles, was vorgegangen ist; und es gibt hundert Augenblide, mo man nichts Beffers tun kann, als daß man ihm gerade vorausfagt, was noch vorgeben soll. - O ihr Verfertiger allgemeiner Regeln, wie wenig verfteht ihr die Kunft, und wie wenig besitzt ihr von dem Genie, das die Muster hervorgebracht hat, auf welche ihr sie bauet, und das sie übertreten fann, fo oft es ihm beliebt! - Meine Gedanken mogen fo paradox scheinen, als sie wollen: soviel weiß ich gewiß, daß für eine Gelegenheit, wo es nüglich ift, dem Buschauer einen wichtigen Vorfall so lange zu verhehlen, bis er sich eraugnet, es immer gehn und mehrere gibt, mo das Intereffe gerade das Gegenteil erfordert. - Der Dichter bewertftelliget durch fein Geheimnis eine Burge Aberraschung; und in welche anhaltende Unruhe hatte er uns fturgen Konnen, wenn er uns tein Geheimnis daraus gemacht hatte! - Wer in einem Augenblide getroffen und niedergeschlagen wird, den kann ich auch nur einen Augenblick bedauern. Aber, wie steht es alsdann mit mir, wenn ich den Schlag erwarte, wenn ich sebe, daß sich das Ungewitter über meinem oder eines andern haupte zusammenziehet und lange Zeit darüber verweilet? - Meinetwegen mogen die Dersonen alle einander nicht kennen; wenn sie nur der Zuschauer alle fennet. - Ja, ich wollte fast behaupten, daß der Stoff, bei welchem die Verschweigungen notwendig sind, ein undantbarer Stoff ift; daß der Plan, in welchem man feine Buflucht zu ihnen nimmt, nicht so gut ift, als der, in welchem man fie batte entübrigen tonnen. Sie werden nie gu etwas Starkem Anlaß geben. Immer werden wir uns mit Vor-232

bereitungen beschäftigen muffen, die entweder allzu dunkel oder allzu deutlich sind. Das gange Gedicht wird ein Busammenhang von Heinen Kunftgriffen werden, durch die man weiter nichts als eine kurze Aberraschung hervorzus bringen vermag. Ift hingegen alles, mas die Dersonen ans geht, bekannt: fo febe ich in diefer Voraussetzung die Quelle der allerheftigften Bewegungen. - Warum haben gemisse Monologen eine so große Wirkung? Darum, weil sie mir die geheimen Anschläge einer Derson vertrauen, und diese Vertraulichkeit mich den Augenblick mit Furcht oder hoffnung erfüllet. - Wenn der Zuftand der Dersonen unbekannt ift, so kann sich der Zuschauer für die handlung nicht ftarter interessieren, als die Dersonen. Das Interesse aber wird sich für den Zuschauer verdoppeln, wenn er Licht genug hat und es fühlet, daß handlung und Reden gang anders sein wurden, wenn sich die Dersonen kennten. Alss dann nur werde ich es faum erwarten tonnen, mas aus ihnen werden wird, wenn ich das, was fie wirdich find, mit dem, was fie tun oder tun wollen, vergleichen kann."

Dieses auf den Aegisth angewendet, ist es klar, für welchen von beiden Planen sich Diderot erklären würde: ob für den alten des Suripides, wo die Zuschauer gleich vom Anfange den Aegisth eben so gut kennen, als er sich selbst; oder für den neuern des Massei, den Voltaire so blinds lings angenommen, wo Aegisth sich und den Zuschauern ein Kätsel ist, und dadurch das ganze Stück "zu einem Zusammenhange von kleinen Kunstgriffen" macht, die weiter nichts als eine kurze Überraschung hervorbringen.

Diderot hat auch nicht ganz unrecht, seine Gedanken über die Entbehrlichkeit und Geringfügigkeit aller ungewissen Erwartungen und ploglichen Überraschungen, die sich auf den Zuschauer beziehen, für eben so neu als gegründet auszugeben. Sie sind neu, in Ansehung ihrer Abstraktion, aber sehr alt in Ansehung der Muster, aus welchen sie abstrahieret worden. Sie sind neu, in Betrachtung, daß seine Vorgänger nur immer auf das Gegenteil gedrungen; aber

unter diese Vorgänger gehört weder Aristoteles noch Horaz, welchen durchaus nichts entsahren ist, was ihre Ausleger und Nachsolger in ihrer Prädilektion für dieses Segenteil hätte bestärken können, dessen gute Wirkung sie weder den meisten noch den besten Stücken der Alten abgesehen hatten.

Unter diesen war besonders Euripides seiner Sache so gewiß, daß er fast immer den Zuschauern das Ziel porque zeigte, zu welchem er sie führen wollte. Ja, ich ware sehr geneigt, aus diefem Gesichtspuntte die Verteidigung feiner Drologen zu übernehmen, die den neuern Kriticis fo fehr miffallen. "Nicht genug," fagt Bedelin, daß er meiftenteils alles, was vor der handlung des Stude vorhergegangen, durch eine von seinen hauptpersonen den Buhörern geradezu ergablen lagt, um ihnen auf diefe Weise das Folgende verständlich zu machen: er nimmt auch wohl öfters einen Gott dazu, von dem wir annehmen muffen, daß er alles weiß, und durch den er nicht allein, was geschehen ift, sondern auch alles, was noch geschehen soll, uns kund macht. Wir erfahren sonach gleich anfangs die Entwicklung und die ganze Katastrophe, und seben jeden Bufall schon von weitem tommen. Dieses aber ift ein fehr mertlicher Fehler, welcher der Ungewißheit und Erwartung, die auf dem Theater beständig herrschen sollen, ganglich zuwider ift, und alle Annehmlichkeiten des Studes vernichtet, die fast einzig und allein auf der Neuheit und Aberraschung beruhen."\*) Nein: der tragischste von allen tragischen Dichtern dachte so geringschätig von seiner Kunft nicht; er wußte, daß sie einer weit hobern Vollkommenheit fahig ware, und daß die Ergonung einer kindischen Neugierde das Geringfte fei, worauf sie Anspruch mache. Er ließ seine Zuhörer also, ohne Bedenten, von der bevorftehenden handlung eben fo viel wissen, als nur immer ein Gott davon wissen konnte; und versprach sich die Rührung, die er hervorbringen wollte, nicht sowohl von dem, was geschehen sollte, als von der Art, wie es geschehen sollte. Folglich mußte den Kunftrichtern hier eigentlich weiter nichts anftogig sein, als

nur diefes, daß er uns die notige Kenntnis des Vergangnen und des Zukunftigen nicht durch einen feinern Kunftgriff beizubringen gesucht; daß er ein hoheres Wesen, welches wohl noch dazu an der handlung keinen Anteil nimmt, dazu gebrauchet, und daß er dieses bobere Wesen sich geradezu an die Buschauer wenden lassen, wodurch die dramatische Sattung mit der erzählenden vermischt werde. Wenn sie aber ihren Tadel sodann bloß hierauf einichrankten, was ware denn ihr Tadel? Ift uns das Augliche und Notwendige niemals willkommen, als wenn es une verstohlnerweise zugeschanzt wird? Gibt es nicht Dinge, besonders in der Zukunft, die durchaus niemand anders als ein Gott wissen kann? Und wenn das Interesse auf solchen Dingen beruht, ift es nicht besser, daß wir sie durch die Darzwischenkunft eines Gottes vorher erfahren, als gar nicht? Was will man endlich mit der Vermischung der Sattungen überhaupt? In den Lehrbuchern sondre man sie so genau von einander ab, als möglich: aber wenn ein Genie, hoherer Absichten wegen, mehrere derfelben in einem und eben demselben Werte gusammenfließen laft, so pergeise man das Lehrbuch, und untersuche bloß, ob es diese höhere Absichten erreicht hat. Was geht mich es an, ob jo ein Stud des Euripides weder gang Erzählung, noch gang Drama ift? Nennt es immerhin einen Zwitter; genug, daß mich diefer 3witter mehr vergnügt, mehr erbauet, als die gesenmäßigften Geburten eurer forreften Racinen, oder wie sie sonst heißen. Weil der Maulesel weder Pferd noch Efel ift, ift er darum weniger eines von den nutbarften lafttragenden Tieren? -

# Neunundvierzigftes Stud Den 16. Oftober 1767.

Mit einem Worte: wo die Tadler des Eurspides nichts als den Dichter zu sehen glauben, der sich aus Unvermögen, oder aus Semächlichkeit, oder aus beiden Arsachen, seine Arbeit so leicht machte, als möglich; wo sie die dramatische Kunft in ihrer Wiege zu finden vermeinen: da glaube ich diese in ihrer Vollkommenheit zu sehen, und bewundere in jenem den Meister, der im Grunde eben so regelmäßig ist, als sie ihn zu sein verlangen, und es nur dadurch weniger zu sein scheinet, weil er seinen Stücken eine Schönbeit mehr erteilen wollen, von der sie keinen Begriff haben.

Denn es ift Har, daß alle die Stude, deren Prologe ihnen so viel Argernis machen, auch ohne diese Drologe vollkommen gang, und vollkommen verftandlich sind. Streichet 3. C. vor dem "Jon" den Prolog des Merkurs, vor der "Bekuba" den Prolog des Polydors weg; laßt jenen fogleich mit der Morgenandacht des Jon und diese mit den Klagen der Betuba anfangen: find beide darum im geringften verstümmelt? Woher wurdet ihr, was ihr weggestrichen habt, vermiffen, wenn es gar nicht da ware? Behalt nicht alles den nämlichen Gang, den nämlichen Busammenhang? Bekennet fogar, daß die Stude, nach eurer Art zu denken, defto schoner sein wurden, wenn wir aus den Prologen nicht mußten, daß der Jon, welchen Kreusa will vergiften lassen, der Sohn dieser Kreusa ift; daß die Kreusa, welche Jon von dem Altar zu einem schmählichen Tode reißen will, die Mutter dieses Jon ift; wenn wir nicht wußten, daß an eben dem Tage, da Hetuba ihre Tochter zum Opfer hingeben muß, die alte ungludliche Frau auch den Tod ihres letten einzigen Sohnes erfahren folle. Denn alles dieses wurde die trefflichften Überraschungen geben, und diese Überraschungen wurden noch dazu vorbereitet genug fein: ohne daß ihr fagen konntet, sie brachen auf einmal gleich einem Blige aus der hellesten Wolke hervor; sie erfolgten nicht, sondern sie entstünden; man wolle euch nicht auf einmal etwas entdeden, sondern etwas aufheften. Und gleichwohl zankt ihr noch mit dem Dichter? Gleichwohl werft ihr ihm noch Mangel der Kunft vor? Vergebt ihm doch immer einen Fehler, der mit einem einzigen Striche der Feder gut zu machen ift. Ginen wolluftigen Schofling 236

schneidet der Gartner in der Stille ab, ohne auf den gesunden Baum zu schelten, der ihn getrieben hat. Wollt ihr aber einen Augenblick annehmen - es ift mahr, es heißt fehr viel annehmen - daß Euripides vielleicht eben so viel Cinsicht, eben so viel Geschmad tonne gehabt haben, als ihr; und es wundert euch um so viel mehr, wie er bei dieser großen Sinsicht, bei diesem feinen Geschmade, dennoch einen so groben Fehler begehen konnen: so tretet zu mir her, und betrachtet, was ihr Fehler nennt, aus meinem Standorte. Euripides sabe es so gut, als wir, daß 3. C. sein "Jon" ohne den Drolog bestehen konne; daß er, ohne denselben, ein Stud sei, welches die Ungewißheit und Erwartung des Zuschauers bis an das Ende unterhalte: aber eben an dieser Ungewißheit und Erwartung war ihm nichts gelegen. Denn erfuhr es der Zuschauer erft in dem fünften Atte, daß Jon der Sohn der Kreusa sei: so ift es fur ihn nicht ihr Sohn, sondern ein Fremder, ein Feind, den sie in dem dritten Akte aus dem Wege raumen will; so ift es für ihn nicht die Mutter des Jon, an welcher sich Jon in dem vierten Afte rachen will, sondern bloß die Meuchelmorderin. Wo sollten aber alsdann Schreden und Mitleid berkommen? Die bloge Vermutung, die sich etwa aus übereintreffenden Umftanden hatte gieben laffen, daß Jon und Kreusa einander mohl näher angeben konnten, als sie meinen, wurde dazu nicht hinreichend gewesen sein. Diese Vermutung mußte gur Gewißheit werden; und wenn der Buhorer diese Gewisheit nur von außen erhalten konnte, wenn es nicht möglich war, daß er sie einer von den handelnden Dersonen selbst zu danken haben konnte: war es nicht immer besser, daß der Dichter sie ihm auf die einzige mogliche Weise erteilte, als gar nicht? Sagt von dieser Weise, was ihr wollt: genug, sie hat ihn sein Ziel erreichen helfen; seine Tragodie ift dadurch, was eine Tragodie sein soll; und wenn ihr noch unwillig seid, daß er die Form dem Wesen nachgesetzet hat, so versorge euch eure gelehrte Kritik mit nichts als Studen, wo das Wesen der Form aufgeopfert ift, und ihr seid belohnt! Immerhin gefalle euch Whiteheads "Kreusa", wo euch kein Sott etwas voraus sagt, wo ihr alles von einem alten plauderhaften Vertrauten erfahrt, den eine verschlagne Zigeunerin ausfragt, immerhin gefalle sie euch besser, als des Eurspides "Jon": und ich werde euch nie beneiden!

Wenn Aristoteles den Eurspides den tragischsten von allen tragischen Dichtern nennet, so sabe er nicht bloß darauf, daß die meiften feiner Stude eine ungludliche Kataftrophe haben; ob ich schon weiß, daß viele den Stagiriten so verstehen. Denn das Kunftstud mare ihm ja wohl bald abgelernt; und der Stumper, der brav murgen und morden und keine von seinen Dersonen gesund oder lebendig von der Buhne tommen ließe, murde fich ebenfo tragifch dunten dürfen, als Curipides. Ariftoteles hatte unftreitig mehrere Sigenschaften im Sinne, welchen zufolge er ihm diefen Charafter erteilte; und ohne 3meifel, daß die eben berührte mit dazu gehörte, vermöge der er nämlich den Zuschauern alle das Unglud, welches seine Dersonen überraschen sollte, lange vorher zeigte, um die Zuschauer auch dann schon mit Mitleiden für die Dersonen einzunehmen, wenn diese Personen selbst sich noch weit entfernt glaubten, Mitleid 3u verdienen. - Sokrates mar der Lehrer und Freund des Curipides; und wie mancher durfte der Meinung fein, daß der Dichter diefer Freundschaft des Philosophen weiter nichts zu danken habe, als den Reichtum von schonen Sittenspruchen, den er so verschwendrisch in feinen Studen ausstreuet. Ich dente, daß er ihr weit mehr schuldig mar; er hatte, ohne fie, eben fo fpruchreich fein konnen; aber vielleicht wurde er, ohne sie, nicht so tragisch geworden fein. Schone Sentenzen und Moralen find überhaupt gerade das, was wir von einem Philosophen, wie Sokrates, am seltenften horen; sein Lebenswandel ift die einzige Moral, die er prediget. Aber den Menschen und uns selbft tennen; auf unsere Empfindungen aufmerkfam fein; in allen die ebenften und furzeften Wege der Natur ausforschen und 238

lieben; jedes Ding nach seiner Absicht beurteilen: das ist es, was wir in seinem Umgange lernen; das ist es, was Euripides von dem Sokrates lernte und was ihn zu dem Ersten in seiner Kunft machte. Slücklich der Dichter, der so einen Freund hat — und ihn alle Tage, alle Stunden zu Rate ziehen kan!

Auch Poltaire scheinet es empfunden zu haben, daß es gut sein wurde, wenn er uns mit dem Sohn der Merope gleich anfangs bekannt machte; wenn er uns mit der Aberzeugung, daß der liebenswürdige, ungludliche Jungling, den Merope erft in Schutz nimmt, und den sie bald darauf als den Mörder ihres Aegifth hinrichten will, der nämliche Aegisth sei, sofort konne aussetzen lassen. Aber der Jungling kennt sich selbst nicht; auch ift sonst niemand da, der ihn besser kennte, und durch den wir ihn konnten kennen lernen. Was tut also der Dichter? Wie fangt er es an, daß wir es gewiß wissen, Merope erhebe den Dolch gegen ihren eignen Sohn, noch ehe es ihr der alte Narbas que ruft? - D, das fangt er febr sinnreich an! Auf so einen Kunftgriff konnte sich nur ein Voltaire besinnen! - Er läßt, sobald der unbekannte Jungling auftritt, über das erfte, mas er fagt, mit großen, schonen, leserlichen Buchftaben den ganzen, vollen Namen "Aegisth" segen; und so weiter über jede seiner folgenden Reden. Nun miffen wir es; Merope hat in dem Vorhergehenden ihren Sohn schon mehr wie einmal bei diesem Namen genannt; und wenn sie das auch nicht getan hatte, so durften wir ja nur das vorgedruckte Verzeichnis der Dersonen nachsehen; da fteht es lang und breit! Freilich ift es ein wenig lächerlich, wenn die Derson, über deren Reden wir nun schon zehnmal den Namen Aegisth gelesen haben, auf die Frage:

- - Narbas vous est connu? Le nom d'Egiste au moins jusqu'à vous est venu? Quel était votre état, votre rang, votre père?

antwortet:

Mon père est un vieillard accablé de misère: Policlète est son nom, mais Egiste, Narbas, Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas.

Freilich ift es febr fonderbar, daß wir von diesem Aegisth, der nicht Aegifth beißt, auch feinen andern Namen boren; daß, da er der Konigin antwortet, fein Dater beife Doluflet, er nicht auch hinzusett, er heiße so und so. Denn einen Namen muß er doch haben; und den hatte der herr von Voltaire ja wohl schon mit erfinden konnen, da er so viel erfunden hat! Lefer, die den Rummel einer Tragodie nicht recht gut verstehen, konnen leicht darüber irre werden. Sie lefen, daß hier ein Bursche gebracht wird, der auf der Landstraße einen Mord begangen hat; diefer Bursche, feben fie, heißt Aegifth, aber er fagt, er heiße nicht fo, und fagt doch auch nicht, wie er heiße: o, mit dem Burschen, schließen sie, ist es nicht richtig; das ift ein abgefaumter Strafenrauber, so jung er ift, so unschuldig er sich ftellt. So, fage ich, find unerfahrne Lefer zu denten in Gefahr; und doch glaube ich in allem Ernfte, daß es fur die erfahrnen Leser besser ift, auch so, gleich anfangs, zu erfahren, wer der unbekannte Jungling ift, als gar nicht. Mur daß man mir nicht fage, daß diefe Art, fie davon gu unterrichten, im geringften funftlicher und feiner fei, als ein Prolog im Geschmade des Euripides! -

#### Funfzigftes Stude Den 20. Ottober 1767

Bei dem Maffei hat der Jüngling seine zwei Namen, wie es sich gehört; Aegisth heißt er, als der Sohn des Polydor, und Kresphont, als der Sohn der Merope. In dem Oerzeichnisse der handelnden Personen wird er auch nur unter senem eingeführt; und Becelli rechnet es seiner Ausgabe des Stücks als kein geringes Oerdienst an, daß dieses Oerzeichnis den wahren Stand des Aegisth nicht vors 240

aus verrate\*). Das ift, die Italiener sind von den Überraschungen noch größere Liebhaber, als die Franzosen. —

Aber noch immer "Merope"! - Wahrlich, ich bedaure meine Lefer, die sich an diesem Blatte eine theatralische Beitung versprochen haben, so mancherlei und bunt, so unterhaltend und schnurrig, als eine theatralische Zeitung nur fein kann. Anftatt des Inhalts der hier gangbaren Stude. in Beine luftige oder rührende Romane gebracht; anstatt beiläufiger Lebensbeschreibungen drolliger, sonderbarer, narrischer Geschöpfe, wie die doch wohl sein mussen, die sich mit Komodienschreiben abgeben; auftatt Purzweiliger, auch wohl ein wenig standaloser Anekdoten von Schauspielern und besonders Schauspielerinnen: anstatt aller dieser artigen Sachelchen, die sie erwarteten, bekommen sie lange, ernfthafte, trodine Kritiken über alte bekannte Stude; schwerfällige Untersuchungen über das, was in einer Tragodie fein sollte und nicht sein sollte; mitunter mohl gar Ertlarungen des Aristoteles. Und das sollen sie lesen? Wie gesagt, ich bedaure sie; sie sind gewaltig angeführt! - Doch im Vertrauen: besser, daß sie es sind, als ich. Und ich wurde es fehr sein, wenn ich mir ihre Erwartungen zum Gesetze machen mußte. Nicht daß ihre Erwartungen sehr schwer zu erfullen waren; wirdlich nicht; ich wurde sie vielmehr fehr bequem finden, wenn sie sich mit meinen Absichten nur besser vertragen wollten.

Alfo, nicht weil Voltaire mit dem Maffei einerlei Geschichte behandelt hat, sondern weise the fur einerlei Geschichte behandelt hat, ift er hier für weisen zu ers 2 V 16

Maren. Maffei hat die "Merope" des Euripides nicht blok wieder hergestellet; er hat eine eigene "Merope" gemacht: denn er ging völlig von dem Dlane des Euripides ab: und in dem Vorsate, ein Stud ohne Galanterie gu machen, in welchem das gange Interesse bloß aus der mutterlichen Bartlichkeit entspringe, schuf er die gange Fabel um; gut oder übel, das ist hier die Frage nicht; genug, er schuf fie doch um. Poltaire aber entlehnte von Maffei die gange so umgeschaffene Fabel; er entlehnte von ihm, daß Merope mit dem Dolyphont nicht vermählt ift; er entlehnte von ihm die politischen Arsachen, aus welchen der Tyrann nun erft, nach funfzehn Jahren, auf diese Dermahlung dringen zu muffen glaubet; er entlehnte von ihm, daß der Sohn der Merope sich selbst nicht kennet; er entlehnte von ihm, wie und warum diefer von feinem vermeintlichen Dater entkommt; er entlehnte von ihm den Vorfall, der den Aegifth als einen Morder nach Meffene bringt; er entlehnte von ihm die Mifideutung, durch die er für den Morder seiner selbst gehalten wird; er entlehnte von ihm die dunkeln Regungen der mutterlichen Liebe, wenn Merope den Aegifth jum ersten Male erblickte; er entlehnte von ihm den Dorwand, warum Aegifth vor Meropens Augen, von ihren eignen Banden fterben foll, die Entdedung feiner Mitschuldigen: mit einem Worte, Voltaire entlehnte vom Maffei die ganze Verwidlung. Und hat er nicht auch die ganze Auflösung von ihm entlehnt, indem er das Opfer, bei welchem Dolyphont umgebracht werden sollte, von ihm mit der handlung verbinden lernte? Maffei machte es zu einer hochs zeitlichen Feier, und vielleicht, daß er, bloß darum, seinen Tyrannen ist erft auf die Verbindung mit Meropen fallen ließ, um dieses Opfer defto natürlicher anzubringen. Was Maffei erfand, tat Voltaire nach.

S ift wahr, Voltaire gab verschiedenen von den Umftanden, die er vom Maffei entlehnte, eine andere Wendung. 3. S. Anftatt daß, beim Maffei, Polyphont bereits funfzehn Jahre regieret hat, läßt er die Unruhen in Messene ganger funfzehn Jahre dauern, und den Staat fo lange in der unwahrscheinlichsten Anarchie verharren. Anftatt daß, beim Maffei, Aegisth von einem Rauber auf der Strafe angefallen wird, laft er ihn in einem Tempel des Ber-Pules von zwei Ulnbekannten überfallen werden, die es ihm übel nehmen, daß er den Bertules fur die Beralliden, den Gott des Tempels fur die Nachkommen desselben anfleht. Anftatt daß beim Maffei Aegifth durch einen Ring in Derdacht gerat, lagt Voltaire diefen Verdacht durch eine Ruftung entstehen u.f.w. Aber alle diese Veranderungen betreffen die unerheblichften Kleinigkeiten, die faft alle außer dem Stude sind und auf die Okonomie des Studes felbft feinen Sinfluß haben. Und doch wollte ich sie Voltairen noch gern als Außerungen seines schöpferischen Genies anrechnen, wenn ich nur fande, daß er das, was er andern ju muffen vermeinte, in allen feinen Folgen gu andern verstanden hatte. Ich will mich an dem mittelften von den angeführten Beispielen erdaren. Maffei laft feinen Aegifth von einem Rauber angefallen werden, der den Augenblick abpaßt, da er sich mit ihm auf dem Wege allein sieht, ohnfern einer Brude über die Damise; Aegisth erlegt den Rauber und wirft den Korper in den Fluß, aus Furcht, wenn der Korper auf der Strafe gefunden wurde, daß man den Morder verfolgen und ihn dafür erkennen durfte. Gin Rauber, dachte Voltaire, der einem Pringen den Rod ausziehen und den Beutel nehmen will, ift fur mein feines, edles Parterre ein viel zu niedriges Bild; beffer, aus diefem Rauber einen Migvergnügten gemacht, der dem Aegisth als einem Anhanger der Berakliden zu Leibe will. Und warum nur einen? Lieber zwei; fo ift die Beldentat des Aegisthe desto größer, und der, welcher von diesen zweien entrinnt, wenn er zu dem altern gemacht wird, kann bernach für den Narbas genommen werden. Recht gut, mein lieber Johann Ballhorn; aber nun weiter. Wenn Aegifth den einen von diesen Migvergnügten erlegt hat, mas tut er alsdann? Er trägt den toten Korper auch ins Waffer.

Auch? Aber wie denn? warum denn? Von der leeren Landstraße in den naben Fluß; das ift gang begreiflich: aber aus dem Tempel in den Fluß, dieses auch? War denn außer ihnen niemand in diesem Tempel? Es sei so; auch ist das die größte Ungereimtheit noch nicht. Das Wie ließe sich noch denken: aber das Warum gar nicht. Maffeis Aegisth trägt den Korper in den Fluß, weil er sonst verfolgt und erkannt zu werden fürchtet; weil er glaubt, wenn der Korper bei Seite geschafft sei, daß sodann nichts seine Tat verraten konne; daß diese sodann, mitsamt dem Korper, in der Flut begraben fei. Aber fann das Dols tairens Aegisth auch glauben? Nimmermehr; oder der zweite hatte nicht entkommen muffen. Wird fich diefer begnügen, fein Leben davon getragen zu haben? Wird er ihn nicht, wenn er auch noch so furchtsam ift, von weitem beobachten? Wird er ihn nicht mit seinem Geschrei verfolgen, bis ihn andere festhalten? Wird er ihn nicht anklagen und wider ihn zeugen? Was hilft es dem Morder also, das corpus delicti weggebracht zu haben? hier ift ein Zeuge, welcher es nachweisen kann. Diese vergebene Mube hatte er sparen, und dafur eilen follen, je eber je lieber über die Grenge zu kommen. Freilich mußte der Korper, des Folgenden wegen, ins Wasser geworfen werden; es war Voltairen eben so notig als dem Maffei, daß Merope nicht durch die Besichtigung desselben aus ihrem Irrtume geriffen werden konnte; nur daß, was bei diesem Aegisth sich selber zum Beften tut, er bei fenem bloß dem Dichter gu Gefallen tun muß. Denn Voltaire forrigierte die Urfache weg, ohne zu überlegen, daß er die Wirkung diefer Urfache brauche, die nunmehr von nichts als von seiner Bedürfnis abhangt.

Eine einzige Veränderung, die Voltaire in dem Plane des Maffei gemacht hat, verdient den Namen einer Verbesserung. Die nämlich, durch welche er den wiederholten Versuch der Merope, sich an dem vermeinten Mörder ihres Sohnes zu rächen, unterdrückt, und dafür die Erkennung von seiten des Aegisth, in Segenwart des Polyphonts, 244

geschehen läßt. hier erkenne ich den Dichter, und besonders ift die zweite Szene des vierten Alts gang vortrefflich. Ich wünschte nur, daß die Erkennung überhaupt, die in der vierten Szene des dritten Afts von beiden Seiten erfolgen zu muffen das Ansehen bat, mit mehrerer Kunft hatte geteilet werden konnen. Denn daß Aegisth mit einmal pon dem Curitles meggeführet wird und die Verticfung sich hinter ihm schließt, ift ein sehr gewaltsames Mittel. Es ist nicht ein haar besser, als die übereilte Flucht, mit der sich Registh bei dem Maffei rettet, und über die Doltaire feinen Lindelle fo fpotten laft. Oder vielmehr, diefe Plucht ift um vieles naturlicher; wenn der Dichter nur bernach Sohn und Mutter einmal zusammen gebracht und uns nicht ganglich die erften rührenden Ausbrüche ihrer beiderseitigen Empfindungen gegeneinander vorenthalten hatte. Vielleicht wurde Voltaire die Erkennung überhaupt nicht geteilet haben, wenn er seine Materie nicht hatte dehnen muffen, um funf Alte damit voll zu machen. Er jammert mehr als einmal über cette longue carrière de cing actes qui est prodigieusement difficile à remplir sans épisodes - - Und nun für diesesmal genug von der Merope!

# Cinundfunfzigftes Stud Den 23. Ottober 1767

Den neununddreißigsten Abend (Mittewochs, den 8. Julius) wurden "Der verheiratete Philosoph" und "Die neue Agnese" wiederholt.

Chevrier sagt\*), daß Destouches sein Stück aus einem Lustspiele des Campistron geschöpft habe, und daß, wenn dieser nicht seinen Jaloux désabusé geschrieben hätte, wir wohlschwerlich einen verheirateten Philosophen haben würden. Die Komödie des Campistron ist unter uns wenig bekannt; ich wüßte nicht, daß sie auf irgend einem deutschen Theater wäre gespielt worden; auch ist keine Übersetzung davon vorhanden. Man dürste also vielleicht um so viel lieber

wissen wollen, was eigentlich an dem Vorgeben des Cheprier fei.

Die Fabel des Campistronschen Stude ift turg diese: Cin Bruder hat das ansehnliche Vermogen seiner Schwester in handen, und um dieses nicht herausgeben zu durfen. modte er sie lieber gar nicht verheiraten. Aber die Frau dieses Bruders dentt beffer, oder wenigftens anders, und um ihren Mann zu vermögen, seine Schwester zu versorgen, sucht sie ihn auf alle Weise eifersüchtig zu machen, indem sie verschiedne junge Mannspersonen sehr gutig aufnimmt, die alle Tage unter dem Vorwande, sich um ihre Schmagerin zu bewerben, zu ihr ins haus kommen. Die Lift gelingt, der Mann wird eifersuchtig; und williget endlich, um seiner Frau den vermeinten Vorwand, ihre Anbeter um fich zu haben, zu benehmen, in die Derbindung feiner Schwester mit Clitandern, einem Anverwandten seiner Frau, dem zu Gefallen sie die Rolle der Kokette gespielt hatte. Der Mann sieht sich berudt, ift aber sehr zufrieden, weil er zugleich von dem Ungrunde seiner Sifersucht überzeugt wird.

Was hat diese Fabel mit der Fabel des "Verheirateten Philosophen" Ahnliches? Die Fabel nicht das geringfte. Aber hier ist eine Stelle aus dem zweiten Akte des Campiftronschen Stude, zwischen Dorante, so heißt der Siferfüchtige, und Dubois, seinem Setretar. Diese wird gleich zeigen, was Chevrier gemeinet hat.

Dubois. Und was fehlt Ihnen denn?

Dorante. Ich bin verdrießlich, argerlich; alle meine ehemalige heiterkeit ift weg; alle meine Freude hat ein Ende. Der himmel hat mir einen Tyrannen, einen henter gegeben, der nicht aufhoren wird, mich zu martern, zu peis nigen -

Dubois, Und wer ift denn diefer Tyrann, diefer Benter?

Dorante. Meine Frau.

Dubois. Ihre Frau, mein herr?

Dorante. Ja, meine Frau, meine Frau. - Sie bringt mich zur Verzweiflung.

Dubois. haffen Sie fie denn?

Dorante. Wollte Gott! So ware ich ruhig. — Aber ich liebe sie, und liebe sie so sehr — Verwünschte Qual!

Dubois. Sie sind doch wohl nicht eifersuchtig?

Dorante. Bis zur Raferei.

Dubois. Wie? Sie, mein herr? Sie eifersüchtig? Sie, der Sie von jeher über alles, was Sifersucht heißt, —

Dorante. Gelacht und gespottet. Desto schlimmer bin ich nun daran! Ich Geck, mich von den elenden Sitten der großen Welt so hinreißen zu lassen! In das Geschrei der Narren einzustimmen, die sich über die Ordnung und Zucht unserer ehrlichen Worfahren so lustig machen! Und ich kimmte nicht bloß ein; es währte nicht lange, so gab ich den Ton. Um Wig, um Lebensart zu zeigen, was für albernes Zeug habe ich nicht gesprochen! Cheliche Treue, beständige Liebe, pfui, wie schmeckt das nach dem kleinstädtischen Bürger! Der Mann, der seiner Frau nicht allen Willen läßt, ist ein Bär! Der es ihr übel nimmt, wenn sie auch andern gefällt und zu gefallen sucht, gehört ins Tollhaus. So sprach ich, und mich hätte man da sollen ins Tollhaus schicken.

Dubois. Aber warum sprachen Sie so?

Dorante. Hörft du nicht? Weil ich ein Sed war und glaubte, es ließe noch so galant und weise. — Inzwischen wollte mich meine Familie verheiratet wissen. Sie schlugen mir ein junges, unschuldiges Mädchen vor; und ich nahm es. Mit der, dachte ich, soll es gute Wege haben; die soll in meiner Denkungsart nicht viel ändern; ich liebe sie ist nicht besonders, und der Besitz wird mich noch gleichsgültiger gegen sie machen. Aber wie sehr habe ich mich betrogen! Sie ward täglich schöner, täglich reizender. Ich sah es und entbrannte, und entbrannte se mehr und mehr; und ist bin ich so verliebt, so verliebt in sie —

Dubois. Mun, das nenne ich gefangen werden!

Dorante. Denn ich bin so eifersüchtig! — Daß ich mich schäme, es auch nur dir zu bekennen. — Alle meine Freunde

sind mir zuwider — und verdächtig; die ich sonst nicht ofte genug um mich haben konnte, sehe ich it lieber gehen als kommen. Was haben sie auch in meinem Hause zu suchen? Was wollen die Müßiggänger? Wozu alle die Schmeicheleien, die sie meiner Frau machen? Der eine lobt ihren Verstand; der andere erhebt ihr gefälliges Wesen bis in den Himmel. Den entzücken ihre himmlischen Augen, und den ihre schönen Zähne. Alle sinden sie höchst reizend, höchst anbetungswürdig; und immer schließt sich ihr verdammtes Geschwäge mit der verwünschten Vetrachtung, was für ein glücklicher, was für ein beneidenswürdiger Mann ich bin.

Dubois. Ja, ja, es ift mahr, so geht es zu.

Dorante. O, sie treiben ihre unverschämte Kühnheit wohl noch weiter! Kaum ist sie aus dem Bette, so sind sie um ihre Toilette. Da solltest du erst sehen und hören! Jeder will da seine Ausmerksamkeit und seinen Witz mit dem andern um die Wette zeigen. Sin abgeschmackter Sinfall sagt den andern, eine boshaste Spötterei die andere, ein kigelndes historchen das andere. Und das alles mit Zeichen, mit Mienen, mit Liebäugeleien, die meine Frau so leutselig annimmt, so verbindlich erwidert, daß — daß mich der Schlag oft rühren möchte! Kannst du glauben, Dubois? ich muß es wohl mit ansehen, daß sie ihr die Hand küssen.

Dubois. Das ift argl

Dorante. Sleichwohl darf ich nicht mucksen. Denn was würde die Welt dazu sagen? Wie lächerlich würde ich mich machen, wenn ich meinen Verdruß auslassen wollte? Die Kinder auf der Straße würden mit Fingern auf mich weisen. Alle Tage würde ein Spigramm, ein Sassenhauer auf mich zum Vorscheine kommen u. s. w.

Diese Situation muß es sein, in welcher Chevrier das Ahnliche mit dem "Verheirateten Philosophen" gefunden hat. So wie der Sifersüchtige des Campistron sich schämet, seine Sifersucht auszulassen, weil er sich ehedem über diese Schwach-

heit allzu luftig gemacht hat: so schämt sich auch der Phis losoph des Destouches, seine Beirat bekannt zu machen, weil er ehedem über alle ernfthafte Liebe gespottet, und den ehelosen Stand für den einzigen erflart hatte, der einem freien und weisen Manne anftandig fei. Es kann auch nicht fehlen, daß diese ähnliche Scham sie nicht beide in mancherlei ähnliche Verlegenheiten bringen sollte. So ift, 3. C., die, in welcher sich Dorante beim Campistron siehet, wenn er von seiner Frau verlangt, ihm die überläftigen Besucher vom halse zu schaffen, diese aber ihm bedeutet, daß das eine Sache sei, die er selbst bewerkstelligen muffe, fast die nämliche mit der bei dem Destouches, in welcher sich Arift befindet, wenn er es selbst dem Marquis sagen soll, daß er sich auf Meliten keine Rechnung machen konne. Auch leidet dort der Sifersuchtige, wenn seine Freunde in seiner Gegenwart über die Cifersuchtigen spotten und er selbst sein Wort dazu geben muß, ungefähr auf gleiche Weise, als hier der Philosoph, wenn er sich muß fagen lassen, daß er ohne Zweifel viel zu Aug und vorsichtig sei, als daß er sich zu so einer Torheit, wie das heiraten, follte haben verleiten laffen.

Demohngeachtet aber sehe ich nicht, warum Destouches bei seinem Stücke notwendig das Stück des Campistron vor Augen gehabt haben müßte; und mir ist es ganz begreislich, daß wir senes haben könnten, wenn dieses auch nicht vorhanden wäre. Die verschiedensten Charaktere können in ähnliche Situationen geraten; und da in der Komödie die Charaktere das Hauptwerk, die Situationen aber nur die Mittel sind, sene sich äußern zu lassen und ins Spiel zu setzen: so muß man nicht die Situationen, sondern die Charaktere in Betrachtung ziehen, wenn man bestimmen will, ob ein Stück Original oder Kopie genannt zu werden vers diene. Umgekehrt ist es in der Tragödie, wo die Charaktere weniger wesentlich sind, und Schrecken und Mitleid vornehmlich aus den Situationen entspringt. Ähnliche Situationen geben also ähnliche Tragödien, aber nicht ähnliche

Komodien, hingegen geben ahnliche Charaftere ahnliche Komodien, anftatt daß sie in den Tragodien fast gar nicht in Erwägung kommen.

Der Sohn unsers Dichters, welcher die prächtige Ausgabe der Werke seines Vaters besorgt hat, die vor einigen Jahren in vier Quartbänden aus der königlichen Druckerei zu Paris erschien, meldet uns, in der Vorrede zu dieser Ausgabe, eine besondere, dieses Stück betreffende Anekdote. Der Dichter nämlich habe sich in England verheiratet, und aus gewissen Ursachen seine Verbindung geheim halten müssen. Eine Person aus der Familie seiner Frau aber habe das Seheimnis früher ausgeplaudert, als ihm lieb gewesen; und dieses habe Selegenheit zu dem "Verheirateten Philosophen" gegeben. Wenn dieses wahr ist, — und warum sollten wir es seinem Sohne nicht glauben? — so dürste die vermeinte Nachahmung des Campistron um so eher wegsallen.

#### 3 meiundfunfzigftes Stud Den 27. Oftober 1767

Den vierzigften Abend (Donnerstags, den 9. Julius) ward Schlegels "Triumph der guten Frauen" aufgeführet.

Dieses Lustspiel ist unstreitig eines der besten deutschen Originale. Es war, soviel ich weiß, das letzte komische Werk des Dichters, das seine frühern Seschwister unendslich übertrifft und von der Reise seines Urhebers zeuget. "Der geschäftige Müßiggänger" war der erste jugendliche Versuch, und siel aus, wie alle solche jugendliche Versuche ausfallen. Der Witz verzeihe es denen und räche sich nie an ihnen, die allzuviel Witz darin gefunden haben! Er enthält das kalteste, langweiligste Alltagsgewäsche, das nur immer in dem Hause eines meißnischen Pelzhändlers vorssallen kann. Ich wüßte nicht, daß er jemals wäre aufgessührt worden, und ich zweisle, daß seine Vorstellung dürste auszuhalten sein. "Der Seheimnisvolle" ist um vieles besser;

ob es gleich der Geheimusvolle gar nicht geworden ift, den Molière in der Stelle geschildert hat, aus welcher Schlegel den Anlaß zu diesem Stude wollte genommen haben\*). Molières Geheimnisvoller ift ein Ged, der sich ein wichtiges Ansehen geben will; Schlegels Geheimnisvoller aber ein gutes ehrliches Schaf, das den Fuchs spielen will, um von den Wölfen nicht gefressen zu werden. Daber kommt es auch, daß er so viel Abnliches mit dem Charakter des Miftrauischen bat, den Cronegt bernach auf die Bubne brachte. Beide Charaftere aber, oder vielmehr beide Aus ancen des nämlichen Charafters, konnen nicht anders als in einer so Beinen und armseligen, oder so menschenfeind= lichen und häßlichen Seele sich finden, daß ihre Vorftellungen notwendig mehr Mitleiden oder Abscheu erweden muffen, als Lachen. "Der Geheimnisvolle" ift wohl sonst hier aufgeführet worden; man versichert mich aber auch durchgangig, und aus der eben gemachten Betrachtung ift mir es fehr begreiflich, daß man ihn lappischer gefunden habe, als luftig.

"Der Triumph der guten Frauen" hingegen bat, wo er noch aufgeführet worden, und so oft er noch aufgeführet worden, überall und sederzeit einen fehr vorzüglichen Beifall erhalten; und daß sich diefer Beifall auf mahre Schonbeiten grunden muffe, daß er nicht das Wert einer überraschenden, blendenden Vorstellung sei, ist daber Har, weil ihn noch niemand, nach Lesung des Stude, zurückgenommen. Wer es zuerft gelesen, dem gefällt es um so viel mehr, wenn er es spielen sieht: und wer es zuerst spielen gesehen, dem gefällt es um so viel mehr, wenn er es lieset. Auch haben es die strengesten Kunstrichter eben so fehr seinen übrigen Luftspielen, als diefe überhaupt dem gewöhnlichen Praffe

deutscher Komodien vorgezogen.

"Ich las," sagt einer von ihnen\*), "den geschäftigen Müßigganger: die Charaftere schienen mir vollkommen nach dem Leben; solche Mußigganger, solche in ihre Kinder vernarrte Mütter, solche schalwitige Besuche und solche dumme Delzhändler sehen wir alle Tage. So denkt, so lebt, so

handelt der Mittelstand unter den Deutschen. Der Dichter hat seine Pflicht getan, er hat uns geschildert, wie wir sind. Allein ich gähnte vor Langeweile. — Ich las darauf den Triumph der guten Frauen. Welcher Unterschied! hier sinde ich Leben in den Charakteren, Feuer in ihren Handlungen, echten Wit in ihren Gesprächen und den Ton einer feinen Lebensart in ihrem ganzen Umgange."

Der vornehmfte Fehler, den eben derselbe Kunftrichter daran bemerkt hat, ist der, daß die Charaktere an sich selbst nicht deutsch sind. Und leider muß man diesen zugestehen. Wir sind aber in unsern Luftspielen schon zu sehr an fremde, und besonders an französische Sitten gewöhnt, als daß er eine besonders üble Wirkung auf uns haben könnte.

"Nikander," heißt es, "ift ein französischer Abenteurer, der auf Eroberungen ausgeht, allem Frauenzimmer nachstellt, feinem im Ernfte gewogen ift, alle ruhige Chen in Ulneinigkeit zu fturzen, aller Frauen Verführer und aller Manner Schreden zu werden sucht, und der bei allem diefen fein Schlechtes Berg hat. Die herrschende Verderbnis der Sitten und Grundsate Scheinet ihn mit fortgeriffen gu haben. Gottlob! daß ein Deutscher, der so leben will, das verderbtefte Berg von der Welt haben muß. - hilaria, des Nikanders Fran, die er vier Wochen nach der hochzeit verlassen und nunmehr in gehn Jahren nicht gesehen hat, kömmt auf den Sinfall, ihn aufzusuchen. Sie Beidet sich als eine Mannsperson, und folgt ihm, unter dem Namen Philint, in alle häuser nach, wo er Avanturen sucht. Philint ift witiger, flatterhafter und unverschämter als Nikander. Das Frauenzimmer ift dem Philint mehr gewogen, und sobald er mit seinem frechen, aber doch artigen Wesen sich feben laft, ftebet Nikander da wie verftummt. Diefes gibt Gelegenheit zu fehr lebhaften Situationen. Die Erfindung ift artig, der zweifache Charafter wohl gezeichnet und glude lich in Bewegung gesetzt; aber das Original zu diesem nachgeahmten Detitmaitre ift gewiß tein Deutscher."

"Was mir," fährt er fort, "sonst an diesem Lustspiele mißfällt, ift der Charafter des Agenors. Den Triumph der guten Frauen vollkommen zu machen, zeigt dieser Agenor den Chemann von einer gar zu haflichen Seite. Er tyrannisieret seine unschuldige Christiane auf das unwürdigste, und hat recht seine Luft, sie zu qualen. Gramlich, so oft er sich sehen läßt, spottisch bei den Tranen seiner gefrankten Frau, argwöhnisch bei ihren Liebkosungen, boshaft genug, ihre unschuldigften Reden und handlungen durch eine falsche Wendung zu ihrem Nachteile auszulegen, eifersuchtig, bart, unempfindlich, und, wie Sie sich leicht einbilden konnen, in seiner Frauen Kammermadchen verliebt. - Ein solcher Mann ift gar zu verderbt, als daß wir ihm eine schleunige Befferung gutrauen konnten. Der Dichter gibt ihm eine Nebenrolle, in welcher sich die Falten seines nichtswürdigen herzens nicht genug entwickeln konnen. Er tobt, und weder Juliane noch die Leser wissen recht, was er will. Sben so wenig hat der Dichter Raum gehabt, seine Besserung gehörig porque bereiten und zu veranftalten. Er mußte sich begnügen, dieses gleichsam im Vorbeigeben zu tun, weil die haupthandlung mit Nikander und Philinten zu schaffen hatte. Kathrine, dieses edelmütige Kammermadchen der Juliane, das Agenor verfolgt hatte, fagt gar recht am Ende des Luftspiels: Die geschwindesten Bekehrungen sind nicht allemal die aufrichtigften! Wenigstens so lange dieses Madchen im hause ift, mochte ich nicht für die Aufrichtigkeit stehen."

Ich freue mich, daß die beste deutsche Komodie dem richtigften deutschen Beurteiler in die hande gefallen ift. Und doch war es vielleicht die erste Komodie, die dieser Mann

beurteilte.

Ende des erften Bandes.

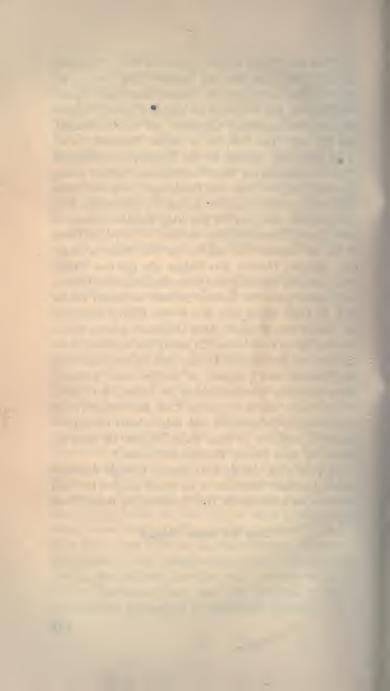

hamburgische Dramaturgie

3 weiter Band

### Dreiundfunfzigftes Stud Den 3. November 1767

Den einundvierzigsten Abend (Freitags, den 10. Julius) wurden "Cenie" und "Der Mann nach der Uhr" wiedersholt.

"Cenie", sagt Chevrier gerade beraus\*), "führet den Namen der Frau von Graffigny, ist aber ein Wert des Abts von Voisenon. Es war anfangs in Versen; weil aber die Frau von Graffigny, der es erft in ihrem vierundfunf. zigsten Jahre einfiel, die Schriftstellerin zu spielen, in ihrem Leben keinen Vers gemacht hatte, so ward Cenie in Drosa gebrocht. Mais l'auteur", fügt er hinzu, "y a laissé 81 vers qui y existent dans leur entier." Das ist, ohne 3weifel, pon einzeln bin und wieder zerftreuten Zeilen zu verfteben, die den Reim verloren, aber die Silbenzahl beibehalten haben. Doch wenn Chevrier keinen andern Beweis hatte, daß das Stud in Versen gewesen: so ist es febr erlaubt, daran zu zweifeln. Die frangosischen Verse Commen überhaupt der Prosa so nabe, daß es Mube Posten soll, nur in einem etwas gesuchteren Stile zu schreiben, ohne daß sich nicht von selbst gange Verse zusammenfinden, denen nichts wie der Reim mangelt. Und gerade denjenigen, die gar keine Verse machen, konnen dergleichen Verse am ersten entwischen; eben weil sie gar kein Ohr fur das Metrum haben, und es also eben so wenig zu vermeiden, als zu beobachten verstehen.

Was hat "Cenie" sonst für Merkmale, daß sie nicht aus der Feder eines Frauenzimmers könne geflossen sein? "Das Frauenzimmer überhaupt," sagt Rousseau\*), "liebt LV17 keine einzige Kunft, verfteht sich auf keine einzige, und an Genie fehlt es ihm gang und gar. Es kann in Bleinen Werken glücklich sein, die nichts als leichten Witz, nichts als Geschmad, nichts als Anmut, hochstens Grundlichkeit und Philosophie verlangen. Es kann sich Wissenschaft, Gelehrsamkeit und alle Talente erwerben, die sich durch Mube und Arbeit erwerben lassen. Aber senes himmlische Feuer, welches die Seele erhitzet und entflammet, jenes um sich greifende verzehrende Genie, jene brennende Beredfamteit, jene erhabene Schwunge, die ihr Entzudendes dem Innerften unseres herzens mitteilen, werden den Schriften des Frauenzimmers allezeit fehlen."

Also fehlen sie wohl auch der Cenie? Oder, wenn sie ihr nicht fehlen, so muß Cenie notwendig das Wert eines Mannes sein? Rousseau selbst wurde so nicht schließen. Er sagt vielmehr, was er dem Frauenzimmer überhaupt absprechen zu muffen glaube, wolle er darum teiner Frau insbesondere streitig machen. (Ce n'est pas à une femme, mais aux femmes que je refuse les talents des hommes.\*) Und dieses sagt er eben auf Veranlassung der Cenie; eben da, wo er die Graffigny als die Verfasserin derselben anführt. Dabei merte man wohl, daß Graffigny seine Freundin nicht war, daß sie Abels von ihm gesprochen hatte, daß er sich an eben der Stelle über sie bellagt. Demohngeachtet erklart er sie lieber für eine Ausnahme seines Satzes, als daß er im geringften auf das Vorgeben des Cheprier anspielen sollte, welches er zu tun, ohne Zweifel, Freimutigfeit genug gehabt hatte, wenn er nicht von dem Gegenteile überzeugt gemesen mare.

Chevrier hat mehr solche verkleinerliche geheime Nachrichten. Cben diefer Abt, wie Chevrier miffen will, hat fur die Favart gearbeitet. Er hat die komische Oper "Annette und Lubin" gemacht; und nicht sie, die Aktrice, von der er fagt, daß fie taum lefen tonne. Sein Beweis ift ein Saffenhauer, der in Daris darüber herumgegangen; und es ift allerdings mahr, daß die Gassenhauer in der fran36sischen Geschichte überhaupt unter die glaubwürdigften

Dofumente gehoren.

Warum ein Seiftlicher ein sehr verliebtes Singspiel unter fremdem Namen in die Welt schicke, ließe sich endlich noch begreisen. Aber warum er sich zu einer "Cenie" nicht beskennen wolle, der ich nicht viele Predigten vorziehen möchte, ist schwerlich abzusehen. Dieser Abt hat sa sonst mehr als ein Stück aufführen und drucken lassen, von welchen ihn sedermann als den Verfasser kennet und die der Cenie bei weitem nicht gleichkommen. Wenn er einer Frau von vierundsunfzig Jahren eine Salanterse machen wollte, ist es wahrscheinlich, daß er es gerade mit seinem besten Werke würde getan haben? —

Den zweiundvierzigsten Abend (Montags, den 13. Julius) ward "Die Frauenschule" von Molière aufgeführt.

Molière hatte bereits seine "Mannerschule" gemacht, als er im Tahre 1662 diese Frauenschule darauf folgen ließ. Wer beide Stude nicht kennet, wurde sich febr irren, wenn er glaubte, daß hier den Frauen, wie dort den Mannern, ihre Schuldigkeit geprediget wurde. Es sind beides witige Dossenspiele, in welchen ein Daar junge Madchen, wovon das eine in aller Strenge erzogen und das andere in aller Cinfalt aufgewachsen, ein Daar alte Laffen bintergeben; und die beide "Die Mannerschule" heißen mußten, wenn Molière weiter nichts darin hatte lehren wollen, als daß das dummfte Madchen noch immer Verftand genug habe, zu betrugen, und daß 3wang und Aufficht weit weniger fruchte und nute, als Nachsicht und Freiheit. Wirdich ift für das weibliche Geschlecht in der "Frauenschule" nicht viel zu lernen; es ware denn, daß Molière mit diesem Titel auf die Cheftanderegeln, in der zweiten Szene des dritten Akte, gesehen hatte, mit welchen aber die Pflichten der Weiber eher lächerlich gemacht werden.

"Die zwei glücklichsten Stoffe zur Tragodie und Komodie," sagt Trublet\*), "sind der Cid und die Frauenschule. Aber beide sind vom Corneille und Molière bearbeitet worden, als diese Dichter ihre völlige Stärke noch nicht hatten. Diese Anmerkung," fügt er hinzu, "habe ich von dem Hrn. von Fontenelle."

Wenn doch Trublet den Hrn. von Fontenelle gefragt hätte, wie er dieses meine. Oder falls es ihm so schon verständlich genug war, wenn er es doch auch seinen Lesern mit ein paar Worten hätte verständlich machen wollen. Ich wenigstens bekenne, daß ich gar nicht absehe, wo Fontenelle mit diesem Kätsel hingewollt. Ich glaube, er hat sich versprochen; oder Trublet hat sich verhört.

Wenn indes, nach der Meinung dieser Männer, der Stoff der Frauenschule so besonders glücklich ist, und Molière in der Aussührung desselben nur zu kurz gefallen: so hätte sich dieser auf das ganze Stück eben nicht viel einzubilden gehabt. Denn der Stoff ist nicht von ihm; sondern teils aus einer spanischen Szählung, die man bei dem Scarron unter dem Titel "Die vergebliche Vorsicht" sindet, teils aus den "Spaßhaften Nächten" des Straparolle genommen, wo ein Liebhaber einem seiner Freunde alle Tage vertrauet, wie weit er mit seiner Seliebten gekommen, ohne zu wissen, daß dieser Freund sein Nebenbuhler ist.

"Die Frauenschule", sagt der herr von Voltaire, "war ein Stud von einer ganz neuen Sattung, worin zwar alles nur Erzählung, aber doch so kunftliche Erzählung ist, daß alles handlung zu sein scheinet."

Wenn das Neue hierin bestand, so ist es sehr gut, daß man die neue Sattung eingehen lassen. Mehr oder weniger kunstlich, Erzählung bleibt immer Erzählung, und wir wollen auf dem Theater wirkliche Handlungen sehen. — Aber ist es denn auch wahr, daß alles darin erzählt wird? daß alles nur Handlung zu sein scheint? Voltaire hätte diesen alten Sinwurf nicht wieder aufwärmen sollen; oder, anstatt ihn in ein anscheinendes Lob zu verkehren, hätte er wenigstens die Antwort beisügen sollen, die Molière selbst darauf erteilte, und die sehr passend ist. Die Erzählungen nämlich sind in diesem Stücke, vermöge der innern Verfassung desse

selben, wirdiche handlung; sie haben alles, was zu einer komischen handlung erforderlich ift; und es ist bloke Wort-Hauberei, ihnen diesen Namen hier streitig zu machen\*). Denn es kommt ja weit weniger auf die Vorfalle an, welche erzählt werden, als auf den Sindruck, welchen diese Dorfalle auf den betrognen Alten machen, wenn er sie erfahrt. Das Lächerliche dieses Alten wollte Molière vornehmlich schildern; ihn muffen wir also vornehmlich seben, wie er sich bei dem Unfalle, der ihm drobet, gebardet; und diefes hatten wir so gut nicht gesehen, wenn der Dichter das, was er ergablen lagt, vor unfern Augen hatte vorgeben lassen, und das, mas er vorgeben läßt, dafür hatte erzählen laffen. Der Verdruß, den Arnolph empfindet; der 3mang, den er fich antut, diefen Verdruß zu verbergen; der hohnische Ton, den er annimmt, wenn er den weiteren Progressen des horas nun vorgebauet zu haben glaubet; das Erstaunen, die ftille Wut, in der wir ihn sehen, wenn er vernimmt, daß Horaz demohngeachtet sein Ziel gludlich verfolgt: das sind handlungen, und weit komischere handlungen, als alles, was außer der Szene vorgeht. Selbst in der Erzählung der Agnese, von ihrer mit dem Borag gemachten Bekanntschaft, ift mehr handlung, als wir finden wurden, wenn wir diefe Bekanntschaft auf der Buhne wirklich machen faben.

Also, anstatt von der Frauenschule zu sagen, daß alles darin handlung scheine, obgleich alles nur Erzählung sei, glaubte ich mit mehrerm Rechte sagen zu können, daß alles handlung darin sei, obgleich alles nur Erzählung zu sein scheine.

# Dierundfunfzigftes Stud Den 6. November 1767

Den dreiundvierzigsten Abend (Dienstags, den 14. Julius) ward "Die Mütterschule" des La Chaussée, und den viers undvierzigsten Abend (als den 15.) "Der Graf von Essex" wiederholt.

Da die Engländer von jeher so gern domestica facta auf ihre Bühne gebracht haben, so kann man leicht vermuten, daß es ihnen auch an Trauerspielen über diesen Gegenstand nicht sehlen wird. Das älteste ist das von Joh. Banks, unter dem Titel, "Der unglückliche Liebling, oder Graf von Essex". Es kam 1682 auss Theater und erhielt allgemeinen Beisall. Damals aber hatten die Franzosen schon drei Essexe: des Calprenede von 1638; des Boyer von 1678, und des jüngern Corneille von eben diesem Jahre. Wollten indes die Engländer, daß ihnen die Franzosen auch hierin nicht möchten zuvorgekommen sein, so würden sie sich vielleicht auf Daniels "Philotas" beziehen können; ein Trauerspiel von 1611, in welchem man die Seschichte und den Charakter des Grafen, unter fremden Namen, zu sinden glaubte\*).

Banks scheinet keinen von seinen französischen Dorgängern gekannt zu haben. Er ist aber einer Novelle gesfolgt, die den Titel "Seheime Seschichte der Königin Sisabeth und des Grafen von Sser" führet\*), wo er den ganzen Stoff sich so in die Hände gearbeitet fand, daß er ihn bloß zu dialogieren, ihm bloß die äußere dramatische Form zu erteilen brauchte. Hier ist der ganze Plan, wie er von dem Verfasser der unten angeführten Schrift, zum Teil, ausgezogen worden. Vielleicht, daß es meinen Lesern nicht unangenehm ist, ihn gegen das Stück des Corneille

halten zu tonnen.

"Um unser Mitleid gegen den unglücklichen Grafen desto lebhafter zu machen, und die heftige Zuneigung zu entschuldigen, welche die Königin für ihn äußert, werden ihm alle die erhabensten Sigenschaften eines Helden beigelegt; und es fehlt ihm zu einem vollkommenen Charakter weiter nichts, als daß er seine Leidenschaften nicht besser in seiner Sewalt hat. Burleigh, der erste Minister der Königin, der auf ihre Shre sehr eisersüchtig ist, und den Grafen wegen der Sunstbezeigungen beneidet, mit welchen sie ihn überhäuft, bemüht sich unablässig, ihn verdächtig zu machen.

hierin steht ihm Sir Walter Raleigh, welcher nicht minder des Grafen Feind ist, treulich bei; und beide werden von der boshaften Gräsin Nottingham noch mehr verhetzt, die den Grafen sonst geliebt hatte, nun aber, weil sie keine Gegenliebe von ihm erhalten können, was sie nicht besitzen kann, zu verderben sucht. Die ungestüme Semütsart des Grasen macht ihnen allzu gutes Spiel, und sie erreichen ihre Absicht auf solgende Weise.

Die Konigin hatte den Grafen, als ihren Generaliffimus, mit einer sehr ansehnlichen Armee gegen den Tyrone geschickt, welcher in Irland einen gefährlichen Aufftand erregt hatte. Nach einigen nicht viel bedeutenden Scharmugeln fabe fich der Graf genotiget, mit dem Feinde in Unterhandlung zu treten, weil seine Truppen durch Strapagen und Krankheiten febr abgemattet waren, Tyrone aber mit seinen Leuten sehr vorteilhaft postieret ftand. Da diese Unterhandlung zwischen den Anführern mundlich betrieben ward und kein Mensch dabei zugegen sein durfte: so wurde sie der Königin als ihrer Chre bochft nachteilig, und als ein gar nicht zweideutiger Beweis vorgeftellet, daß Effex mit den Rebellen in einem heimlichen Verftandniffe fteben muffe. Burleigh und Raleigh, mit einigen andern Darlamentsgliedern, treten sie daher um Erlaubnis an, ihn des hochverrats anklagen zu dürfen, welches sie aber so wenig zu verstatten geneigt ift, daß sie sich vielmehr über ein dergleichen Unternehmen fehr aufgebracht bezeiget. Sie wiederbolt die vorigen Dienste, welche der Graf der Nation erwiesen, und erflart, daß sie die Undantbarteit und den boshaften Neid seiner Andlager verabscheue. Der Graf von Southampton, ein aufrichtiger Freund des Effex, nimmt sich zugleich seiner auf das lebhaftefte an; er erhebt die Gerechtigkeit der Konigin, einen folden Mann nicht unterdruden zu laffen; und feine Feinde muffen vor diefes Mal schweigen. (Erfter Aft.)

Indes ift die Königin mit der Aufführung des Grafen nichts weniger als zufrieden, sondern läßt ihm befehlen,

seine Fehler wieder gut zu machen, und Irland nicht eber zu verlaffen, als bis er die Rebellen völlig zu Daaren getrieben und alles wieder beruhiget habe. Doch Effex, dem die Beschuldigungen nicht unbekannt geblieben, mit welchen ihn seine Feinde bei ihr anguschwarzen suchen, ift viel gu ungeduldig, sich zu rechtfertigen, und fommt, nachdem er den Tyrone zu Niederlegung der Waffen vermocht, des ausdrudlichen Verbots der Konigin ungeachtet, nach England über. Diefer unbedachtsame Schritt macht feinen Feinden eben fo viel Vergnugen, als seinen Freunden Unruhe; besonders gittert die Grafin von Rutland, mit welcher er insgeheim verheiratet ift, vor den Folgen. Am meiften aber betrübt sich die Konigin, da sie sieht, daß ihr durch dieses rasche Betragen aller Vorwand benommen ift, ihn zu vertreten, wenn sie nicht eine Zartlichkeit verraten will, die sie gern vor der gangen Welt verbergen mochte. Die Erwägung ihrer Würde, zu welcher ihr natürlicher Stolz tommt, und die heimliche Liebe, die fie qu ihm tragt, erregen in ihrer Bruft den grausamften Kampf. Sie ftreitet lange mit sich selbst, ob sie den verwegnen Mann nach dem Tower schicken, oder den geliebten Verbrecher vor sich lassen und ihm erlauben foll, sich gegen sie felbft zu rechtfertigen. Endlich entschließt sie sich zu dem letztern, doch nicht ohne alle Cinschränkung; sie will ihn sehen, aber sie will ihn auf eine Art empfangen, daß er die hoffnung wohl verlieren foll, für seine Vergehungen so bald Vergebung gu erhalten. Burleigh, Raleigh und Nottingham sind bei diefer Busammenkunft gegenwartig. Die Konigin ift auf die lettere gelehnet, und scheinet tief im Gespräche zu sein, ohne den Grafen nur ein einziges Mal anzusehen. Nachdem sie ihn eine Weile vor sich knien lassen, verläßt sie auf einmal das Zimmer, und gebietet allen, die es redlich mit ihr meinen, ihr zu folgen und den Verrater allein zu laffen. Niemand darf es magen, ihr ungehorsam zu sein; selbst Southampton gehet mit ihr ab, kommt aber bald, mit der troftlosen Rutland, wieder, ihren Freund bei seinem Unfalle zu beklagen. 264

Sleich darauf schicket die Königin den Burleigh und Raleigh 3u dem Grafen, ihm den Kommandostab abzunehmen; er weigert sich aber, ihn in andere, als in der Königin eigene Hände zuruck zu liefern, und beiden Ministern wird, so wohl von ihm, als von dem Southampton, sehr verächtlich begegnet. (Zweiter Akt.)

Die Konigin, der diefes sein Betragen sogleich hinterbracht wird, ift außerft gereist, aber doch in ihren Gedanken noch immer uneinig. Sie kann weder die Verunglimpfungen, deren sich die Nottingham gegen ihn erfühnt, noch die Lobsprüche vertragen, die ihm die unbedachtsame Rutland aus der Fulle ihres Bergens erteilet; ja, diefe sind ihr noch mehr zuwider als jene, weil sie daraus entdedt, daß die Rutland ihn liebet. Bulett befiehlt fie, demohngeachtet, daß er vor sie gebracht werden soll. Er tommt, und versucht es, seine Aufführung zu verteidigen. Doch die Grunde, die er desfalls beibringt, scheinen ihr viel zu schwach, als daß sie ihren Verftand von seiner Unschuld überzeugen sollten. Sie verzeihet ihm, um der geheimen Reigung, die fie fur ihn begt, ein Genuge zu tun; aber zugleich entfest fie ihn aller feiner Chrenftellen, in Betrachtung deffen, was sie sich selbst, als Konigin, schuldig zu sein glaubt. Und nun ift der Graf nicht langer vermogend, sich qu mäßigen; seine Ungeftumbeit bricht los; er wirft den Stab ju ihren Fugen, und bedient sich verschiedner Ausdrude, die zu fehr wie Vorwurfe Mingen, als daß sie den Born der Konigin nicht aufe hochste treiben sollten. Auch antwortet sie ihm darauf, wie es Zornigen febr natürlich ift: ohne sich um Anftand und Wurde, ohne sich um die Folgen zu bekummern: namlich, auftatt der Antwort, gibt sie ihm eine Ohrfeige. Der Graf greift nach dem Degen; und nur der einzige Gedante, daß es seine Konigin, daß es nicht fein Konig ift, der ihn geschlagen, mit einem Worte, daß es eine Frau ift, von der er die Ohrfeige hat, halt ihn zurud, sich tätlich an ihr zu vergeben. Southampton beschwort ibn, sich zu fassen; aber er wiederholt seine ihr

265

und dem Staate geleisteten Dienste nochmals, und wirft dem Burleigh und Raleigh ihren niederträchtigen Neid, sowie der Königin ihre Ungerechtigkeit vor. Sie verläßt ihn in der äußersten Wut; und niemand als Southampton bleibt bei ihm, der Freundschaft genug hat, sich itzt eben am wenigsten von ihm trennen zu lassen. (Dritter Akt.)

Der Graf gerat über sein Unglud in Verzweiflung; er lauft wie unfinnig in der Stadt herum, schreiet über das ihm angetane Unrecht und schmabet auf die Regierung. Alles das wird der Konigin, mit vielen Abertreibungen, wiedergesagt, und sie gibt Befehl, sich der beiden Grafen zu versichern. Es wird Mannschaft gegen sie ausgeschickt, sie werden gefangen genommen und in den Tower in Derhaft gesetzt, bis daß ihnen der Prozeß gemacht werden Kann. Doch indes hat sich der Born der Konigin gelegt und gunftigern Gedanten fur den Effex wiederum Raum gemacht. Sie will ihn alfo, ebe er zum Verhore geht, allem, mas man ihr dawider sagt, ungeachtet, nochmals seben; und da sie besorgt, seine Verbrechen mochten zu ftrafbar befunden werden, so gibt fie ihm, um fein Leben wenig. ftens in Sicherheit zu fetzen, einen Ring, mit dem Dersprechen, ihm gegen diesen Ring, sobald er ihn ihr gu-Schide, alles, mas er verlangen murde, zu gemahren. Faft aber bereuet sie es wieder, daß sie so gutig gegen ihn gemefen, ale fie gleich darauf erfahrt, daß er mit der Rutland vermählt ift; und es von der Rutland selbft erfährt, die für ihn um Gnade gu bitten tommt. (Dierter Att.)

# Fünfundfunfzigftes Stud Den 10. November 1767

Was die Königin gefürchtet hatte, geschieht; Essex wird nach den Gesetzen schuldig befunden und verurteilet, den Kopf zu verlieren; sein Freund Southampton desgleichen. Nun weiß zwar Slisabeth, daß sie, als Königin, den Verbrecher begnadigen kann; aber sie glaubt auch, daß eine 266

solche freiwillige Begnadigung auf ihrer Seite eine Schwäche verraten wurde, die keiner Konigin gezieme; und also will sie so lange warten, bis er ihr den Ring fenden, und felbft um fein Leben bitten wird. Voller Ungeduld indes, daß es je eher je lieber geschehen moge, schidt sie die Notting. bam gu ibm, und lagt ibn erinnern, an feine Rettung gu denten. Nottingham ftellt sich, das gartlichfte Mitleid für ihn zu fühlen; und er vertrauet ihr das loftbare Unterpfand feines Lebens, mit der demutigften Bitte an die Konigin, es ihm zu schenken. Nun hat Nottingham alles, was sie wunschet; nun fteht es bei ihr, sich wegen ihrer perachteten Liebe an dem Grafen zu rachen. Anstatt also das auszurichten, was er ihr aufgetragen, verleumdet fie ihn auf das boshaftefte, und malt ihn fo ftolz, so trotig, fo feft entschlossen ab, nicht um Gnade zu bitten, sondern es auf das Außerfte ankommen zu laffen, daß die Konigin dem Berichte faum glauben fann, nach wiederholter Dersicherung aber, voller Wut und Verzweiflung, den Befehl erteilet, das Urteil ohne Anftand an ihm zu vollziehen. Dabei gibt ihr die boshafte Nottingham ein, den Grafen von Southampton zu begnadigen, nicht weil ihr das Ulnglud desselben wirdich nabe geht, sondern weil sie fich einbildet, daß Effex die Bitterkeit seiner Strafe um so viel mehr empfinden werde, wenn er fieht, daß die Onade, die man ihm verweigert, seinem mitschuldigen Freunde nicht entstehe. In eben dieser Absicht rat sie der Konigin auch, seiner Gemahlin, der Gräfin von Rutland, zu erlauben, ihn noch vor seiner hinrichtung zu sehen. Die Konigin williget in beides, aber jum Unglude fur die graufame Ratgeberin; denn der Graf gibt feiner Gemablin einen Brief an die Konigin, die sich eben in dem Tower befindet, und ihn Furz darauf, als man den Grafen abgeführet, erhalt. Aus diefem Briefe ersieht sie, daß der Graf der Nottingham den Ring gegeben, und fie durch diese Verraterin um fein Leben bitten lassen. Sogleich schickt sie und lagt die Vollstredung des Urteils untersagen; doch Burleigh und Raleigh, denen sie

aufgetragen war, hatten so sehr damit geeilet, daß die Botschaft zu spät kömmt. Der Graf ist bereits tot. Die Königin gerät vor Schmerz außer sich, verbannt die abscheuliche Nottingham auf ewig aus ihren Augen, und gibt allen, die sich als Feinde des Grafen erwiesen hatten, ihren bittersten Unwissen zu erkennen."

Aus diesem Plane ift genugsam abzunehmen, daß der Effex des Banks ein Stud von weit mehr Natur, Wahrheit und Übereinftimmung ift, als sich in dem Effex des Corneille findet. Banks hat sich ziemlich genau an die Geschichte gehalten, nur daß er verschiedne Begebenheiten naber gufammen gerudt, und ihnen einen unmittelbarern Cinfluß auf das endliche Schidfal feines helden gegeben hat. Der Vorfall mit der Ohrfeige ift eben so wenig erdichtet, als der mit dem Ringe; beide finden sich, wie ich schon angemerkt, in der hiftorie, nur jener weit früher und bei einer ganz andern Gelegenheit; so wie es auch von diesem zu vermuten. Denn es ist begreiflicher, daß die Konigin dem Grafen den Ring zu einer Zeit gegeben, da fie mit ibm pollkommen zufrieden war, als daß sie ihm dieses Unterpfand ihrer Onade itt erft follte geschenkt haben, da er sich ihrer eben am meiften verluftig gemacht hatte, und der Fall, sich deffen zu gebrauchen, schon wirtlich da war. Diefer Ring follte fie erinnern, wie teuer ihr der Graf damals gemesen, als er ihn von ihr erhalten; und diese Erinnerung sollte ibm aledann alle das Verdienft wiedergeben, welches er ungludlicherweise in ihren Augen etwa konnte verloren haben. Aber was braucht es dieses Zeichens, dieser Erinnerung von heute bis auf morgen? Glaubt sie ihrer gunftigen Gesinnungen auch auf so wenige Stunden nicht machtig zu fein, daß sie sich mit Fleiß auf eine solche Art fesseln will? Wenn sie ihm im Ernfte vergeben hat, wenn ihr wirdich an seinem Leben gelegen ift: wozu das ganze Spiegelgefechte? Warum konnte sie es bei den mündlichen Versicherungen nicht bewenden lassen? Sab sie den Ring, blok um den Grafen zu beruhigen; so verbindet er sie, 268

ihm ihr Wort zu halten, er mag wieder in ihre Hände kommen oder nicht. Sab sie ihn aber, um durch die Wiedererhaltung desselben von der fortdauernden Reue und Unterwerfung des Grafen versichert zu sein: wie kann sie in einer so wichtigen Sache seiner tödlichsten Feindin glauben? Und hatte sich die Nottingham nicht kurz zuvor gegen sie selbst als eine solche bewiesen?

So wie Banks also den Ring gebraucht hat, tut er nicht die beste Wirkung. Mich dunkt, er murde eine weit bessere tun, wenn ihn die Konigin gang vergessen hatte, und er ihr ploglich, aber auch zu spat, eingehandiget murde, indem sie eben von der Unschuld oder wenigstens geringern Schuld des Grafen noch aus andern Grunden überzeugt murde. Die Schenkung des Ringes hatte por der handlung des Stude lange muffen vorhergegangen fein, und bloß der Graf hatte darauf rechnen muffen, aber aus Edelmut nicht eber Gebrauch davon machen wollen, als bis er gesehen, daß man auf seine Rechtfertigung nicht achte, daß die Konigin zu fehr wider ihn eingenommen fei, als daß er fie zu überzeugen hoffen konne, daß er sie also zu bewegen suchen musse. Und indem sie so bewegt murde, mußte die Aberzeugung dazu kommen; die Erkennung seiner Unschuld und die Erinnerung ihres Versprechens, ihn auch dann, wenn er schuldig sein sollte, für unschuldig gelten zu lassen, mußten sie auf einmal überraschen, aber nicht eher überraschen, als bis es nicht mehr in ihrem Vermögen ftehet, gerecht und ertenntlich zu fein.

Diel glücklicher hat Banks die Ohrfeige in sein Stück eingeflochten. — Aber eine Ohrseige in einem Trauerspiele! Wie englisch, wie unanständig! She meine feinern Leser zu sehr darüber spotten, bitte ich sie, sich der Ohrseige im "Cid" zu erinnern. Die Anmerkung, die Hr. von Voltaire darüber gemacht hat, ist in vielerlei Betrachtung merkwürdig. "Heutzutage," sagt er, "dürste man es nicht wagen, einem Helden eine Ohrseige geben zu lassen. Die Schausspieler selbst wissen nicht, wie sie sich dabei anstellen sollen;

sie tun nur, als ob sie eine gaben. Nicht einmal in der Komodie ist so etwas mehr erlaubt; und dieses ist das eingige Exempel, welches man auf der tragischen Buhne das von hat. Es ift glaublich, daß man unter andern mit deswegen den Cid eine Tragikomodie betitelte: und damals waren fast alle Stude des Scudery und des Boisrobert Tragitomodien. Man war in Frankreich lange der Meinung gewesen, daß sich das ununterbrochne Tragische, ohne alle Vermischung mit gemeinen Zugen, gar nicht aushalten lasse. Das Wort Tragitomodie selbst ift sehr alt; Plautus braucht es, seinen Amphitruo damit zu bezeichnen, weil das Abenteuer des Sosias zwar komisch, Amphitruo selbst aber in allem Ernfte betrübt ift." - Was der herr von Poltaire nicht alles schreibt! Wie gern er immer ein wenig Gelehrsamkeit zeigen will, und wie fehr er meiftenteils das mit verungluckt!

Cs ift nicht wahr, daß die Ohrfeige im "Cid" die eingige auf der tragischen Buhne ift. Voltaire hat den "Effex" des Banks entweder nicht gekannt, oder vorausgesett, daß die tragische Bühne seiner Nation allein diesen Namen perdiene. Unwissenheit verrat beides; und nur das lettere noch mehr Citelkeit, als Unwissenheit. Was er von dem Namen der Tragitomodie bingufugt, ift eben fo unrichtig. Tragitomodie hieß die Vorstellung einer wichtigen handlung unter pornehmen Dersonen, die einen vergnügten Ausgang hat; das ift der "Cid", und die Ohrfeige tam das bei gar nicht in Betrachtung; denn diefer Ohrfeige ungeachtet, nannte Corneille hernach sein Stud eine Tragodie, sobald er das Vorurteil abgelegt hatte, daß eine Tragodie notwendig eine ungludliche Kataftrophe haben muffe. Dlautus braucht zwar das Wort Tragicocomoedia: aber er braucht es bloß im Scherze; und gar nicht, um eine besondere Sattung damit zu bezeichnen. Auch hat es ihm in diesem Verstande kein Mensch abgeborgt, bis es in dem sechzehnten Jahrhunderte den spanischen und italienischen Dichtern einfiel, gewisse von ihren dramatischen Mifgeburten 270

so zu nennen\*). Wenn aber auch Plautus seinen Amphitruo im Ernste so genannt hätte, so wäre es doch nicht aus der Alrsache geschehen, die ihm Voltaire andichtet. Nicht weil der Anteil, den Sosias an der Handlung nimmt, komisch, und der, den Amphitruo daran nimmt, tragisch ist: nicht darum hätte Plautus sein Stück lieber eine Tragikomödie nennen wollen. Denn sein Stück ist ganz komisch, und wir belustigen uns an der Verlegenheit des Amphitruo eben so sehr, als an des Sosias seiner. Sondern darum, weil diese komische Handlung größtenteils unter höhern Verssonen vorgehet, als man in der Komödie zu sehen gewohnt ist. Plautus selbst erklärt sich darüber deutlich genug:

Faciam ut commixta sit Tragico-comoedia:
Nam me perpetuo facere ut sit Comoedia
Reges quo veniant et di, non par arbitror.
Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam hanc, proinde ut dixi, Tragico-comoediam.

## Sechoundfunfzigftes Stud Den 13. November 1767

Aber wiederum auf die Ohrfeige zu kommen. — Einmal ist es doch nun so, daß eine Ohrfeige, die ein Mann von Shre von seinesgleichen oder von einem Höhern bekömmt, für eine so schimpfliche Beleidigung gehalten wird, daß alle Genugtuung, die ihm die Gesetze dafür verschaffen können, vergebens ist. Sie will nicht von einem Dritten bestraft, sie will von dem Beleidigten selbst gerächet, und auf eine eben so eigenmächtige Art gerächet sein, als sie erwiesen worden. Ob es die wahre oder die falsche Shre ist, die dieses gebietet, das von ist hier die Rede nicht. Wie gesagt, es ist nun einmal so.

Und wenn es nun einmal in der Welt so ist: warum soll es nicht auch auf dem Theater so sein? Wenn die Ohrseigen dort im Sange sind: warum nicht auch hier? "Die Schauspieler," sagt der herr von Voltaire, "wissen

"Die Schaufpieler," jagt der Bert von Voltaite,

nicht, wie sie sich dabei austellen sollen." Sie wüßten es wohl; aber man will eine Ohrseige auch nicht einmal gern im fremden Namen haben. Der Schlag sett sie in Feuer; die Person erhält ihn, aber sie fühlen ihn; das Sefühl hebt die Verstellung auf; sie geraten aus ihrer Fassung; Scham und Verwirrung äußert sich wider Willen auf ihrem Sesichte; sie sollten zornig aussehen, und sie sehen albern aus; und seder Schauspieler, dessen Empsindungen mit seiner Rolle in Kollision kommen, macht uns zu lachen.

Es ist dieses nicht der einzige Fall, in welchem man die Abschaffung der Masken bedauern möchte. Der Schauspieler kann ohnstreitig unter der Maske mehr Kontenance halten; seine Person sindet weniger Selegenheit, auszubrechen; und wenn sie ja ausbricht, so werden wir diesen Ausbruch weniger

gewahr.

Doch der Schauspieler verhalte sich bei der Ohrfeige, wie er will: der dramatische Dichter arbeitet zwar fur den Schauspieler, aber er muß sich darum nicht alles versagen, was diesem weniger tulich und bequem ift. Kein Schaus spieler kann rot werden, wenn er will: aber gleichwohl darf es ihm der Dichter vorschreiben; gleichwohl darf er den einen fagen laffen, daß er es den andern werden fieht. Der Schauspieler will sich nicht ins Gesichte schlagen lassen; er glaubt, es mache ihn verächtlich; es verwirrt ihn; es schmerzt ihn: recht gut! Wenn er es in seiner Kunft so weit noch nicht gebracht hat, daß ihn so etwas nicht verwirret; wenn er seine Kunft so sehr nicht liebet, daß er sich, ihr zum Beften, eine Beine Krantung will gefallen laffen: fo fuche er über die Stelle so gut weggutommen, als er tann; er weiche dem Schlage aus; er halte die hand vor; nur verlange er nicht, daß sich der Dichter seinetwegen mehr Bedenklichkeiten machen soll, als er sich der Person wegen macht, die er ihn vorftellen läßt. Wenn der mahre Diego, wenn der mahre Effex eine Ohrfeige hinnehmen muß: was wollen ihre Reprafentanten dawider einzuwenden haben?

Aber der Zuschauer will vielleicht keine Ohrfeige geben

sehen? Oder höchstens nur einem Bedienten, den sie nicht besonders schimpst, für den sie eine seinem Stande ans gemessene Züchtigung ist? Sinem helden hingegen, einem Helden eine Ohrseige! wie klein, wie unanständig! — Und wenn sie das nun eben sein soll? Wenn eben diese Unsanständigkeit die Quelle der gewaltsamsten Entschließungen, der blutigsten Rache werden soll, und wird? Wenn sede geringere Beleidigung diese schreckliche Wirkungen nicht hätte haben können? Was in seinen Folgen so tragisch werden kann, was unter gewissen Personen so tragisch werden muß, soll dennoch aus der Tragodie ausgeschlossen sein, weil es auch in der Komödie, weil es auch in dem Possensspiele Platz sindet? Worüber wir einmal lachen, sollen wir ein andermal nicht erschrecken können?

Wenn ich die Ohrseige aus einer Sattung des Drama verbannt wissen möchte, so wäre es aus der Komödie. Denn was für Folgen kann sie da haben? Traurige? die sind über ihrer Sphäre. Lächerliche? die sind unter ihr und gebören dem Possenssielle. Sar keine? so verlohnte es nicht der Mühe, sie geben zu lassen. Wer sie gibt, wird nichts als pobelhaste Hige, und wer sie bekömmt, nichts als knechtische Kleinmut verraten. Sie verbleibt also den beiden Extremis, der Tragödie und dem Possenspiele; die mehrere dergleichen Dinge gemein haben, über die wir entweder spotten oder zittern wollen.

Und ich frage jeden, der den "Cid" vorstellen sehen, oder ihn mit einiger Aufmerksamkeit auch nur gelesen, ob ihn nicht ein Schauder überlausen, wenn der großsprecherische Gormas den alten würdigen Diego zu schlagen sich erdreistet? Ob er nicht das empfindlichste Mitleid für diesen, und den bittersten Unwillen gegen jenen empfunden? Ob ihm nicht auf einmal alle die blutigen und traurigen Folgen, die diese schimpsliche Begegnung nach sich ziehen müsse, in die Sedanken geschossen, und ihn mit Erwartung und Furcht erfüllet? Gleichwohl soll ein Vorsall, der alle diese Wirkung auf ihn hat, nicht tragisch sein?

2 V 18

Wenn semals bei dieser Ohrseige gelacht worden, so war es sicherlich von einem auf der Salerie, der mit den Ohrseigen zu bekannt war, und eben itzt eine von seinem Nachbar verdienet hätte. Wen aber die ungeschickte Art, mit der sich der Schauspieler etwa dabei betrug, wider Willen zu lächeln machte, der bis sich geschwind in die Lippe, und eilte, sich wieder in die Täuschung zu versetzen, aus der saft sede gewaltsamere Handlung den Zuschauer mehr oder weniger zu bringen pflegt.

Auch frage ich, welche andere Beleidigung wohl die Stelle der Ohrseige vertreten könnte? Für jede andere würde es in der Macht des Königs stehen, dem Beleidigten Senugtuung zu schaffen; für jede andere würde sich der Sohn weigern dürsen, seinem Vater den Vater seiner Seliebten aufzuopfern. Für diese einzige läßt das Pundonor weder Entschuldigung noch Abbitte gelten; und alle gütliche Wege, die selbst der Monarch dabei einleiten will, sind fruchtlos. Corneille ließ nach dieser Denkungsart den Sormas, wenn ihm der König andeuten läßt, den Diego zufrieden zu stellen, sehr wohl antworten:

Ces satisfactions n'apaisent point une âme: Qui les reçoit n'a rien, qui les fait se diffame. Et de tous ces accords l'effet le plus commun, C'est de déshonorer deux hommes au lieu d'un.

Damals war in Frankreich das Schikt wider die Duelle nicht lange ergangen, dem dergleichen Maximen schnurstracks zuwiderliesen. Corneille erhielt also zwar Besehl, die ganzen Zeilen wegzulassen; und sie wurden aus dem Munde der Schauspieler verbannt. Aber jeder Zuschauer ergänzte sie aus dem Gedächtnisse und aus seiner Empssindung.

In dem "Ssex" wird die Ohrfeige dadurch noch kritischer, daß sie eine Person gibt, welche die Sesetze der Shre nicht verbinden. Sie ist Frau und Königin; was kann der Beleidigte mit ihr anfangen? Über die handfertige, wehrhafte

Frau wurde er fpotten; denn eine Frau tann weder schimpfen noch schlagen. Aber diese Frau ift zugleich der Souveran, deffen Beschimpfungen unausloschlich find, da fie von seiner Würde eine Art von Gesetymäßigkeit erhalten. Was kann also natürlicher scheinen, als daß Essex sich wider diese Würde felbst auflehnet, und gegen die Bobe tobet, die den Beleidiger seiner Rache entzieht? Ich mußte wenigstens nicht, was seine letten Vergehungen sonft mahrscheinlich hatte machen konnen. Die bloge Ungnade, die bloge Entsetung seiner Chrenftellen konnte und durfte ihn so weit nicht treiben. Aber durch eine so knechtische Behandlung außer sich gebracht, sehen wir ihn alles, was ihm die Verzweiflung eingibt, zwar nicht mit Billigung, doch mit Entschuldigung unternehmen. Die Konigin felbst muß ihn aus diesem Gesichtspunkte ihrer Verzeihung murdig erkennen; und wir haben so ungleich mehr Mitleid mit ihm, als er uns in der Geschichte zu verdienen scheinet, wo das, was er hier in der erften bige der gefrantten Chre tut, aus Sigennut und andern niedrigen Absichten geschieht.

Der Streit, fagt die Geschichte, bei welchem Effex die Ohrfeige erhielt, war über die Wahl eines Konigs von Irland. Als er fabe, daß die Konigin auf ihrer Meinung beharrte, wandte er ihr mit einer fehr verächtlichen Gebarde den Ruden. In dem Augenblide fühlte er ihre hand, und seine fuhr nach dem Degen. Er schwur, daß er diesen Schimpf weder leiden konne noch wolle; daß er ihn selbst von ihrem Dater heinrich nicht wurde erduldet haben: und fo begab er sich vom hofe. Den Brief, den er an den Kangler Eger. ton über diesen Vorfall schrieb, ift mit dem würdigften Stolze abgefaßt, und er schien fest entschlossen, sich der Konigin nie wieder zu nabern. Gleichwohl finden wir ihn bald darauf wieder in ihrer völligen Gnade, und in der völligen Wirksamkeit eines ehrgeizigen Lieblings. Diese Versöhnlichkeit, wenn sie ernstlich war, macht uns eine fehr schlechte Idee von ihm; und keine viel bessere, wenn sie Verftellung war. In diesem Falle war er wirflich ein Derräter, der sich alles gefallen ließ, bis er den rechten Zeitpunkt gekommen zu sein glaubte. Sin elender Weinpacht,
den ihm die Königin nahm, brachte ihn am Ende weit
mehr auf, als die Ohrseige; und der Zorn über diese Verschmälerung seiner Sinkünste verblendete ihn so, daß er
ohne alle Überlegung losbrach. So sinden wir ihn in der
Seschichte, und verachten ihn. Aber nicht so bei dem
Banks, der seinen Aufstand zu der unmittelbaren Folge der
Ohrseige macht, und ihm weiter keine treulosen Absichten
gegen seine Königin beilegt. Sein Fehler ist der Fehler einer
edeln hitze, den er bereuet, der ihm vergeben wird, und
der bloß durch die Bosheit seiner Feinde der Strase nicht
entgeht, die ihm geschenkt war.

### Siebenundfunfgigftes Stud Den 17. November 1767

Banks hat die nämlichen Worte beibehalten, die Effex über die Ohrfeige ausstieß. Mur daß er ihn dem einen heinriche noch alle heinriche in der Welt, mitsamt Alexandern, beifugen laft\*). Sein Effex ift überhaupt gu viel Drahler; und es fehlet wenig, daß er nicht ein eben so großer Sasconier ift, als der Effex des Sasconiers Calprenede. Dabei erträgt er fein Unglud viel zu Beinmutig, und ift bald gegen die Konigin eben fo Priechend, als er vorher vermessen gegen sie mar. Banks hat ihn zu sehr nach dem Leben geschildert. Gin Charafter, der sich so leicht vergift, ift kein Charakter, und eben daber der dramatischen Nachahmung unwurdig. In der Geschichte kann man dergleichen Widerspruche mit sich selbst fur Verstellung halten, weil wir in der Geschichte doch selten das Innerfte des Bergens fennen lernen: aber in dem Drama werden wir mit dem helden allzu vertraut, als daß wir nicht gleich wissen sollten, ob seine Gesinnungen wirklich mit den handlungen, die wir ihm nicht zugetrauet hatten, übereinstimmen oder nicht. Ja, sie mogen es, oder sie mogen es nicht: der tragische 276

Dichter kann ihn in beiden Fallen nicht recht nuten. Ohne Verftellung fallt der Charakter weg; bei der Verftellung die Wurde desselben.

Mit der Elisabeth hat er in diesen Fehler nicht fallen Konnen. Diese Frau bleibt sich in der Geschichte immer so pollkommen gleich, als es wenige Manner bleiben. Ihre Sartlichkeit felbft, ihre beimliche Liebe zu dem Effex, bat er mit vieler Anftandigkeit behandelt; sie ist auch bei ihm gemissermaßen noch ein Geheimnis. Seine Elisabeth Hagt nicht, wie die Elisabeth des Corneille, über Kalte und Derachtung, über Glut und Schidfal; sie spricht von leinem Gifte, das fie verebre; fie jammert nicht, daß ihr der Ulndankbare eine Suffolk vorziehe, nachdem sie ihm doch deutlich genug zu verfteben gegeben, daß er um sie allein seufzen folle, u.f.w. Keine von diefen Armfeligkeiten kommt über ihre Lippen. Sie spricht nie als eine Verliebte; aber sie handelt so. Man hort es nie, aber man sieht es, wie teuer ihr Essex ehedem gewesen, und noch ift. Sinige Funten Sifer. fucht verraten sie; sonst wurde man sie schlechterdings für nichts, als fur seine Freundin halten konnen.

Mit welcher Kunft aber Banks ihre Gesinnungen gegen den Grafen in Aktion zu setzen gewußt, das können solgende Igenen des dritten Aufzuges zeigen. — Die Königin glaubt sich allein, und überlegt den unglücklichen Zwang ihres Standes, der ihr nicht erlaube, nach der wahren Neigung ihres Herzens zu handeln. Indem wird sie die Nottingham gewahr, die ihr nachgekommen. —

Die Konigin. Du hier, Nottingham? Ich glaubte, ich sei allein.

Nottingham. Verzeihe, Königin, daß ich so kühn bin. Und doch besiehlt mir meine Pflicht, noch kühner zu sein. — Dich bekümmert etwas. Ich muß fragen, — aber erst auf meinen Knien Dich um Verzeihung bitten, daß ich es frage — Was ist's, das Dich bekümmert? Was ist es, das diese erhabene Seele so tief herab beuget? — Oder ist Dir nicht wohl?

Die Königin. Steh auf, ich bitte dich. - Mir ift gang

wohl. — Ich danke dir für deine Liebe. — Nur unruhig, ein wenig unruhig bin ich, — meines Volkes wegen. Ich habe lange regiert, und ich fürchte, ihm nur zu lange. Spängt an, meiner überdrüssig zu werden. — Neue Kronen sind wie neue Kränze; die frischesten sind die lieblichsten. Meine Sonne neiget sich; sie hat in ihrem Mittage zu sehr gewärmet; man fühlet sich zu heiß; man wünscht, sie wäre schon untergegangen. — Erzähle mir doch, was sagt man von der Überkunft des Essex?

Nottingham. — Von seiner Überkunft — sagt man — nicht das Beste. Aber von ihm — er ist für einen so tapfern Mann bekannt —

Die Königin. Wie? tapfer? da er mir fo dienet? — Der Verrater!

Nottingham. Gewiß, es war nicht gut -

Die Königin. Nicht gut! nicht gut? — Weiter nichts? Nottingham. Es war eine verwegene, frevelhafte Tat.

Die Königin. Nicht mahr, Nottingham? — Meinen Befehl so gering zu schätzen! Er hätte den Tod dafür verdient. — Weit geringere Verbrechen haben hundert weit geliebtern Lieblingen den Kopf gekoftet. —

Nottingham. Ja wohl. — Und doch sollte Essex, bei so viel größerer Schuld, mit geringerer Strafe davon kom-

men? Er sollte nicht sterben?

Die Königin. Er soll! — Er soll sterben, und in den empfindlichsten Martern soll er sterben! — Seine Pein sei, wie seine Verräterei, die größte von allen! — And dann will ich seinen Kopf und seine Slieder, nicht unter den sinstern Toren, nicht auf den niedrigen Brücken, auf den höchsten Jinnen will ich sie aufgesteckt wissen, damit jeder, der vorübergeht, sie erblicke und ausruse: Siehe da, den stolzen, undankbaren Ssex! Diesen Ssex, welcher der Gerechtigkeit seiner Königin trotte! — Wohl getan! Nicht mehr, als er verdiente! — Was sasst du, Nottingham? Meinest du nicht auch? — du schweisst? Warum schweisst du? Willst du ihn noch vertreten?

Nottingham. Weil Du es denn befiehlft, Königin, so will ich Dir alles sagen, was die Welt von diesem stolzen, undankbaren Manne spricht. —

Die Konigin. Tu das! - Lag boren: was fagt die

Welt von ihm und mir?

Notting ham. Von Dir, Königin? — Wer ist es, der von Dir nicht mit Entzücken und Bewunderung spräche? Der Nachruhm eines verstorbenen heiligen ist nicht lauterer, als Dein Lob, von dem aller Jungen ertönen. Nur dieses einzige wünschet man, und wünschet es mit den heißesten Tränen, die aus der reinsten Liebe gegen Dich entspringen, — dieses einzige, daß Du geruhen möchtest, ihren Beschwerden gegen diesen Ssex abzuhelsen, einen solchen Verräter nicht länger zu schützen, ihn nicht länger der Gerechtigkeit und der Schande vorzuenthalten, ihn endlich der Rache zu überliesern —

Die Königin. Wer hat mir vorzuschreiben?

Nottingham. Dir porzuschreiben! - Schreibet man dem himmel vor, wenn man ihn in tieffter Unterwerfung anflehet? - Und so flehet Dich alles wider den Mann an, dessen Gemutsart so schlecht, so boshaft ift, daß er es auch nicht der Mühe wert achtet, den heuchler zu spielen. - Wie stolz! wie aufgeblasen! Und wie unartig, pobelhaft stolz; nicht anders als ein elender Lakai auf seinen bunten verbramten Rod! - Dag er tapfer ift, raumt man ihm ein; aber fo, wie es der Wolf oder der Bar ift, blind zu, ohne Plan und Vorsicht. Die mahre Tapferkeit, welche eine edle Seele über Glud und Unglud erhebt, ift fern von ihm. Die geringfte Beleidigung bringt ihn auf; er tobt und raset über ein Nichts; alles soll sich vor ihm schmiegen: überall will er allein glangen, allein hervorragen. Lugifer felbft, der den erften Samen des Lafters in dem himmel ausstreuete, war nicht ehrgeiziger und herrschsüchtiger, als er. Aber, so wie dieser aus dem himmel sturate -

Die Königin. Semach, Nottingham, gemach! — Du eiferst dich ja ganz aus dem Atem. — Ich will nichts mehr hören — (beiseite) Sift und Blattern auf ihre Zunge! —

Sewiß, Nottingham, du solltest dich schämen, so etwas auch nur nachzusagen; dergleichen Niederträchtigkeiten des boshaften Pöbels zu wiederholen. Und es ist nicht einmal wahr, daß der Pöbel das sagt. Er denkt es auch nicht. Aber ihr, ihr wünscht, daß er es sagen möchte.

Nottingham. Ich erstaune, Konigin -

Die Konigin. Woruber?

Nottingham. Du geboteft mir felbft, gu reden -

Die Königin. Ja, wenn ich es nicht bemerkt hätte, wie gewünscht dir dieses Gebot kam! wie vorbereitet du darauf warest! Auf einmal glühte dein Gesicht, flammte dein Auge; das volle herz freute sich, überzusließen, und jedes Wort, jede Gebärde hatte seinen längst abgezielten Pfeil, deren jeder mich mit trifft.

Nottingham. Verzeihe, Königin, wenn ich in dem Ausdrucke meine Schuldigkeit gefehlet habe. Ich maß ihn nach Deinem ab.

Die Königin. Nach meinem? — Ich bin seine Königin. Mir steht es frei, dem Dinge, das ich geschaffen habe, mitzuspielen, wie ich will. — Auch hat er sich der gräß-lichsten Verbrechen gegen meine Person schuldig gemacht. Mich hat er beleidiget; aber nicht dich. — Womit könnte dich der arme Mann beleidiget haben? Du haft keine Seseze, die er übertreten, keine Untertanen, die er bedrücken, keine Krone, nach der er streben könnte. Was sindest du denn also für ein grausames Vergnügen, einen Slenden, der ertrinken will, lieber noch auf den Kopf zu schlagen, als ihm die Hand zu reichen?

Nottingham. Ich bin zu tadeln —

280

Die Königin. Senug davon! — Seine Königin, die Welt, das Schickfal selbst erklärt sich wider diesen Mann, und doch scheinet er dir kein Mitleid, keine Entschuldigung zu verdienen? —

Nottingham. Ich bekenne es, Konigin, -

Die Königin. Geh, es sei dir vergeben! - Rufe mir gleich die Autland ber. -

### Achtundfunfzigftes Stud

#### Den 20. November 1767

Nottingham geht, und bald darauf erscheinet Rutland. Man erinnere sich, daß Rutland, ohne Wissen der Königin, mit dem Essex vermählt ist.

Die Königin. Kömmst du, liebe Autland? Ich habe nach dir geschickt. — Wie ist's? Ich sinde dich seit einiger Zeit so traurig. Woher diese trübe Wolke, die dein holdes Auge umziehet? Sei munter, liebe Autland; ich will dir einen wackern Mann suchen.

Rutland. Großmütige Frau! — Ich verdiene es nicht, daß meine Königin so gnädig auf mich herabsiehet.

Die Königin. Wie kannft du so reden? — Ich liebe dich; sawohl liebe ich dich. — Du sollst es daraus schon seben! — Sten habe ich mit der Nottingham, der widerwärtigen! — einen Streit gehabt; und zwar — über Mylord Ssiex.

Rutland. hal

Die Königin. Sie hat mich recht sehr geargert. Ich konnte sie nicht langer vor Augen sehen.

Rutland (beiseite). Wie fahre ich bei diesem teuern Namen zusammen! Mein Gesicht wird mich verraten. Ich fühl' es; ich werde blaß — und wieder rot. —

Die Königin. Was ich dir sage, macht dich erröten? — Rutland. Dein so überraschendes, gütiges Vertrauen, Königin, —

Die Königin. Ich weiß, daß du mein Vertrauen verdienest. — Komm, Rutland, ich will dir alles sagen. Du sollst mir raten. — Ohne Zweisel, liebe Rutland, wirst du es auch gehört haben, wie sehr das Volk wider den armen, ungläcklichen Mann schreiet; was für Verbrechen es ihm zur Last leget. Aber das Schlimmste weißt du vielleicht noch nicht? Er ist heute aus Irland angekommen; wider meinen ausdrücklichen Besehl; und hat die dortigen Angelegenheiten in der größten Verwirrung gelassen.

Rutland. Darf ich Dir, Königin, wohl sagen, was ich denke? — Das Seschrei des Volkes ist nicht immer die Stimme der Wahrheit. Sein haß ist östers so ungegründet —

Die Königin. Du sprichst die wahren Sedanken meiner Seele. — Aber, liebe Rutland, er ist demohngeachtet zu tadeln. — Komm her, meine Liebe; laß mich an deinen Jusen mich lehnen. — O gewiß, man legt mir es zu nahe! Nein, so will ich mich nicht unter ihr Joch bringen lassen. Sie vergessen, daß ich ihre Königin bin. — Ah, Liebe; so ein Freund hat mir längst gesehlt, gegen den ich so meinen Kummer ausschütten kann! —

Rutland. Siehe meine Tränen, Königin — Dich so leiden zu sehen, die ich so bewundere! — O, daß mein guter Engel Sedanken in meine Seele, und Worte auf meine Zunge legen wollte, den Sturm in Deiner Bruft zu besichwören, und Balsam in Deine Wunden zu gießen!

Die Königin. O, so wärest du mein guter Engel! mitleidige, beste Rutland! — Sage, ist es nicht schade, daß so ein braver Mann ein Verräter sein soll? daß so ein held, der wie ein Gott verehret ward, sich so erniedrigen kann, mich um einen kleinen Thron bringen zu wollen?

Rutland. Das hätte er gewollt? das könnte er wollen? Nein, Königin, gewiß nicht, gewiß nicht! Wie oft habe ich ihn von Dir sprechen hören! mit welcher Ergebenheit, mit welcher Bewunderung, mit welchem Entzücken habe ich ihn von Dir sprechen hören!

Die Königin. haft du ihn wirdich von mir sprechen boren?

Rutland. Und immer als einen Begeisterten, aus dem nicht kalte Überlegung, aus dem ein inneres Sesühl spricht, dessen er nicht mächtig ist. Sie ist, sagte er, die Söttin ihres Seschlechts, so weit über alle andere Frauen erhaben, daß das, was wir in diesen am meisten bewundern, Schönbeit und Reiz, in ihr nur die Schatten sind, ein größeres Licht dagegen abzusetzen. Jede weibliche Vollkommenheit verliert sich in ihr, wie der schwache Schimmer eines Sternes

in dem alles überströmenden Glanze des Sonnenlichts. Nichts übersteigt ihre Güte; die Huld selbst beherrschet, in ihrer Person, diese glückliche Insel; ihre Gesetze sind aus dem ewigen Gesetzbuche des Himmels gezogen, und werden dort von Engeln wieder aufgezeichnet. — O, unterbrach er sich dann mit einem Seuszer, der sein ganzes getreues herz ausdrückte, o, daß sie nicht unsterblich sein kann! Ich wünsche ihn nicht zu erleben, den schrecklichen Augenblick, wenn die Gottheit diesen Abglanz von sich zurückrust, und mit eine sich Nacht und Verwirrung über Britannsen verbreiten.

Die Konigin. Sagte er das, Rutland?

Rutland. Das, und weit mehr. Immer so neu, als wahr in Deinem Lobe, dessen unversiegene Quelle von den lautersten Sesinnungen gegen Dich überströmte —

Die Konigin. D, Rutland, wie gern glaube ich dem Zeugnisse, das du ihm gibft!

Rutland. Und kannft ihn noch für einen Verräter balten?

Die Königin. Nein; — aber doch hat er die Gesetze übertreten. — Ich muß mich schämen, ihn länger zu schützen. — Ich darf es nicht einmal wagen, ihn zu sehen.

Rutland. Ihn nicht zu sehen, Königin? nicht zu sehen?
— Bei dem Mitleid, das seinen Thron in Deiner Seele aufgeschlagen, beschwöre ich Dich, — Du mußt ihn sehen! Schämen? wessen? daß Du mit einem Anglücklichen Erbarmen haft? — Gott hat Erbarmen: und Erbarmen sollte Könige schimpfen? — Nein, Königin; sei auch hier Dir selbst gleich. Ja, Du wirft es; Du wirst ihn sehen, wenigstens einmal sehen —

Die Königin. Ihn, der meinen ausdrücklichen Befehl so geringschätzen können? Ihn, der sich so eigenmächtig vor meine Augen drängen darf? Warum blieb er nicht, wo ich ihm zu bleiben befahl?

Rutland. Rechne ihm dieses zu keinem Verbrechen! Sib die Schuld der Sefahr, in der er sich sabe. Er horte, was hier vorging; wie sehr man ihn zu verkleinern, ihn

Dir verdächtig zu machen suche. Er kam also, zwar ohne Erlaubnis, aber in der besten Absicht; in der Absicht, sich zu rechtsertigen und Dich nicht hintergehen zu lassen.

Die Königin. Gut; so will ich ihn denn sehen, und will ihn gleich sehen. — O, meine Autland, wie sehr wünsche ich es, ihn noch immer eben so rechtschaffen zu sinden, als tapfer ich ihn kenne!

Rutland. O, nähre diese günstige Gedanke! Deine königliche Seele kann keine gerechtere hegen. — Rechtschaffen! So wirst Du ihn gewiß sinden. Ich wollte für ihn schwören; bei aller Deiner Herrlichkeit für ihn schwören, daß er es nie aufgehöret zu sein. Seine Seele ist reiner als die Sonne, die Flecken hat und irdische Dünste an sich ziehet und Geschmeiß ausbrütet. — Du sagst, er ist tapfer; und wer sagt es nicht? Aber ein tapfrer Mann ist keiner Niederträchtigkeit sähig. Bedenke, wie er die Rebellen gezüchtiget; wie furchtbar er Dich dem Spanier gemacht, der vergebens die Schätze seiner Indien wider Dich verschwendete. Sein Name floh vor Deinen Flotten und Völkern vorher, und ehe diese noch eintrasen, hatte östers schon sein Name gesiegt.

Die Königin (besseite). Wie beredt sie ist! — Hal dieses Feuer, diese Innigkeit, — das bloße Mitleid geht so weit nicht. — Ich will es gleich hören! — (Zu ihr) And dann, Autland, seine Sestalt —

Rutland. Recht, Königin; seine Gestalt. — Nie hat eine Gestalt den innern Vollkommenheiten mehr entsprochen! — Bekenn' es, Du, die Du selbst so schön bist, daß man nie einen schönern Mann gesehen! So würdig, so edel, so kühn und gebieterisch die Bildung! Jedes Glied, in welcher Harmonie mit dem andern! Und doch das ganze von einem so sansten, lieblichen Umrisse! Das wahre Modell der Natur, einen vollkommenen Mann zu bilden! Das seltene Muster der Kunst, die aus hundert Gegenständen zusammenssuchen muß, was sie hier bei einander sindet!

Die Königin (beiseite). Ich dacht' es! - Das ift nicht

länger auszuhalten. — (Zu ihr) Wie ist dir, Rutland? Du gerätst außer dir. Sin Wort, ein Vild übersagt das andere. Was spielt so den Meister über dich? Ist es bloß deine Königin, ist es Ssex selbst, was diese wahre, oder diese erzwungene Leidenschaft wirket? — (Beiseite) Sie schweigt; ganz gewiß, sie liebt ihn. — Was habe ich getan? Welchen neuen Sturm habe ich in meinem Vusen erregt? u. s. w.

Hier erscheinen Burleigh und Nottingham wieder, der Königin zu sagen, daß Ssex ihren Befehl erwarte. Er soll vor sie kommen. "Autland," sagt die Königin, "wir sprechen einander schon weiter; geh nur. — Nottingham, tritt du näher." Dieser Zug der Sifersucht ist vortrefslich. Ssex kömmt; und nun erfolgt die Szene mit der Ohrseige. Ich wüßte nicht, wie sie verständiger und glücklicher vorbereitet sein könnte. Ssex ansange, scheinet sich völlig unterwersen zu wollen; aber, da sie ihm besiehlt, sich zu rechtsertigen, wird er nach und nach hitzig; er prahlt, er pocht, er trott. Sleichwohl hätte alles das die Königin so weit nicht aufbringen können, wenn ihr Herz nicht schon durch Sisersucht erbittert gewesen wäre. Es ist eigentlich die eisersüchtige Liebhaberin, welche schlägt, und die sich nur der Hand der Königin bedienet. Sisersucht überhaupt schlägt gern. —

Ich, meinesteils, möchte diese Zzenen lieber auch nur gesdacht, als den ganzen Essex des Corneille gemacht haben. Sie sind so charakteristisch, so voller Leben und Wahrheit, daß das Beste des Franzosen eine sehr armselige Figur

dagegen macht.

### Neunundfunfzigftes Stud' Den 24. November 1767

Aur den Stil des Banks muß man aus meiner Übersetzung nicht beurteilen. Don seinem Ausdrucke habe ich ganzlich abgehen mussen. Er ift zugleich so gemein und so kochtrabend, und das nicht von Person zu Person, sondern ganz durchaus, daß er zum

Muster dieser Art von Mishelligkeit dienen kann. Ich habe mich zwischen beide klippen, so gut als möglich, durchzusschleichen gesucht; dabei aber doch an der einen lieber, als an der andern scheitern wollen.

: Ich habe mich mehr vor dem Schwülftigen gehütet, als vor dem Platten. Die mehresten hätten vielleicht gerade das Segenteil getan; denn schwülstig und tragisch halten viele so ziemlich für einerlei. Nicht nur viele der Leser: auch viele der Dichter selbst. Ihre helden sollten wie andere Menschen sprechen? Was wären das für helden? Ampullae et sesquipedalia verba, Sentenzen und Blasen und ellenlange Worte: das macht ihnen den wahren Ton der Tragodie.

"Wir haben es an nichts fehlen lassen," sagt Diderot\*), (man merke, daß er vornehmlich von seinen Landsleuten spricht), "das Drama aus dem Grunde zu verderben. Wir haben von den Alten die volle prächtige Versisstation beisbehalten, die sich doch nur für Sprachen von sehr abges messenen Quantitäten und sehr merklichen Akzenten, nur für weitläusige Bühnen, nur für eine in Noten gesetzte und mit Instrumenten begleitete Deklamation so wohl schickt: ihre Sinsalt aber in der Verwickelung und dem Gespräche, und die Wahrheit ihrer Gemälde haben wir sahren lassen."

Diderot hatte noch einen Grund hinzufügen können, warum wir uns den Ausdruck der alten Tragödien nicht durchgängig zum Mufter nehmen dürfen. Alle Personen sprechen und unterhalten sich da auf einem freien, öffentslichen Platze, in Segenwart einer neugierigen Menge Volks. Sie müssen also fast immer mit Zurückhaltung und Rücksicht auf ihre Würde sprechen; sie können sich ihrer Sedanken und Smpsindungen nicht in den ersten den besten Worten entladen; sie müssen sie abmessen und wählen. Aber wir Neuern, die wir den Chor abgeschafft, die wir unsere Personen größtenteils zwischen ihren vier Wänden lassen: was können wir für Ursache haben, sie demohngeachtet immer eine so geziemende, so ausgesuchte, so rheto-

rische Sprache führen zu lassen? Sie hort niemand, als dem sie es erlauben wollen, sie zu horen; mit ihnen spricht niemand, als Leute, welche in die handlung wirdlich mit verwidelt, die also selbst im Affekte sind, und weder Luft noch Muße haben, Ausdrude zu kontrollieren. Das war nur von dem Chore zu besorgen, der, so genau er auch in das Stud eingeflochten war, dennoch niemals mit handelte, und ftets die handelnden Dersonen mehr richtete, als an ihrem Schicksale wirklichen Anteil nahm. Umsonst beruft man sich des falls auf den bobern Rang der Personen. Vornehme Leute haben sich besser ausdruden gelernt als der gemeine Mann: aber sie affektieren nicht unaufhörlich, sich besser auszudruden als er. Am wenigften in Leidenschaften; deren jeder seine eigene Beredsamkeit bat, mit der allein die Natur begeistert, die in keiner Schule gelernt wird, und auf die sich der Unerzogenste so gut verstehet, als der Polierteste

Bei einer gesuchten, kostbaren, schwülftigen Sprache kann niemals Empfindung sein. Sie zeugt von keiner Empfindung, und kann keine hervorbringen. Aber wohl verträgt sie sich mit den simpelsten, gemeinsten, plattesten Worten

und Redensarten.

Wie ich Banks' Clisabeth sprechen lasse, weiß ich wohl, hat noch keine Königin auf dem französischen Theater gesprochen. Den niedrigen, vertraulichen Ton, in dem sie sich mit ihren Frauen unterhält, würde man in Paris kaum einer guten adligen Landfrau angemessen sinden. "Ist dir nicht wohl? — Mir ist ganz wohl. Steh auf, ich bitte dich. — Nur unruhig; ein wenig unruhig bin ich. — Erzähle mir doch. — Nicht wahr, Nottingham? Tu das! Laß hören! — Gemach, gemach! — Du eiserst dich aus dem Atem. — Gift und Blattern auf ihre Zunge! — Mir steht es frei, dem Dinge, das ich geschaffen habe, mitzuspielen, wie ich will. — Auf den Kopf schlagen. — Wie ist's? Sei munter, liebe Rutland; ich will dir einen wackern Mann suchen. — Wie kannst du so reden? — Du sollst es schon sehen. — Sie hat mich recht sehr geärgert. Ich konnte sie nicht länger

vor Augen sehen. — Komm her, meine Liebe; laß mich an deinen Busen mich lehnen. — Ich dacht' es! — Das ist nicht länger auszuhalten." — Ja wohl ist es nicht auszuhalten! würden die feinen Kunstrichter sagen —

Werden vielleicht auch manche von meinen Lesern sagen.

— Denn leider gibt es Deutsche, die noch weit französsischer sind, als die Franzosen. Ihnen zu gefallen, habe ich diese Brocken auf einen Hausen getragen. Ich kenne ihre Art zu kritisieren. Alle die kleinen Nachlässischen, die ihr zärtliches Ohr so unendlich beleidigen, die dem Dichter so schwer zu sinden waren, die er mit so vieler Überlegung dahin und dorthin streuete, um den Dialog geschmeidig zu machen, und den Reden einen wahren Ansschein der augenblicklichen Eingebung zu erteilen, reihen sie sehr witzig zusammen auf einen Faden, und wollen sich krank darüber lachen. Endlich solgt ein mitleidiges Achselzzucken: "man hört wohl, daß der gute Mann die große Welt nicht kennet; daß er nicht viele Königinnen reden gehört; Racine verstand das besser; aber Racine lebte auch bei Hose."

Demohngeachtet würde mich das nicht irre machen. Defto schlimmer für die Königinnen, wenn sie wirklich nicht so sprechen, nicht so sprechen dürsen. Ich habe es lange schon geglaubt, daß der Hof der Ort eben nicht ist, wo ein Dichter die Natur studieren kann. Aber wenn Pomp und Stikette aus Menschen Maschinen macht, so ist es das Werk des Dichters, aus diesen Maschinen wieder Menschen zu machen. Die wahren Königinnen mögen so gesucht und affektiert sprechen, als sie wollen: seine Königinnen müssen natürlich sprechen. Er höre der Hekuba des Suripides nur fleißig zu; und tröste sich immer, wenn er schon sonst keine Königinnen gesprochen hat.

Nichts ift züchtiger und anftändiger als die simple Natur. Grobheit und Wuft ist eben so weit von ihr entfernt, als Schwulft und Bombaft von dem Erhabenen. Das nämliche Sefühl, welches die Grenzscheidung dort wahrnimmt, wird sie auch hier bemerken. Der schwülstige Dichter ist 288

daher unfehlbar auch der pobelhaftefte. Beide Fehler sind unzertrennlich; und keine Sattung gibt mehrere Selegenheit, in beide zu verfallen, als die Tragodie.

Gleichwohl scheinet die Englander vornehmlich nur der eine in ihrem Banks beleidiget zu haben. Sie tadelten meniger seinen Schwulft, als die pobelhafte Sprache, die er so edle und in der Geschichte des Landes so glanzende Dersonen führen lasse; und wünschten lange, daß sein Stud von einem Manne, der den tragischen Ausdruck mehr in seiner Gewalt habe, mochte umgearbeitet werden\*). Dieses geschah endlich auch. Fast zu gleicher Zeit machten sich Jones und Brook darüber. heinrich Jones, von Geburt ein Irlander, war seiner Profession nach ein Maurer, und vertauschte, wie der alte Ben Johnson, seine Kelle mit der Feder. Nachdem er schon einen Band Gedichte auf Subfkription drucken lassen, die ihn als einen Mann von großem Genie bekannt machten, brachte er seinen "Essex" 1753 aufs Theater. Als dieser zu London gespielt ward, hatte man bereits den von heinrich Broot in Dublin gespielt. Aber Brook ließ seinen erft einige Jahre hernach drucken; und so kann es wohl sein, daß er, wie man ihm Schuldgibt, eben so wohl den "Effex" des Jones als den vom Banks genutt hat. Auch muß noch ein "Essex" von einem James Ralph vorhanden sein. Ich gestehe, daß ich keinen gelesen babe, und alle drei nur aus den gelehrten Tagebuchern fenne. Von dem "Effex" des Broot fagt ein frangofischer Kunftrichter, daß er das Feuer und das Pathetische des Banks mit der schönen Poesie des Jones zu verbinden gewußt habe. Was er über die Rolle der Rutland und über derselben Verzweiflung bei der hinrichtung ihres Gemahls hinzufügt\*), ift merkwürdig; man lernt auch Jaraus das Pariser Parterre auf einer Seite kennen, die ihm wenig Chre macht.

Aber einen spanischen Essen habe ich gelesen, der viel 3u sonderbar ist, als daß ich nicht im Vorbeigehen etwas davon sagen sollte. —

2 V 19

# Sechzigftes Stüd Den 27. November 1767

Er ist von einem Angenannten, und führet den Titel: "Für seine Sebieterin sterben"\*). Ich sinde ihn in einer Sammlung von Komödien, die Joseph Padrino zu Sevilien gedruckt hat, und in der er das vierundsiedzigste Stück ist. Wann er versertiget worden, weiß ich nicht; ich sehe auch nichts, woraus es sich ungefähr abnehmen ließe. Das ist klar, daß sein Versasser weder die französischen und englischen Dichter, welche die nämliche Seschichte bearbeitet haben, gebraucht hat, noch von ihnen gebraucht worden. Er ist ganz original. Doch ich will dem Arteile meiner Leser nicht vorgreisen.

Essex kommt von seiner Expedition wider die Spanier zurud, und will der Konigin in London Bericht davon abstatten. Wie er anlangt, bort er, daß sie sich zwei Meilen von der Stadt auf dem Candqute einer ihrer Hofdamen, Namens Blanca, befinde. Diese Blanca ift die Geliebte des Grafen, und auf diesem Landgute hat er, noch bei Lebezeiten ihres Vaters, viele heimliche Busammenkunfte mit ihr gehabt. Sogleich begibt er sich dahin, und bedient sich des Schlussels, den er noch von der Gartenture bewahret, durch die er ehedem zu ihr gekommen. Es ift naturlich, daß er sich feiner Geliebten eber zeigen will, als der Konigin. Als er durch den Garten nach ihren Zimmern schleichet, wird er an dem schattigen Ufer eines durch denselben geleiteten Armes der Themse ein Frauengimmer gemahr (es ift ein schwüler Sommerabend), das mit den bloßen Füßen in dem Wasser sigt und sich abkühlet. Er bleibt voller Verwunderung über ihre Schonheit fteben, ob sie schon das Gesicht mit einer halben Maske bedeckt hat, um nicht erkannt zu werden. (Diese Schonheit, wie billig, wird weitläuftig beschrieben, und besonders werden über die allerliebsten weißen Fuße in dem Haren Waffer febr fpigfindige Dinge gefagt. Nicht genug, daß der entaudte 290

Graf zwei Pryftallene Saulen in einem fliegenden Kryftalle stehen sieht; er weiß vor Erstaunen nicht, ob das Wasser der Kryftall ihrer Fuße ift, welcher in Fluß geraten, oder ob ihre Fuße der Kryftall des Waffers find, der fich in diese Form kondensiert bat\*). Noch verwirrter macht ibn die halbe schwarze Maste auf dem weißen Gesichte: er kann nicht begreifen, in welcher Absicht die Natur ein so gottliches Monftrum gebildet, und auf feinem Gefichte fo schwarzen Bafalt mit fo glangendem Belfenbeine gepaaret habe; ob mehr zur Bewunderung, oder mehr zur Der-(pottung?\*) Kaum hat sich das Frauenzimmer wieder angelleidet, als, unter der Ausrufung: Stirb, Tyrann! ein Schuß auf sie geschieht, und gleich darauf zwei mastierte Manner mit bloßem Degen auf sie losgehen, weil der Schuß sie nicht getroffen zu haben scheinet. Effex besinnt sich nicht lange, ihr zu hilfe zu eilen. Er greift die Morder an, und sie entflieben. Er will ihnen nach; aber die Dame ruft ihn gurud, und bittet ibn, fein Leben nicht in Gefahr gu fegen. Sie fieht, daß er verwundet ift, knupft ihre Scharpe los und gibt sie ibm, sich die Wunde damit zu verbinden. Bugleich, fagt sie, soll diese Scharpe dienen, mich Guch gu seiner Zeit zu erkennen zu geben; ist muß ich mich entfernen, ehe über den Schuß mehr Larmen entsteht; ich mochte nicht gern, daß die Konigin den Bufall erführe, und ich beschwore Euch daher um Eure Verschwiegenheit. Sie geht, und Effex bleibt voller Erstaunen über diefe fonderbare Begebenheit, über die er mit feinem Bedienten, Namens Cosme, allerlei Betrachtungen anstellt. Dieser Cosme ist die lustige Derson des Studs: er war por dem Garten geblieben, als fein herr hereingegangen, und hatte den Schuß zwar gehört, aber ihm doch nicht zu hilfe kommen durfen. Die Furcht hielt an der Ture Schildmache und versperrte ihm den Singang. Furchtsam ift Cofme fur viere\*); und das sind die spanischen Narren gemeiniglich alle. Essex bekennt, daß er sich unfehlbar in die schone Unbekannte verliebt haben wurde, wenn Blanca nicht schon so völlig Besitz von seinem Herzen genommen hätte, daß sie durchaus keiner andern Leidenschaft darin Raum lasse. "Aber," sagt er, "wer mag sie wohl gewesen sein? Was dünkt dich, Cosme?" — "Wer wird's gewesen sein," ants wortet Cosme, "als des Särtners Frau, die sich die Beine gewaschen?"\*) Aus diesem Juge kann man leicht auf das übrige schließen. Sie gehen endlich beide wieder fort; es ist zu spät geworden; das Haus könnte über den Schuß in Bewegung geraten sein; Essex getraut sich daher nicht, unbemerkt zur Blanca zu kommen, und verschiebt seinen Besuch auf ein andermal.

Nun tritt der herzog von Alanzon auf, mit Flora, der Blanca Kammermadchen. (Die Szene ift noch auf dem Landgute, in einem Zimmer der Blanca; die vorigen Auftritte maren in dem Garten. Es ift des folgenden Tages.) Der Konig von Frankreich hatte der Elisabeth eine Derbindung mit feinem fungften Bruder vorgeschlagen. Diefes ift der herzog von Alanzon. Er ift, unter dem Vorwande einer Gefandtschaft, nach England gekommen, um diefe Verbindung guftande zu bringen. Es laft fich alles, fowohl von seiten des Parlaments als der Konigin, sehr wohl dazu an: aber indes erblickt er die Blanca und verliebt sich in sie. Ist kommt er und bittet Floren, ihm in seiner Liebe behilflich zu sein. Flora verbirgt ihm nicht, wie wenig er zu erwarten habe; doch ohne ihm das Geringfte von der Vertraulichkeit, in welcher der Graf mit ihr ftehet, zu entdeden. Sie fagt bloß, Blanca suche sich zu verheiraten, und da sie hierauf sich mit einem Manne, dessen Stand so weit über den ihrigen erhaben sei, doch Peine Rechnung machen konne, fo durfte fie schwerlich feiner Liebe Gehor geben. - (Man erwartet, daß der Bergog auf diesen Sinwurf die Lauterkeit feiner Absichten beteuern werde: aber davon tein Wort! Die Spanier sind in diesem Dunkte lange so strenge und delikat nicht, als die Fran-30fen.) Er hat einen Brief an die Blanca geschrieben, den Flora übergeben foll. Er wünscht, es selbst mit anzusehen, 292

was dieser Brief für Sindruck auf sie machen werde. Er schenkt Floren eine guldne Kette, und Flora versteckt ihn in eine anstoßende Galerie, indem Blanca mit Cosme herseintritt, welcher ihr die Ankunft seines Herrn meldet.

Effex kommt. Nach den gartlichsten Bewillkommnungen der Blanca, nach den teuersten Versicherungen des Grafen, wie fehr er ihrer Liebe sich wurdig zu zeigen wunsche, muffen sich Flora und Cosme entfernen, und Blanca bleibt mit dem Grafen allein. Sie erinnert ibn, mit welchem Cifer und mit welcher Standhaftigkeit er sich um ihre Liebe beworben habe. Nachdem sie ihm drei Jahre widerstanden, habe sie endlich sich ihm ergeben und ihn, unter Versiche. rung sie zu heiraten, zum Sigentumer ihrer Chre gemacht. (Te hice dueño de mi honor: der Ausdruck sagt im Spanischen ein wenig viel.) Aur die Feindschaft, welche unter ihren beiderseitigen Familien obgewaltet, habe nicht erlaubt, ihre Verbindung zu vollziehen. Effex ift nichts in Abrede, und fügt hingu, daß, nach dem Tode ihres Vaters und Bruders, nur die ihm aufgetragene Expedition wider die Spanier dazwischen gekommen fei. Nun aber habe er diese gludlich vollendet; nun wolle er unverzüglich die Konigin um Erlaubnis zu ihrer Vermählung antreten. - "Und so Pann ich dir denn," fagt Blanca, "als meinem Geliebten, als meinem Brautigam, als meinem Freunde, alle meine Seheimnisse sicher anvertrauen."\*) -

### Cinundsechzigftes Stud' Den 1. Dezember 1767

Hierauf beginnt sie eine lange Erzählung von dem Schicksale der Maria von Schottland. Wir erfahren (denn Essex
selbst muß alles das, ohne Zweisel, längst wissen), daß ihr Vater und Bruder dieser unglücklichen Königin sehr zugetan gewesen: daß sie sich geweigert, an der Unterdrückung
der Unschuld teilzunehmen; daß Elisabeth sie daher gesangen setzen und in dem Gefängnisse heimlich hinrichten lassen. Kein Wunder, daß Blanca die Elisabeth haßt; daß sie feft entschlossen ist, sich an ihr zu rachen. 3war hat Elisabeth nachher sie unter ihre hofdamen aufgenommen und fie ihres gangen Vertrauens gewürdiget. Aber Blanca ift unversöhnlich. Umsonft mahlte die Königin, nur kurglich, por allen andern das Landgut der Blanca, um die Tahreszeit einige Tage daselbst ruhig zu genießen. - Diesen Vorzug felbst wollte Blanca ihr zum Verderben gereichen laffen. Sie hatte an ihren Oheim geschrieben, welcher, aus Furcht, es mochte ihm wie seinem Bruder, ihrem Dater, ergeben, nach Schottland gefloben mar, wo er sich im Derborgnen aufhielt. Der Oheim war gekommen; und turg, dieser Oheim war es gewesen, welcher die Konigin in dem Garten ermorden wollen. Nun weiß Effex, und wir mit ibm, wer die Person ift, der er das Leben gerettet bat. Aber Blanca weiß nicht, daß es Effex ift, welcher ihren Anschlag vereiteln muffen. Sie rechnet vielmehr auf die unbegrenzte Liebe, deren fie Effex verfichert, und magt es, ihn nicht bloß zum Mitschuldigen machen zu wollen, sondern ihm völlig die gludlichere Vollziehung ihrer Rache zu übertragen. Er soll sogleich an ihren Oheim, der wieder nach Schottland geflohen ift, schreiben, und gemeinschaftliche Sache mit ihm machen. Die Tyrannin muffe fterben; ihr Name sei allgemein verhaft; ihr Tod sei eine Wohltat für das Vaterland, und niemand verdiene es mehr als Effex, dem Vaterlande diese Wohltat zu verschaffen.

Essex ist über diesen Antrag äußerst betroffen. Blanca, seine teure Blanca, kann ihm eine solche Verräterei zumuten? Wie sehr schämt er sich in diesem Augenblicke seiner Liebe! Aber was soll er tun? Soll er ihr, wie es billig wäre, seinen Unwillen zu erkennen geben? Wird sie darum weniger bei ihren schändlichen Gesinnungen bleiben? Soll er der Königin die Sache hinterbringen? Das ist unmöglich: Blanca, seine ihm noch immer teure Blanca, läust Gesahr. Soll er sie, durch Bitten und Vorstellungen, von ihrem Entschlusse abzubringen suchen? Er müßte nicht wissen,

was für ein rachsüchtiges Seschöpf eine beleicigte Frau ist; wie wenig es sich durch Flehen erweichen und durch Sesahr abschrecken läßt. Wie leicht könnte sie seine Abratung, sein Zorn zur Verzweislung bringen, daß sie sich einem andern entdeckte, der so gewissenhaft nicht wäre, und ihr zuliebe alles unternähme?\*) — Dieses in der Seschwindigekeit überlegt, saßt er den Vorsag, sich zu verstellen, um den Roberto, so heißt der Oheim der Blanca, mit allen seinen Anhängern in die Falle zu locken.

Blanca wird ungeduldig, daß ihr Essex nicht sogleich antwortet. "Graf," sagt sie, "wenn du erst lange mit dir zu Rate gehst, so liebst du mich nicht. Auch nur zweiseln, ist Verbrechen. Andankbarer!"—\*) "Sei ruhig, Blanca!" erwidert Essex: "ich bin entschlossen."— "And wozu?"—

"Gleich will ich dir es schriftlich geben."

Essex sett sich nieder, an ihren Oheim zu schreiben, und indem tritt der Bergog aus der Galerie naber. Er ift neus gierig, zu feben, wer fich mit der Blanca fo lange unterhalt; und erftaunt, den Grafen von Effex zu erbliden. Aber noch mehr erstaunt er über das, was er gleich darauf zu horen bekommt. Effex hat an den Roberto geschrieben, und fagt der Blanca den Inhalt seines Schreibens, das er sofort durch den Cosme abschicken will. Roberto soll mit allen seinen Freunden einzeln nach London kommen: Effex will ihn mit feinen Leuten unterftugen; Effex hat die Gunft des Volks; nichts wird leichter sein, als sich der Konigin zu bemachtigen; sie ift schon so gut als tot. -"Erft mußt' ich fterben!" ruft auf einmal der Bergog, und kommt auf sie los. Blanca und der Graf erstaunen über diese plögliche Erscheinung; und das Erstaunen des lettern ift nicht ohne Sifersucht. Er glaubt, daß Blanca den Bergog bei sich verborgen gehalten. Der herzog rechtfertiget die Blanca, und versichert, daß sie von seiner Anwesenheit nichts gewußt; er habe die Galerie offen gefunden, und fei von felbst hereingegangen, die Gemalde darin zu betrachten\*). Der herzog. Bei dem Leben meines Bruders, bei dem

mir noch koftbarern Leben der Königin, bei — Aber genug, daß ich es sage: Blanca ift unschuldig. Und nur ihr, Mylord, haben Sie diese Erklärung zu danken. Auf Sie ist im geringsten nicht dabei gesehen. Denn mit Leuten, wie Sie, machen Leute, wie ich —

Der Graf. Pring, Sie kennen mich ohne Zweifel nicht

recht? -

Der Herzog. Freilich habe ich Sie nicht recht gekannt. Aber ich kenne Sie nun. Ich hielt Sie für einen ganz andern Mann: und ich finde, Sie sind ein Verräter.

Der Graf. Wer darf das fagen?

Der herzog. Ich! - Nicht ein Wort mehr! Ich will kein Wort mehr horen, Graf!

Der Graf. Meine Absicht mag auch gewesen sein -

Der Herzog. Denn kurz: ich bin überzeugt, daß ein Werräter kein Gerz hat. Ich treffe Sie als einen Werräter: ich muß Sie für einen Mann ohne Herz halten. Aber um so weniger darf ich mich dieses Worteils über Sie bedienen. Meine Stre verzeiht Ihnen, weil Sie der Ihrigen verluftig sind. Wären Sie so unbescholten, als ich Sie sonst geglaubt, so würde ich Sie zu züchtigen wissen.

Der Graf. Ich bin der Graf von Essex. So hat mir noch niemand begegnen durfen, als der Bruder des Konigs

von Frankreich.

Der Herzog. Wenn ich auch der nicht ware, der ich bin; wenn nur Sie der waren, der Sie nicht sind, ein Mann von Shre; so sollten Sie wohl empfinden, mit wem Sie zu tun hätten. — Sie, der Graf von Siese? Wenn Sie dieser berusene Krieger sind: wie können Sie so viele große Taten durch eine so unwürdige Tat vernichten wollen? —

# 3 weiundsechzigstes Stüden Den 4. Dezember 1767

Der Herzog fährt hierauf fort, ihm sein Unrecht in einem etwas gelindern Tone vorzuhalten. Er ermahnt ihn, 296

sich eines Beffern zu besinnen; er will es vergeffen, mas er gehort habe; er ift versichert, daß Blanca mit dem Grafen nicht einstimme, und daß sie selbst ihm eben das wurde gesagt haben, wenn er, der herzog, ihr nicht zuvorgekommen mare. Er schließt endlich: "Noch einmal, Graf; geben Sie in sich! Stehen Sie von einem so schändlichen Vorhaben ab! Werden Sie wieder Sie felbst! Wollen Sie aber meinem Rate nicht folgen; so erinnern Sie sich, daß Sie einen Kopf haben, und London einen henter!"\*) hiermit entfernt sich der herzog. Effex ift in der außerften Verwirrung; es schmerzt ibn, sich für einen Verrater gehalten zu wissen; gleichwohl darf er es ist nicht magen, sich gegen den Bergog zu rechtfertigen; er muß sich gedulden, bis es der Ausgang lehre, daß er da seiner Konigin am getreuesten gewesen sei, als er es am wenigsten zu sein geschienen.\*) So spricht er mit sich selbst: zur Blanca aber fagt er, daß er den Brief sogleich an ihren Oheim senden wolle, und geht ab. Blanca desgleichen; nachdem sie ihren Unstern verwünscht, sich aber noch damit getröstet, daß es tein Schlimmerer als der herzog fei, welcher von dem Anschlage des Grafen wisse.

Die Königin erscheinet mit ihrem Kanzler, dem sie es vertrauet hat, was ihr in dem Garten begegnet. Sie bessiehlt, daß ihre Leibwache alle Zugänge wohl besetz; und morgen will sie nach London zurücklehren. Der Kanzler ist der Meinung, die Meuchelmörder aufsuchen zu lassen, und durch ein öffentliches Schikt demsenigen, der sie anzeigen werde, eine ansehnliche Belohnung zu verheißen, sollte er auch selbst ein Mitschuldiger sein. "Denn da es ihrer zwei waren," sagt er, "die den Anfall taten, so kann leicht einer davon ein eben so treuloser Freund sein, als er ein treuloser Antertan ist."\*) — Aber die Königin missbilliget diesen Kat; sie hält es für besser, den ganzen Dorsfall zu unterdrücken, und es gar nicht bekannt werden zu lassen, daß es Menschen gegeben, die sich einer solchen Tat erkühnen dürsen. "Man muß," sagt sie, "die Welt glauben

machen, daß die Könige so wohl bewacht werden, daß es der Verräterei unmöglich ift, an sie zu kommen. Außerordentliche Verbrechen werden besser verschwiegen, als bestraft. Denn das Beispiel der Strafe ist von dem Beispiele
der Sünde unzertrennlich; und dieses kann oft eben so sehr
anreizen, als senes abschrecken."\*)

Indem wird Effex gemeldet, und vorgelaffen. Der Bericht. den er von dem gludlichen Erfolge feiner Expedition abstattet, ift turg. Die Konigin fagt ihm auf eine fehr perbindliche Weise: "Da ich Such wieder erblicke, weiß ich von dem Ausgange des Krieges schon genug."\*) Sie will von keinen nahern Umftanden horen, bevor fie feine Dienfte nicht belohnt, und befiehlt dem Kangler, dem Grafen fogleich das Patent als Admiral von England auszufertigen. Der Kangler geht; die Konigin und Effex find allein; das Gespräch wird vertraulicher; Essex hat die Schärpe um; die Konigin bemertt fie, und Effex murde es aus diefer bloßen Bemerkung schließen, daß er sie von ihr habe, wenn er es aus den Reden der Blanca nicht schon geschlossen hatte. Die Konigin hat den Grafen schon langst heimlich geliebt; und nun ift sie ihm sogar das Leben schuldig.\*) Es koftet ihr alle Mube, ihre Neigung zu verbergen. Sie tut verschiedne Fragen, ihn auszuloden, und ju boren, ob sein Berg schon eingenommen, und ob er es vermute, wem er das Leben in dem Garten gerettet. Das lette gibt er ihr durch feine Antworten gewissermaßen qu verfteben, und zugleich, daß er fur eben diese Derson mehr empfinde, als er derfelben zu entdeden fich ertubnen durfe. Die Konigin ift auf dem Duntte, sich ihm zu erkennen gu geben: doch siegt noch ihr Stolz über ihre Liebe. Chen so fehr hat der Graf mit feinem Stolze zu tampfen: er tann fich des Gedantens nicht erwehren, daß ihn die Konigin liebe, ob er schon die Vermeffenheit diefes Gedankens erfennet. (Daß diefe Szene größtenteils aus Reden befteben muffe, die jedes seitab führet, ift leicht zu erachten.) Sie beißt ihn geben, und beißt ihn wieder fo lange warten, 298

bis der Kanzler ihm das Patent bringe. Er bringt es; sie überreicht es ihm; er bedankt sich, und das Seitab fängt mit neuem Feuer an.

Die Konigin. Torichte Liebel -

Essex. Citler Wahnsinn! -

Die Königin. Wie blind! -

Essex. Wie verwegen! -

Die Konigin. So tief willft du, daß ich mich herabsfete? -

Essex. So hoch willst du, daß ich mich versteige? —

Die Konigin. Bedenke, daß ich Konigin bin!

Essex. Bedenke, daß ich Untertan bin!

Die Konigin. Du fturzeft mich bis in den Abgrund, -

Essex. Du erhebest mich bis zur Sonne, -

Die Königin. Ohne auf meine hoheit zu achten.

Effex. Ohne meine Niedrigkeit zu erwagen.

Die Konigin. Aber, weil du meines Bergens dich be-

Essex. Aber, weil du meiner Seele dich bemächtiget: — Die Königin. So stirb da, und komm' nie auf die Zunge!

Essex. So stirb da, und komm' nie über die Lippen!\*)
(Ist das nicht eine sonderbare Art von Unterhaltung? Sie reden mit einander, und reden auch nicht mit einander. Der eine hört, was der andere nicht sagt, und antwortet auf das, was er nicht gehört hat. Sie nehmen einander die Worte nicht aus dem Munde, sondern aus der Seele. Man sage sedoch nicht, daß man ein Spanier sein muß, um an solchen unnatürlichen Künsteleien Geschmack zu sinden. Noch vor einige dreißig Jahre fanden wir Deutsche eben so viel Geschmack daran; denn unsere Staatse und Heldeneaktionen wimmelten davon, die in allem nach den spanischen Mustern zugeschnitten waren.)

Nachdem die Königin den Essex beurlaubet, und ihm befohlen, ihr bald wieder aufzuwarten, gehen beide auf verschiedene Seiten ab, und machen dem ersten Aufzuge ein Ende. — Die Stücke der Spanier, wie bekannt, haben deren nur drei, welche sie Jornadas, Tagewerke, nennen. Ihre allerältesten Stücke hatten viere: sie krochen, sagt Lope de Wega, auf allen vieren, wie Kinder; denn es waren auch wirklich noch Kinder von Komödien. Dirves war der erste, welcher die vier Aufzüge auf drei brachte; und Lope solgte ihm darin, ob er schon die ersten Stücke seiner Jugend, oder vielmehr seiner Kindheit, ebenfalls in vieren gemacht hatte. Wir lernen dieses aus einer Stelle in des letzern "Neuen Kunst, Komödien zu machen"\*); mit der ich aber eine Stelle des Cervantes in Widerspruch sinde\*), wo sich dieser den Ruhm anmaßt, die spanische Komödie von füns Akten, aus welchen sie sonst bestanden, auf drei gebracht zu haben. Der spanische Litterator mag diesen Widerspruch entscheiden; ich will mich dabei nicht aufhalten.

### Dreiundsechzigftes Stud Den 8. Dezember 1767

Die Konigin ift von dem Landgute gurudgetommen; und Essex gleichfalls. Sobald er in London angelangt, eilt er nach hofe, um sich keinen Augenblid vermissen zu laffen. Er eröffnet mit seinem Cosme den zweiten Att, der in dem koniglichen Schlosse spielt. Cosme bat, auf Befehl des Grafen, sich mit Diftolen versehen muffen; der Graf hat beimliche Feinde; er besorgt, wenn er des Nachts spat vom Schlosse gebe, überfallen zu werden. Er beift den Cosme, die Distolen nur indes in das Zimmer der Blanca zu tragen und sie von Floren aufheben zu lassen. Zugleich bindet er die Scharpe los, weil er zur Blanca geben will. Blanca ift eifersuchtig; die Scharpe tonnte ihr Gedanten machen; sie konnte sie haben wollen; und er wurde sie ihr abschlagen muffen. Indem er sie dem Cosme gur Dermahrung übergibt, kommt Blanca dazu. Cofme will sie geschwind versteden: aber es kann so geschwind nicht ge-Schehen, daß es Blanca nicht merten follte. Blanca nimmt 300

den Grafen mit sich zur Königin; und Essex ermahnt im Abgehen den Cosme, wegen der Schärpe reinen Mund zu halten und sie niemanden zu zeigen.

Cosme hat, unter seinen andern guten Sigenschaften, auch diese, daß er ein Erzplauderer ist. Er kann kein Seheimnis eine Stunde bewahren; er fürchtet ein Seschwär im Leibe davon zu bekommen; und das Verbot des Grasen hat ihn zu rechter Zeit erinnert, daß er sich dieser Sesahr bereits sechsunddreißig Stunden ausgesetzt habe\*). Er gibt Floren die Pistolen, und hat den Mund schon auf, ihr auch die ganze Seschichte von der maskierten Dame und der Schärpe zu erzählen. Doch eben besinnt er sich, daß es wohl eine würdigere Person sein müsse, der er sein Sesheimnis zuerst mitteile. Es würde nicht lassen, wenn sich Flora rühmen könnte, ihn dessen desloriert zu haben\*). (Ich muß von allerlei Art des spanischen Witzes eine kleine Probe einzuslechten suchen.)

Cosme darf auf diese wurdigere Person nicht lange marten. Blanca wird von ihrer Neugierde viel zu fehr gequalt, daß sie sich nicht, sobald als möglich, von dem Grafen losmachen follen, um zu erfahren, was Cosme vorhin so hastig vor ihr zu verbergen gesucht. Sie kommt also sogleich zurud, und nachdem sie ihn zuerst gefragt, warum er nicht schon nach Schottland abgegangen, wohin ihn der Graf schiden wollen, und er ihr geantwortet, daß er mit anbrechendem Tage abreisen werde: verlangt sie gu wissen, was er da verstedt halte? Sie dringt in ihn; doch Cosme läßt nicht lange in sich dringen. Er fagt ihr alles, was er von der Scharpe weiß; und Blanca nimmt sie ihm ab. Die Art, mit der er fich feines Geheimniffes entlediget. ift außerft ekel. Sein Magen will es nicht langer bei sich behalten; es stoft ihm auf; es kneipt ihn; er stedt den Finger in den hals; er gibt es von sich, und um einen bessern Geschmad wieder in den Mund zu bekommen, lauft er geschwind ab, eine Quitte oder Olive darauf zu tauen\*). Blanca kann aus seinem verwirrten Geschwäte zwar nicht recht Aug werden: sie versteht aber doch so viel daraus, daß die Schärpe das Seschenk einer Dame ist, in die Ssex verliebt werden könnte, wenn er es nicht schon sei. "Denn er ist doch nur ein Mann," sagt sie. "And wehe der, die ihre Shre einem Manne anvertrauet hat! Der beste ist noch so schlimm!"\*) — Am seiner Antreue also zuvorzuskommen, will sie ihn je eher je lieber heiraten.

Die Königin tritt herein und ist äußerst niedergeschlagen. Blanca fragt, ob sie die übrigen Hosdamen rusen soll: aber die Königin will lieber allein sein; nur Irene soll kommen und vor dem Zimmer singen. Blanca geht auf der einen Seite nach Irenen ab, und von der andern kömmt der Graf.

Effex liebt die Blanca: aber er ift ehrgeizig genug, auch der Liebhaber der Konigin fein zu wollen. Er wirft fich diesen Chrgeis felbft vor; er beftraft sich deswegen; fein herz gehört der Blanca: eigennützige Absichten muffen es ihr nicht entziehen wollen; unechte Konveniens muß keinen echten Affett besiegen\*). Er will sich also lieber wieder entfernen, als er die Konigin gewahr wird: und die Konigin, als sie ihn erblickt, will ihm gleichfalls ausweichen. Aber sie bleiben beide. Indem fangt Irene por dem Bimmer an zu singen. Sie singt eine Redondilla, ein Beines Lied von vier Zeilen, deffen Sinn diefer ift: "Sollten meine verliebten Klagen zu deiner Kenntnis gelangen: o fo laß das Mitleid, welches sie verdienen, den Unwillen überwaltigen, den du darüber empfindeft, daß ich es bin, der sie führet." Der Konigin gefällt das Lied; und Gffex findet es bequem, ihr durch dasselbe, auf eine verftedte Weise, feine Liebe zu erflaren. Er fagt, er habe es gloffieret\*), und bittet um Erlaubnis, ihr feine Gloffe vorfagen qu durfen. In diefer Glosse beschreibt er sich als den garts lichsten Liebhaber, dem es aber die Shrfurcht verbiete, fich dem geliebten Gegenftande zu entdeden. Die Konigin lobt seine Poesie: aber sie migbilliget seine Art zu lieben. "Cine Liebe," fagt fie unter anderm, "die man verschweigt, 302

tann nicht groß sein; denn Liebe wächst nur durch Segenliebe, und der Segenliebe macht man sich durch das Schweigen mutwillig verluftig."

### Dierundfech 3igftes Stud Den 11. Dezember 1767

Der Graf versent, daß die vollkommenfte Liebe die fei, welche keine Belohnung erwarte; und Gegenliebe sei Belohnung. Sein Stillschweigen selbst mache sein Glud: denn so lange er seine Liebe verschweige, sei sie noch unverworfen, könne er sich noch von der suffen Vorstellung tauschen laffen, daß fie vielleicht durfe genehmiget werden. Der Ulngludliche sei gludlich, solange er noch nicht wisse, wie ungludlich er sei\*). Die Königin widerlegt diese Sophistereien ale eine Derson, der selbft daran gelegen ift, daß Effex nicht langer darnach handle: und Effex, durch diese Widerlegung erdreiftet, ift im Begriff, das Bekenntnis gu magen, von welchem die Konigin behauptet, daß es ein Liebhaber auf alle Weise magen muffe; als Blanca bereintritt, den herzog anzumelden. Diese Erscheinung der Blanca bewirkt einen von den sonderbarften Theaterstreichen. Denn Blanca hat die Scharpe um, die sie dem Cosme abgenommen, welches zwar die Konigin, aber nicht Effex gewahr wird\*).

Esse. So sei es gewagt! — Frisch! Sie ermuntert mich selbst. Warum will ich an der Krankheit sterben, wenn ich an dem Hilfsmittel sterben kann? Was fürchte ich noch?

- Königin, wenn denn also, -Blanca. Der herzog, Ihro Majestät, -

Essex. Blanca konnte nicht ungelegener kommen.

Blanca. Wartet in dem Vorzimmer, -

Die Königin. Ah! himmel!

Blanca. Auf Erlaubnis, -

Die Königin. Was erblide ich?

Blanca. hereintreten zu durfen.

Die Königin. Sag' ihm — Was seh' ich! — Sag' ihm, er soll warten. — Ich komme von Sinnen! — Geh, sag' ihm das.

Blanca. Ich gehorche.

Die Königin. Bleib! Komm her! naher! — Blanca. Was befehlen Ihro Majeftat? —

Die Königin. D, ganz gewiß! — Sage ihm — Es ist kein Zweifel mehr! — Seh, unterhalte ihn einen Augenblick, — Weh mir! — Bis ich selbst zu ihm herauskomme. Seh, laß mich!

Blanca. Was ift das? - Ich gehe.

Essex. Blanca ist weg. Ich kann nun wieder forts fahren —

Die Königin. ha, Cifersucht!

Essen. Mich zu erklären. — Was ich wage, wage ich auf ihre eigene Überredung.

Die Königin. Mein Geschenk in fremden handen! Bei Gott! — Aber ich muß mich schämen, daß eine Leis denschaft so viel über mich vermag!

Ssex. Wenn denn also, — wie Ihro Majestät gesagt, — und wie ich einräumen muß, — das Slück, welches man durch Furcht erkauft, — sehr teuer zu stehen kömmt; — wenn man viel edler stirbt: — so will auch ich —

Die Konigin. Warum fagen Sie das, Graf?

Essex. Weil ich hoffe, daß, wenn ich — Warum fürchte ich mich noch? — wenn ich Ihro Majestät meine Leidensschaft bekennte, — daß einige Liebe —

Die Königin. Was sagen Sie da, Graf? An mich richtet sich das? Wie? Tor! Unsinniger! Kennen Sie mich auch? Wissen Sie, wer ich bin? Und wer Sie sind? Ich muß glauben, daß Sie den Verstand verloren. —

Und so fahren Ihro Majestät fort, den armen Grafen auszufenstern, daß es eine Art hat! Sie fragt ihn, ob er nicht wisse, wie weit der himmel über alle menschliche Erstrechungen erhaben sei? Ob er nicht wisse, daß der Sturmwind, der in den Olymp dringen wolle, auf halbem Wege zurückbrausen müsse? Ob er nicht wisse, daß die Dünste, 304

welche sich zur Sonne erhüben, von ihren Strahlen zersitreuet würden? — Wer vom himmel gefallen zu sein glaubt, ist Essex. Er zieht sich beschämt zurück und bittet um Verzeihung. Die Königin besiehlt ihm, ihr Angesicht zu meiden, nie ihren Palast wieder zu betreten und sich glücklich zu schätzen, daß sie ihm den Kopf lasse, in welchem sich so eitle Sedanken erzeugen können\*). Er entsernt sich; und die Königin geht gleichfalls ab, nicht ohne uns merken zu lassen, wie wenig ihr herz mit ihren Reden übereinstimme.

Blanca und der Herzog kommen an ihrer Statt, die Bühne zu füllen. Blanca hat dem Herzog es frei gestanden, auf welchem Fuße sie mit dem Grafen stehe; daß er notwendig ihr Gemahl werden müsse, oder ihre Shre sei verloren. Der Herzog faßt den Entschluß, den er wohl sassen muß; er will sich seiner Liebe entschlagen: und ihr Vertrauen zu vergelten, verspricht er sogar, sich bei der Königin ihrer anzunehmen, wenn sie ihr die Verbindlichekeit, die der Graf gegen sie habe, entdeden wolle.

Die Königin kömmt bald, in tiefen Sedanken, wieder zurüd. Sie ist mit sich selbst im Streit, ob der Graf auch wohl so schuldig sei, als er scheine. Dielleicht, daß es eine andere Schärpe war, die der ihrigen nur so ähnlich ist. — Der Herzog tritt sie an. Er sagt, er komme, sie um eine Snade zu bitten, um welche sie auch zugleich Blanca bitte. Blanca werde sich näher darüber erklären; er wolle sie zussammen allein lassen: und so läßt er sie.

Die Königin wird neugierig, und Blanca verwirrt. Endlich entschließt sich Blanca, zu reden. Sie will nicht länger von dem veränderlichen Willen eines Mannes abhangen; sie will es seiner Rechtschaffenheit nicht länger anheimstellen, was sie durch Sewalt erhalten kann. Sie flehet die Elisabeth um Mitleid an: die Elisabeth, die Frau, nicht die Königin. Denn da sie eine Schwachheit ihres Geschlechts bekennen müsse: so suche sie in ihr nicht die Königin, sondern nur die Frau\*).

2 V 20

### Fünfundsechzigftes Stud Den 15. Dezember 1767

Du? mir eine Schwachheit? fragt die Königin.

Blanca. Schmeicheleien, Seufzer, Liebkosungen und besonders Tränen sind vermögend, auch die reinfte Tugend zu untergraben. Wie teuer kömmt mir diese Erfahrung zu stehen! Der Graf —

Die Konigin. Der Graf? Was für ein Graf? -

Blanca. Don Effex.

Die Königin. Was hore ich?

Blanca. Seine verführerische Zartlichkeit -

Die Konigin. Der Graf von Effex?

Blanca. Er felbft, Konigin.

Die Königin (beiseite). Ich bin des Todes! — Nun? weiter!

Blanca. Ich zittere. — Nein, ich darf es nicht wagen — Die König in macht ihr Mut und lockt ihr nach und nach mehr ab, als Blanca zu sagen brauchte; weit mehr, als sie selbst zu hören wünscht. Sie höret, wo und wie der Graf glücklich gewesen\*); und als sie endlich auch höret, daß er ihr die She versprochen und daß Blanca auf die Erfüllung dieses Versprechens dringe: so bricht der so lange zurückgehaltene Sturm auf einmal aus. Sie verhöhnet das leichtgläubige Mädchen auf das empsindlichste und verbietet ihr schlechterdings, an den Grafen weiter zu denken. Blanca errät ohne Mühe, daß dieser Sifer der Königin Sifersucht sein müsse, und gibt es ihr zu verstehen.

Die Königin. Eifersucht? — Nein; bloß deine Aufführung entrüftet mich. — Und gesetzt, — ja gesetzt, ich liebte den Grafen. Wenn ich, — ich ihn liebte, und eine andere wäre so vermessen, so töricht, ihn neben mir zu lieben, — was sage ich, zu lieben? — ihn nur anzusehen, — was sage ich, anzusehen? — sich nur eine Gedanke von ihm in den Sinn kommen zu lassen: das sollte dieser 306

andern nicht das Leben koften? — Du sieheft, wie sehr mich eine bloß vorausgesetze, erdichtete Sifersucht aufbringt: urteile daraus, was ich bei einer wahren tun würde. Itt stelle ich mich nur eifersüchtig: hüte dich, mich es wirklich zu machen!\*)

Mit dieser Drohung geht die Königin ab, und läßt die Blanca in der äußersten Verzweislung. Dieses sehlte noch zu den Beleidigungen, über die sich Blanca bereits zu bestagen hatte. Die Königin hat ihr Vater und Bruder und Vermögen genommen: und nun will sie ihr auch den Grasen nehmen. Die Rache war schon beschlossen: aber warum soll Blanca noch erst warten, bis sie ein anderer für sie vollzieht? Sie will sie selbst bewerkstelligen, und noch diesen Abend. Als Kammerfrau der Königin muß sie sie austleiden helsen; da ist sie mit ihr allein; und es kann ihr an Gelegenheit nicht fehlen. — Sie sieht die Königin mit dem Kanzler wiederkommen, und geht, sich zu ihrem Vorhaben gesaßt zu machen.

Der Kangter halt verschiedne Briefschaften, die ihm die Konigin nur auf einen Tisch zu legen befiehlt; sie will sie por Schlafengehen noch durchsehen. Der Kangler erhebt die außerordentliche Wachsamkeit, mit der sie ihren Reichsgeschäften obliege; die Konigin erkennt es für ihre Pflicht und beurlaubet den Kangler. Nun ift sie allein und fett sich zu den Papieren. Sie will sich ihres verliebten Kummers entschlagen und anftandigern Sorgen überlassen. Aber das erfte Papier, was sie in die Bande nimmt, ift die Bittschrift eines Grafen Felix. Gines Grafen! "Muß es denn eben," fagt fie, "von einem Grafen fein, mas mir querft vorkommt!" Diefer Zug ift vortrefflich. Auf einmal ift sie wieder mit ihrer gangen Seele bei demjenigen Grafen, an den sie ist nicht denten wollte. Seine Liebe gu Blanca ift ein Stachel in ihrem Bergen, der ihr das Leben gur Laft macht. Bis sie der Tod von dieser Marter befreie, will

sie bei dem Bruder des Todes Linderung suchen: und so

fällt sie in Schlaf.

Indem tritt Blanca herein und hat eine von den Pistolen des Grafen, die sie in ihrem Zimmer gefunden. (Der Dichter hatte sie, zu Anfange dieses Akts, nicht vergebens dahin tragen lassen.) Sie sindet die Königin allein und entschlasen: was für einen bequemern Augenblick könnte sie sich wünschen? Aber eben hat der Graf die Blanca gesucht und sie in ihrem Zimmer nicht getrossen. Ohne Zweisel errät man, was nun geschieht. Er kömmt also, sie hier zu suchen; und kömmt eben noch zurecht, der Blanca in den mörderischen Arm zu fallen, und ihr die Pistole, die sie auf die Königin schon gespannt hat, zu entreißen. Indem er aber mit ihr ringt, geht der Schuß los: die Königin erwacht, und alles kömmt aus dem Schlosse herzugelausen.

Die Konigin (im Erwachen). ha! Was ift das?

Der Kangler. Herbei, herbei! Was war das für ein Knall in dem Zimmer der Königin? Was geschieht hier?

Esse (mit der Piftole in der Hand). Grausamer Zufall!

Die Königin. Was ift das, Graf?

Essex. Was soll ich tun?

Die Konigin. Blanca, was ift das?

Blanca. Mein Tod ift gewiß!

Essex. In welcher Verwirrung besinde ich mich!

Der Kangler. Wie? der Graf ein Verrater?

Esse (beiseite). Wozu soll ich mich entschließen? Schweige ich: so fällt das Verbrechen auf mich. Sage ich die Wahrbeit: so werde ich der nichtswürdige Verkläger meiner Geliebten, meiner Blanca, meiner teuersten Blanca.

Die Königin. Sind Sie der Verräter, Graf? Bist du es, Blanca? Wer von euch war mein Retter? wer mein Mörder? Mich dünkt, ich hörte im Schlase euch beide rusen: Verräterin! Verräter! Und doch kann nur eines von euch diesen Namen verdienen. Wenn eines von euch mein Leben suchte, so bin ich es dem andern schuldig. Wem bin ich es schuldig, Graf? Wer suchte es, Blanca? Ihr schweigt? — Wohl, schweigt nur! Ich will in dieser Uns 308

gewisheit bleiben; ich will den Unschuldigen nicht wissen, um den Schuldigen nicht zu kennen. Dielleicht dürste es mich eben so sehr schmerzen, meinen Beschützer zu erfahren, als meinen Feind. Ich will der Blanca gern ihre Derräterei vergeben, ich will sie ihr verdanken: wenn dafür der Graf nur unschuldig war\*).

Aber der Kanzler sagt: wenn es die Königin schon hierbei wolle bewenden lassen, so dürfe er es doch nicht; das Verbrechen sei zu groß; sein Amt ersordere, es zu ergründen; besonders da aller Anschein sich wider den Grasen

erfläre.

Die Königin. Der Kanzler hat recht; man muß es untersuchen. — Graf, —

Effex. Konigin!

Die Königin. Bekennen Sie die Wahrheit. — (Beiseite.) Aber wie sehr fürchtet meine Liebe, sie zu hören! — War es Blanca?

Essex. Ich Unglücklicher!

Die Königin. War es Blanca, die meinen Tod wollte?

Essex. Nein, Königin; Blanca mar es nicht.

Die Königin. Sie waren es also?

Essen. Schredliches Schidsal! - Ich weiß nicht.

Die Königin. Sie wissen es nicht? — And wie kommt

dieses morderische Werkzeug in Ihre hand? -

Der Graf schweigt, und die Königin besiehlt, ihn nach dem Tower zu bringen. Blanca, bis sich die Sache mehr aushellet, soll in ihrem Zimmer bewacht werden. Sie werden abgeführt, und der zweite Aufzug schließt.

# Sechsundsechzigftes Stud Den 18. Dezember 1767

Der dritte Aufzug fangt sich mit einer langen Monologe der Königin an, die allen Scharfsinn der Liebe aufbietet, den Grafen unschuldig zu sinden. Die Vielleicht werden nicht gesparet, um ihn weder als ihren Mörder, noch als

den Liebhaber der Blanca denken zu dürfen. Besonders geht sie mit den Voraussetzungen wider die Blanca ein wenig sehr weit; sie denkt über diesen Punkt überhaupt lange so zärtlich und sittsam nicht, als wir es wohl wünschen möchten, und als sie auf unsern Theatern denken müßte\*).

Es kommen der Herzog und der Kanzler: jener, ihr seine Freude über die glückliche Erhaltung ihres Lebens zu bezeigen; dieser, ihr einen neuen Beweis, der sich wider den Essex äußert, vorzulegen. Auf der Pistole, die man ihm aus der Hand genommen, steht sein Name; sie gehört ihm; und wem sie gehört, der hat sie unstreitig auch brauchen wollen.

Doch nichts scheinet den Essex unwidersprechlicher zu verdammen, als was nun erfolgt. Cosme hat, bei anbrechendem Tage, mit dem bewußten Briefe nach Schottland abgeben wollen und ist angehalten worden. Seine Reise sieht einer Flucht fehr abnlich, und folche Flucht läßt vermuten, daß er an dem Verbrechen feines herrn Anteil tonne gehabt haben. Er wird also vor den Kangler gebracht, und die Konigin befiehlt, ihn in ihrer Gegenwart zu verhoren. Den Ton, in welchem sich Cosme rechtfertiget, kann man leicht erraten. Er weiß von nichts; und als er fagen foll, wo er hingewollt, laft er sich um die Wahrheit nicht lange notigen. Er zeigt den Brief, den ihm fein Graf an einen andern Grafen nach Schottland zu überbringen befohlen: und man weiß, was diefer Brief enthalt. Er wird gelesen, und Cosme erstaunt nicht wenig, als er hort, wobin es damit abgesehen gewesen. Aber noch mehr erstaunt er über den Schluß desselben, worin der Aberbringer ein Vertrauter heißt, durch den Roberto seine Antwort sicher bestellen konne. "Was hore ich?" ruft Cosme. "Ich ein Vertrauter? Bei diesem und jenem! ich bin Pein Vertrauter; ich bin niemals einer gewesen, und will auch in meinem Leben keiner fein. - habe ich wohl das Ansehen zu einem Vertrauten? Ich mochte doch wissen, was mein 310

herr an mir gefunden hatte, um mich dafur zu nehmen, Ich, ein Vertrauter, ich, dem das geringfte Geheimnis gur Laft wird? Ich weiß zum Exempel, daß Blanca und mein herr einander lieben und daß sie beimlich miteinander verheiratet sind: es hat mir schon lange das Berg abdruden wollen; und nun will ich es nur fagen, damit Sie hubsch sehen, meine herren, was fur ein Vertrauter ich bin. Schade, daß es nicht etwas viel Wichtigeres ift: ich wurde es eben so wohl sagen\*)." Diese Nachricht schmerzt die Konigin nicht weniger, als die Aberzeugung, zu der sie durch den ungludlichen Brief von der Verraterei des Grafen gelangt. Der Bergog glaubt, nun auch fein Stillschweigen brechen zu muffen, und der Konigin nicht langer zu verbergen, mas er in dem Zimmer der Blanca zufälligerweise angehort habe. Der Kangler dringt auf die Beftrafung des Verraters, und sobald die Konigin wieder allein ift, reizen sie sowohl beleidigte Majestat, als gefrantte Liebe, des Grafen Tod zu beschließen.

Nunmehr bringt uns der Dichter zu ihm in das Gefängnis. Der Kanzler kömmt und eröffnet dem Grafen, daß ihn das Parlament für schuldig erkannt und zum Tode verurteilet habe, welches Urteil morgen des Tages vollzogen werden solle. Der Graf beteuert seine Unschuld.

Der Kanzler. Ihre Unschuld, Mylord, wollte ich gern glauben: aber so viele Beweise wider Siel — Haben Sie den Brief an den Roberto nicht geschrieben? Ift es nicht Ihr eigenhändiger Name?

Effex. Allerdings ift er es.

Der Kanzler. hat der herzog von Alanzon Sie, in dem Zimmer der Blanca, nicht ausdrücklich den Tod der Königin beschließen hören?

Essex. Was er gehört hat, hat er freilich gehört.

Der Kangler. Sahe die Königin, als sie erwachte, nicht die Pistole in Ihrer Hand? Gehört die Pistole, auf der Ihr Name gestochen, nicht Ihnen?

Effex. Ich kann es nicht leugnen.

Der Kanzler. So sind Sie ja schuldig.

Essex. Das leugne ich.

Der Kangler. Nun, wie kamen Sie denn dazu, daß Sie den Brief an den Roberto schrieben?

Effex. Ich weiß nicht.

Der Kangler. Wie kam es denn, daß der herzog den verräterischen Vorsatz aus Ihrem eignen Munde vernehmen mußte?

Essex. Weil es der himmel so wollte.

Der Kangler. Wie kam es denn, daß sich das morderische Werkzeug in Ihren handen fand?

Effex. Weil ich viel Unglud habe.

Der Kanzler. Wenn alles das Unglück, und nicht Schuld ist: wahrlich, Freund, so spielet Ihnen Ihr Schicks sal einen harten Streich. Sie werden ihn mit Ihrem Kopfe bezahlen mussen.

Cffex. Schlimm genug\*).

"Wissen Ihro Snaden nicht," fragt Cosme, der dabei ift, "ob sie mich etwa mit hangen werden?" Der Kangler antwortet Nein, weil ihn fein herr hinlanglich gerecht. fertiget habe; und der Graf ersucht den Kangler, gu verftatten, daß er die Blanca noch vor seinem Tode sprechen durfe. Der Kangler bedauert, daß er, als Richter, ihm diese Bitte versagen muffe; weil beschloffen worden, feine hinrichtung so heimlich, als möglich, geschehen zu lassen, aus Furcht vor den Mitverschwornen, die er vielleicht fowohl unter den Großen, als unter dem Dobel in Menge haben mochte. Er ermahnt ihn, sich zum Tode zu bereiten, und geht ab. Der Graf munschte bloß desmegen die Blanca noch einmal zu sprechen, um sie zu ermahnen, von ihrem Vorhaben abzustehen. Da er es nicht mundlich tun durfen, fo will er es schriftlich tun. Chre und Liebe verbinden ibn, fein Leben für fie hinzugeben; bei diefem Opfer, das die Verliebten alle auf der Junge führen, das aber nur bei ihm zur Wirklichkeit gelangt, will er sie beschworen, es nicht fruchtlos bleiben zu lassen. Es ist Nacht; er setzt sich

nieder, zu schreiben, und besiehlt Cosmen, den Brief, den er ihm hernach geben werde, sogleich nach seinem Tode der Blanca einzuhändigen. Cosme geht ab, um indes erst auszuschlafen.

### Siebenundsechzigftes Stud Den 22. Dezember 1767

Run folgt eine Szene, die man wohl schwerlich erwartet hatte. Alles ift ruhig und ftille, als auf einmal eben die Dame, melcher Effex in dem erften Alte das Leben rettete, in eben dem Anzuge, die halbe Maste auf dem Gesichte, mit einem Lichte in der hand, ju dem Grafen in das Gefangnie hereintritt. Ce ift die Konigin. "Der Graf," fagt sie vor sich im Bereintreten, "bat mir das Leben erhalten: ich bin ihm dafur verpflichtet. Der Graf hat mir das Leben nehmen wollen: das schreiet um Rache. Durch feine Derurteilung ift der Gerechtigkeit ein Genuge geschehen: nun geschehe es auch der Dankbarkeit und Liebe!"\*) Indem fie naber tommt, wird fie gewahr, daß der Graf schreibt. "Ohne Zweifel," fagt fie, "an seine Blanca! Was schadet das? Ich tomme aus Liebe, aus der feurigften, uneigennütigften Liebe: ist schweige die Cifersucht! - Graf!" -Der Graf hort sich rufen, sieht hinter sich, und springt voller Erstaunen auf. "Was seh' ich!" - "Keinen Traum," fährt die Konigin fort, "sondern die Wahrheit. Gilen Sie, sich davon zu überzeugen, und lassen Sie uns kostbare Augenblide nicht mit Zweifeln verlieren. - Sie erinnern sich doch meiner? Ich bin die, der Sie das Leben gerettet. Ich hore, daß Sie morgen fterben follen; und ich tomme, Ihnen meine Schuld abzutragen, Ihnen Leben für Leben ju geben. Ich habe den Schluffel des Gefangniffes zu bekommen gewußt. Fragen Sie mich nicht, wie? hier ift er: nehmen Sie; er wird Ihnen die Dforte in den Dart öffnen; flieben Sie, Graf, und erhalten Sie ein Leben, das mir fo teuer ift." --

Essex. Teuer? Ihnen, Madame?

Die Königin. Würde ich sonst so viel gewagt haben, als ich mage?

Essex. Wie sinnreich ist das Schickfal, das mich verfolgt! Es sindet einen Weg, mich durch mein Glück selbst unglücklich zu machen. Ich scheine glücklich, weil die mich zu befreien kömmt, die meinen Tod will: aber ich bin um so viel unglücklicher, weil die meinen Tod will, die meine Freiheit mir anbietet\*).

Die Königin verstehet hieraus genugsam, daß sie Essex Lennet. Er verweigert sich der Snade, die sie ihm angetragen, ganzlich; aber er bittet, sie mit einer andern zu vertauschen.

Die Konigin. Und mit welcher?

Esse. Mit der, Madame, von der ich weiß, daß sie in Ihrem Vermögen steht, — mit der Snade, mir das Angesicht meiner Königin sehen zu lassen. So ist die einzige, um die ich es nicht zu klein halte, Sie an das zu erinnern, was ich für Sie getan habe. Bei dem Leben, das ich Ihnen gerettet, beschwöre ich Sie, Madame, mir diese Snade zu erzeigen.

Die Konigin (vor sich). Was soll ich tun? Vielleicht, wenn er mich sieht, daß er sich rechtfertiget! Das wunsche ich ja nur.

Essex. Verzögern Sie mein Glud nicht, Madame.

Die Königin. Wenn Sie es denn durchaus wollen, Graf; wohl: aber nehmen Sie erst diesen Schlüssel; von ihm hangt Ihr Leben ab. Was ich ist für Sie tun darf, könnte ich hernach vielleicht nicht dürfen. Nehmen Sie; ich will Sie gesichert wissen\*).

Essex (indem er den Schlüssel nimmt). Ich erkenne diese Vorsicht mit Dank. — Und nun, Madame, — ich brenne, mein Schicksal auf dem Angesichte der Königin, oder dem Ihrigen zu lesen.

Die Königin. Graf, ob beide gleich eines sind, so gehört doch nur das, welches Sie noch seben, mir gang allein; 314 denn das, welches Sie nun erblicken (indem sie die Maske abnimmt), ift der Königin. Jenes, mit welchem ich Sie erst

sprach, ift nicht mehr.

Essex. Nun sterbe ich zufrieden! Zwar ist es das Dorrecht des königlichen Antliges, daß es seden Schuldigen begnadigen muß, der es erblickt; und auch mir müßte diese Wohltat des Gesetzes zustatten kommen. Doch ich will weniger hierzu, als zu mir selbst, meine Zuslucht nehmen. Ich will es wagen, meine Königin an die Dienste zu ersinnern, die ich ihr und dem Staate geleistet —\*).

Die Königin. An diese habe ich mich schon selbst erinnert. Aber 3hr Verbrechen, Graf, ist größer als 3hre Dienste.

Essex. And ich habe mir nichts von der huld meiner Konigin zu versprechen?

Die Königin. Nichts.

Essex. Wenn die Königin so streng ift, so rufe ich die Dame an, der ich das Leben gerettet. Diese wird doch wohl gütiger mit mir verfahren?

Die Königin. Diese hat schon mehr getan, als sie sollte: sie hat Ihnen den Weg geöffnet, der Gerechtigkeit zu entstiehen.

Effex. Und mehr habe ich um Sie nicht verdient, um Sie, die mir ihr Leben schuldig ift?

Die Königin. Sie haben schon gehört, daß ich diese Dame nicht bin. Aber gesett, ich ware es: gebe ich Ihnen nicht eben so viel wieder, als ich von Ihnen empfangen habe?

Esse. Wo das? Dadurch doch wohl nicht, daß Sie mir den Schlüssel gegeben?

Die Konigin. Dadurch allerdings.

Essex. Der Weg, den mir dieser Schlüssel eröffnen kann, ist weniger der Weg zum Leben, als zur Schande. Was meine Freiheit bewirken soll, muß nicht meiner Furchtsamkeit zu dienen scheinen. Und doch glaubt die Königin, mich mit diesem Schlüssel für die Reiche, die ich ihr ersochten, für das Blut, das ich um sie vergossen, für das Leben, das ich ihr erhalten, mich mit diesem elenden Schlüssel für

alles das abzulohnen?\*) Ich will mein Leben einem anständigern Mittel zu danken haben oder sterben. (Indem er nach dem Fenster geht.)

Die Königin. Wo gehen Sie bin?

Essex. Nichtwürdiges Werkzeug meines Lebens und meiner Entehrung! Wenn bei dir alle meine Hoffnung beruhet, so empfange die Flut, in ihrem tiefsten Abgrunde, alle meine Hoffnung! (Er eröffnet das Fenster, und wirst den Schlüssel durch das Sitter in den Kanal.) Durch die Flucht ware mein Leben viel zu teuer erkauft\*).

Die Königin. Was haben Sie getan, Graf? - Sie

haben febr übel getan.

Essex. Wenn ich sterbe: so darf ich wenigstens laut sagen, daß ich eine undankbare Königin hinterlasse. — Will sie aber diesen Vorwurf nicht: so denke sie auf ein anderes Mittel, mich zu retten. Dieses unanständigere habe ich ihr genommen. Ich berufe mich nochmals auf meine Dienste: es steht bei ihr, sie zu belohnen, oder mit dem Andenken derselben ihren Andank zu verewigen.

Die Königin. Ich muß das lettere Gefahr laufen. — Denn wahrlich, mehr konnte ich, ohne Nachteil meiner Würde, für Sie nicht tun.

Effex. So muß ich denn fterben?

Die Königin. Ohnfehlbar. Die Frau wollte Sie retten; die Königin muß dem Rechte seinen Lauf lassen. Morgen müssen Sie sterben; und es ist schon morgen. Sie haben mein ganzes Mitleid; die Wehmut bricht mir das herz; aber es ist nun einmal das Schicksal der Könige, daß sie viel weniger nach ihren Empsindungen handeln können, als andere. — Graf, ich empsehle Sie der Vorsicht! —

## Achtundsechzigftes Stud Den 25. Dezember 1767

Noch einiger Wortwechsel zum Abschiede, noch einige Ausrufungen in der Stille: und beide, der Graf und die 316

Konigin, gehen ab; sedes von einer besondern Seite. Im herausgehen, muß man sich einbilden, hat Essex Cosmen den Brief gegeben, den er an die Blanca geschrieben. Denn den Augenblid darauf tommt diefer damit herein, und fagt, daß man seinen herrn zum Tode führe; sobald es damit porbei sei, wolle er den Brief, so wie er es versprochen, übergeben. Indem er ihn aber ansieht, erwacht seine Neugierde. "Was mag dieser Brief wohl enthalten? Gine Cheverschreibung? die tame ein wenig zu spat. Die Abschrift von seinem Urteile? die wird er doch nicht der schicken, die es zur Witwe macht. Sein Testament? auch wohl nicht. Mun was denn?" Er wird immer begieriger; zugleich fallt ihm ein, wie es ihm schon einmal faft das Leben gekoftet hatte, daß er nicht gewußt, was in dem Briefe seines herrn ftunde. "Ware ich nicht," fagt er, "bei einem haare gum Vertrauten darüber geworden? hol' der Geier die Vertrautschaft! Nein, das muß mir nicht wieder begegnen!" Kurg, Cosme beschließt den Brief zu erbrechen; und erbricht ihn. Naturlich, daß ihn der Inhalt außerft betroffen macht; er glaubt, ein Dapier, das so wichtige und gefährliche Dinge enthalte, nicht geschwind genug los werden zu konnen; er gittert über den blogen Gedanken, daß man es in feinen Banden finden tonne, ebe er es freiwillig abgeliefert; und eilet, es geraden Weges der Konigin zu bringen.

Sen kömmt die Königin mit dem Kanzler heraus. Cosme will sie den Kanzler nur erst absertigen lassen; und tritt bei Seite. Die Königin erteilt dem Kanzler den letzten Besehl zur hinrichtung des Grafen; sie soll sogleich und ganz in der Stille vollzogen werden; das Oolk soll nichts davon erfahren, bis der geköpste Leichnam ihm mit stummer Zunge Treue und Sehorsam zuruse\*). Den Kopf soll der Kanzler in den Saal bringen und, nebst dem blutigen Beile, unter einen Teppich legen lassen; hierauf die Großen des Reichs versammeln, um ihnen mit eins Oerbrechen und Strafe zu zeigen, zugleich sie an diesem Beispiele ihrer Pslicht zu erinnern, und ihnen einzuschärfen, daß ihre Königin

eben so ftrenge zu sein wisse, als sie gnädig sein zu können wunsche: und das alles, wie sie der Dichter sagen läßt, nach Gebrauch und Sitte des Landes\*).

Der Kangler geht mit diesen Befehlen ab, und Cosme tritt die Konigin an. "Diefen Brief," fagt er, "bat mir mein herr gegeben, ihn nach seinem Tode der Blanca einzuhändigen. Ich habe ihn aufgemacht, ich weiß selbst nicht warum; und da ich Dinge darin finde, die Ihro Majeftat wissen mussen, und die dem Grafen vielleicht noch zustatten kommen konnen: so bringe ich ihn Ihro Majestat, und nicht der Blanca." Die Konigin nimmt den Brief und liefet: "Blanca, ich nabe mich meinem letten Augenblide; man will mir nicht vergonnen, mit dir zu fprechen: empfange also meine Ermahnung schriftlich. Aber vors erfte lerne mich Pennen; ich bin nie der Verrater gewesen, der ich dir vielleicht geschienen; ich versprach, dir in der bewußten Sache behilflich zu fein, bloß um der Konigin defto nachdrucklicher zu dienen und den Roberto, nebst seinen Anhangern, nach London zu locken. Urteile, wie groß meine Liebe ift, da ich demohngeachtet eber selbst sterben, als dein Leben in Gefahr setzen will. Und nun die Ermahnung: ftebe von dem Vorhaben ab, zu welchem dich Roberto anreizet; du hast mich nun nicht mehr; und es mochte sich nicht alle Tage einer finden, der dich so fehr liebte, daß er den Tod des Verraters fur dich fterben wollte\*)." -

"Mensch!" rust die bestürzte Königin, "was haft du mir da gebracht?" "Nun?" sagt Cosme, "bin ich noch ein Vertrauter?" — "Sile, sliehe, deinen Herrn zu retten! Sage dem Kanzler, einzuhalten! — Holla, Wache! bringt ihn augenblicklich vor mich, — den Grafen, — geschwind!" — Und eben wird er gebracht: sein Leichnam nämlich. So groß die Freude war, welche die Königin auf einmal überströmte, ihren Grafen unschuldig zu wissen: so groß sind nunmehr Schmerz und Wut, ihn hingerichtet zu sehen. Sie verslucht die Silfertigkeit, mit der man ihren Befehl vollzogen: und Blanca mag zittern! —

So schließt sich dieses Stud, bei welchem ich meine Leser vielleicht zu lange aufgehalten habe. Vielleicht auch nicht. Wir sind mit den dramatischen Werken der Spanier so wenig bekannt; ich wüßte kein einziges, welches man uns übersett, oder auch nur auszugeweise mitgeteilet hatte. Denn die "Virginia" des Augustino de Montiano y Luyando ist zwar spanisch geschrieben; aber tein spanisches Stud: ein blofer Versuch in der korrekten Manier der Frangosen, regelmäßig, aber froftig. Ich bekenne fehr gern, daß ich bei weitem so vorteilhaft nicht mehr davon denke, als ich wohl ehedem muß gedacht haben\*). Wenn das zweite Stud des nämlichen Verfassers nicht besser geraten ift; wenn die neueren Dichter der Nation, welche eben diesen Weg betreten wollen, ihn nicht gludlicher betreten haben: so mogen sie mir es nicht übel nehmen, wenn ich noch immer lieber nach ihrem alten Lope und Calderon greife, als nach ihnen.

Die echten spanischen Stücke sind vollkommen nach der Art dieses Essex. In allen einerlei Fehler, und einerlei Schönheiten: mehr oder weniger; das versteht sich. Die Fehler springen in die Augen: aber nach den Schönheiten dürste man mich fragen. — Eine ganze eigne Fabel; eine sehr sinnreiche Verwicklung; sehr viele, und sonderbare, und immer neue Theaterstreiche; die ausgespartesten Situationen; meistens sehr wohl angelegte und bis ans Ende erhaltene Charaktere; nicht selten viel Würde und Stärke im Ausdrucke. —

Das sind allerdings Schönheiten: ich sage nicht, daß es die höchsten sind: ich leugne nicht, daß sie zum Teil sehr leicht bis in das Romanenhaste, Abenteuerliche, Unnatürliche können getrieben werden, daß sie bei den Spaniern von dieser Übertreibung selten frei sind. Aber man nehme den meisten französischen Stücken ihre mechanische Regelmäßigkeit: und sage mir, ob ihnen andere, als Schönheiten solcher Art übrig bleiben? Was haben sie sonst noch viel Sutes, als Verwicklung und Theaterstreiche und Situationen?

Anftändigkeit, wird man sagen. — Nun sa; Anftändigkeit. Alle ihre Verwicklungen sind anftändiger, und einförmiger; alle ihre Theaterstreiche anständiger, und abgedroschener; alle ihre Situationen anständiger, und gezwungener. Das kömmt von der Anständigkeit!

Aber Cosme, dieser spanische hanswurft; diese ungeheure Verbindung der pobelhafteften Doffen mit dem feierlichften Ernfte; diese Vermischung des Komischen und Tragischen, durch die das spanische Theater so berüchtiget ift? Ich bin weit entfernt, diese zu verteidigen. Wenn sie zwar bloß mit der Anständigkeit stritte, - man versteht schon, welche Anftandigkeit ich meine; - wenn fie weiter keinen Fehler batte, als daß sie die Chrfurcht beleidigte, welche die Großen verlangen, daß sie der Lebensart, der Stilette, dem Beremoniell und allen den Saukeleien zuwiderlief, durch die man den größern Teil der Menschen bereden will, daß es einen Beinern gabe, der von weit befferm Stoffe fei, als er: so wurde mir die unsinnigfte Abwechselung von Niedrig auf Groß, von Aberwit auf Ernft, von Schwarz auf Weiß, willkommner fein, als die kalte Cinformigkeit, durch die mich der gute Ton, die feine Welt, die hofmanier, und wie dergleichen Armseligkeiten mehr heißen, unfehlbar einschläfert. Doch es kommen gang andere Dinge hier in Betrachtung.

# Reunundsechzigftes Stud Den 29. Dezember 1767

Lope de Dega, ob er schon als der Schöpfer des spanischen Theaters betrachtet wird, war es indes nicht, der jenen Zwitterton einführte. Das Oolk war bereits so daran gewöhnt, daß er ihn wider Willen mit anstimmen mußte. In seinem Lehrgedichte über die Kunst, neue Komödien zu machen, dessen ich oben schon gedacht, sammert er genug darüber. Da er sahe, daß es nicht möglich sei, nach den Regeln und Mustern der Alten für seine Zeitgenossen mit Beisall zu arbeiten: so suchte er der Regellosigkeit wenigs

stens Grenzen zu setzen; das war die Absicht dieses Sedichts. Er dachte, so wild und barbarisch auch der Seschwack der Nation sei, so müsse er doch seine Grundsätze haben; und es sei besser, auch nur nach diesen mit einer beständigen Sleichförmigkeit zu handeln, als nach gar keinen. Stücke, welche die klassischen Regeln nicht beobachten, können doch noch immer Regeln beobachten, und müssen dergleichen beobachten, wenn sie gefallen wollen. Diese also, aus dem bloßen Nationalgeschmacke hergenommen, wollte er sestssetzt, und so ward die Verbindung des Ernsthasten und Lächerlichen die erste.

"Auch Könige," sagt er, "könnet ihr in euern Komödien auftreten lassen. Ich hore zwar, daß unser weiser Monarch (Philipp II.) dieses nicht gebilliget; es sei nun, weil er einsabe, daß es wider die Regeln laufe, oder weil er es der Würde eines Koniges zuwider glaubte, so mit unter den Pobel gemengt zu werden. Ich gebe auch gern zu, daß dieses wieder zur alteften Komodie zurudkehren beift, die selbst Gotter einführte; wie unter anderm in dem Amphitruo des Plautus zu sehen: und ich weiß gar wohl, daß Dlutarch, wenn er von Menandern redet, die alteste Komodie nicht sehr lobt. Es fällt mir also freilich schwer, unsere Mode zu billigen. Aber da wir uns nun einmal in Spanien fo weit von der Kunft entfernen: fo muffen die Gelehrten schon auch hierüber schweigen. Es ift mahr, das Komische mit dem Tragischen vermischet, Seneca mit dem Terenz que sammengeschmolzen, gibt kein geringeres Ungeheuer, als der Minotaurus der Pasiphae war. Doch diese Abwechselung gefällt nun einmal; man will nun einmal teine andere Stude sehen, als die halb ernsthaft und halb luftig sind; die Natur selbst lehrt uns diese Mannigfaltigkeit, von der jie einen Teil ihrer Schonheit entlehnet."

Die letzten Worte sind es, weswegen ich diese Stelle anführe. Ift es wahr, daß uns die Natur selbst, in dieser Vermengung des Semeinen und Erhabnen, des Possierslichen und Ernsthaften, des Luftigen und Traurigen, 3um LV 21

Muster dienet? Es scheinet so. Aber wenn es wahr ist, so hat Lope mehr getan, als er sich vornahm; er hat nicht bloß die Fehler seiner Bühne beschöniget; er hat eigentlich erwiesen, daß wenigstens dieser Fehler keiner ist; denn nichts kann ein Fehler sein, was eine Nachahmung der Natur ist.

"Man tadelt," sagt einer von unsern neuesten Skribenten, uan Shakespeare - demsenigen unter allen Dichtern feit homer, der die Menschen, vom Konige bis gum Bettler, und von Julius Cafar bis zu Jack Falftaff, am beften gekannt und mit einer Art von unbegreiflicher Intuition durch und durch gesehen hat - daß seine Stude Peinen, oder doch nur einen sehr fehlerhaften unregelmäßigen und schlecht ausgesonnenen Plan haben; daß Komisches und Tragisches darin auf die feltsamste Art durch einander geworfen ist, und oft eben dieselbe Person, die uns durch die rührende Sprache der Natur Tranen in die Augen gelockt hat, in wenigen Augenbliden darauf uns durch irgend einen feltsamen Cinfall oder barodischen Ausdruck ihrer Empfindungen, wo nicht zu lachen macht, doch dergestalt abkühlt, daß es ihm bernach sehr schwer wird, uns wieder in die Fassung zu setzen, worin er uns haben mochte. - Man tadelt das, und denkt nicht daran, daß seine Stude eben darin naturliche Abbildungen des menschlichen Lebens sind."

"Das Leben der meisten Menschen und (wenn wir es sagen dürsen) der Lebenslauf der großen Staatskörper selbst, insofern wir sie als eben so viel moralische Wesen betrachten, gleicht den Haupts und Staatsaktionen im alten gotischen Seschmacke in so vielen Punkten, daß man beinahe auf die Sedanken kommen möchte, die Ersinder dieser letztern wären küger gewesen, als man gemeiniglich denkt, und hätten, wosern sie nicht gar die heimliche Absicht gehabt, das menschsliche Leben lächerlich zu machen, wenigstens die Natur eben so getreu nachahmen wollen, als die Griechen sich angelegen sein ließen, sie zu verschönern. Im ist nichts von der zusfälligen Ähnlichkeit zu sagen, daß in diesen Stücken, so wie im Leben, die wichtigsten Rollen sehr oft gerade durch die

schlechteften Akteurs gespielt werden, - was kann abnlicher fein, als es beide Arten der haupt- und Staatsaktionen einander in der Anlage, in der Abteilung und Disposition der Szenen, im Knoten und in der Entwicklung zu sein pflegen? Wie selten fragen die Urheber der einen und der andern sich selbst, warum sie dieses oder senes gerade so und nicht anders gemacht haben? Wie oft überraschen sie uns durch Begebenheiten, zu denen wir nicht im mindeften vorbereitet waren? Wie oft feben wir Derfonen tommen und wieder abtreten, ohne daß sich begreifen laft, warum sie tamen, oder warum sie wieder verschwinden? Wie viel wird in beiden dem Zufall überlaffen? Wie oft seben wir die großeften Wirkungen durch die armseligften Urfachen hervorgebracht? Wie oft das Ernsthafte und Wichtige mit einer leichtsinnigen Art, und das Nichtsbedeutende mit lacherlicher Gravitat behandelt? Und wenn in beiden endlich alles so Häglich verworren und durch einander geschlungen ift, daß man an der Möglichkeit der Entwidlung zu verzweifeln anfangt: wie gludlich feben wir durch irgend einen unter Blit und Donner aus papiernen Wolken herabspringenden Gott oder durch einen frischen Degenhieb den Knoten auf einmal zwar nicht aufgeloset, aber doch aufgeschnitten, welches insofern auf eines hinauslauft, daß auf die eine oder die andere Art das Stud ein Ende hat, und die Zuschauer Hatschen oder gischen konnen, wie sie wollen oder - durfen. Übrigens weiß man, was für eine wichtige Person in den tomischen Tragodien, wovon wir reden, der edle hanswurft vorstellt, der sich, vermutlich zum ewigen Denkmal des Geschmacks unserer Doreltern, auf dem Theater der hauptstadt des deutschen Reiches erhalten zu wollen scheinet. Wollte Gott, daß er seine Derson allein auf dem Theater vorstellte! Aber wieviel große Aufzuge auf dem Schauplate der Welt hat man nicht in allen Zeiten mit hanswurft - oder, welches noch ein wenig ärger ift, durch hanswurft - aufführen gefehen? Wie oft haben die großeften Manner, dazu geboren, die schützenden Senii eines Thrones, die Wohlstäter ganzer Völker und Zeitalter zu sein, alle ihre Weischeit und Tapferkeit durch einen kleinen schnakischen Streich von Hanswurft oder solchen Leuten vereitelt sehen müssen, welche, ohne eben sein Wams und seine gelben Hosen zu tragen, doch gewiß seinen ganzen Charakter an sich trugen? Wie oft entsteht in beiden Arten der Tragikomödien die Verwicklung selbst lediglich daher, daß Hanswurft durch irgend ein dummes und schelmisches Stücken von seiner Arbeit den gescheiten Leuten, eh' sie sich's versehen können, ihr Spiel verderbt?" —

Wenn in dieser Vergleichung des großen und Beinen, des ursprünglichen und nachgebildeten heroischen Doffenspiels - (die ich mit Vergnügen aus einem Werke abgeschrieben, welches unftreitig unter die vortrefflichften unsers Tahrhunderts gehört, aber für das deutsche Dublikum noch viel zu fruh geschrieben zu sein scheinet. In Frankreich und England wurde es das aukerfte Aufsehen gemacht haben; der Name seines Verfassers wurde auf aller Zungen fein. Aber bei uns? Wir haben es, und damit gut. Unfere Großen lernen vors erfte an den \* \* \* Pauen; und freilich ift der Saft aus einem frangosischen Roman lieblicher und verdaulicher. Wenn ihr Gebiß scharfer und ihr Magen ftarter geworden, wenn sie indes Deutsch gelernt haben, so kommen sie auch wohl einmal über den - "Agathon"\*). Dieses ist das Werk, von welchem ich rede, von welchem ich es lieber nicht an dem schicklichsten Orte, lieber hier als gar nicht, sagen will, wie sehr ich es bewundere: da ich mit der außersten Befremdung wahrnehme, welches tiefe Stillschweigen unsere Kunftrichter darüber beobachten, oder in welchem kalten und gleichgültigen Tone sie davon sprechen. Es ift der erfte und einzige Roman für den denkenden Kopf von Hassischem Geschmade. Roman? Wir wollen ihm diesen Titel nur geben, vielleicht, daß es einige Leser mehr dadurch bekommt. Die wenigen, die es darüber verlieren mochte, an denen ist ohnedem nichts gelegen.)

### Siebzigftes Stud

#### Den 1. Januar 1768

Wenn in dieser Vergleichung, sage ich, die satirische Laune nicht zu fehr vorftache: so wurde man sie fur die befte Schutschrift des komische tragischen, oder tragische komischen Drama (Mischspiel habe ich es einmal auf irgend einem Titel genannt gefunden), für die geflissentlichfte Ausführung des Gedankens beim Lope halten durfen. Aber zugleich wurde sie auch die Widerlegung desselben fein. Denn sie wurde zeigen, daß eben das Beispiel der Natur, welches die Verbindung des feierlichen Ernftes mit der possenhaften Luftigkeit rechtfertigen soll, eben so gut jedes dramatische Ungeheuer, das weder Plan, noch Verbindung, noch Menschenverstand hat, rechtfertigen konne. Die Nachahmung der Natur mußte folglich entweder gar tein Grundfat der Kunft sein; oder, wenn sie es doch bliebe, wurde durch ihn selbst die Kunft, Kunft zu sein aufhoren; wenigftens keine hohere Kunft sein, als etwa die Kunft, die bunten Adern des Marmors in Sips nachzughmen; ihr Bug und Lauf mag geraten, wie er will, der feltsamfte kann so seltsam nicht sein, daß er nicht natürlich scheinen konnte; bloß und allein der scheinet es nicht, bei welchem fich zu viel Symmetrie, zu viel Chenmaß und Verhaltnis, zu viel von dem zeiget, mas in jeder andern Kunft die Kunft ausmacht; der kunftlichfte in diesem Verftande ift hier der schlechtefte, und der wildefte der befte.

Als Kritikus dürfte unser Verfasser ganz anders sprechen. Was er hier so sinnreich aufstügen zu wollen scheinet, würde er ohne Zweisel als eine Mißgeburt des barbarischen Geschmacks verdammen, wenigstens als die ersten Versuche der unter ungeschlachten Völkern wieder auslebenden Kunst vorstellen, an deren Form irgend ein Zusammenfluß gewisser äußerlichen Ursachen oder das Ohngefähr den meisten, Dernunft und Überlegung aber den wenigsten, auch wohl ganz und gar keinen Anteil hatte. Er würde schwerlich sagen,

daß die ersten Ersinder des Mischspiels (da das Wort einmal da ist, warum soll ich es nicht brauchen?) "die Natur eben so getreu nachahmen wollen, als die Griechen sich angelegen sein lassen, sie zu verschönern".

Die Worte getreu und verschönert, von der Nachahmung und der Natur, als dem Segenstande der Nachahmung, gebraucht, sind vielen Misdeutungen unterworsen. S gibt Leute, die von keiner Natur wissen wollen, welche man zu getreu nachahmen könne; selbst was uns in der Natur missalle, gefalle in der treuen Nachahmung, vermöge der Nachahmung. S gibt andere, welche die Verschönerung der Natur für eine Grille halten; eine Natur, die schöner sein wolle, als die Natur, sei eben darum nicht Natur. Beide erklären sich für Verehrer der einzigen Natur, so wie sie ist: jene sinden in ihr nichts zu vermeiden, diese nichts hinzuzusetzen. Jenen also müste notwendig das gotische Mischspiel gefallen; so wie diese Mühe haben würden, an den Meisterstücken der Alten Seschmack zu sinden.

Wenn dieses nun aber nicht erfolgte? Wenn sene, so große Bewunderer sie auch von der gemeinsten und alltäglichsten Natur sind, sich dennoch wider die Dermischung des Possenhaften und Interessanten erklärten? Wenn diese, so ungeheuer sie auch alles sinden, was besser und schöner sein will, als die Natur, dennoch das ganze griechische Theater ohne den geringsten Anstoß von dieser Seite durchwandelten? Wie wollten wir diesen Widerspruch erskären?

Wir würden notwendig zurückkommen, und das, was wir von beiden Sattungen erst behauptet, widerrusen müssen. Aber wie müßten wir widerrusen, ohne uns in neue Schwiestigkeiten zu verwickeln? Die Vergleichung einer solchen Haupts und Staatsaktion, über deren Süte wir streiten, mit dem menschlichen Leben, mit dem gemeinen Laufe der Welt, ist doch so richtig!

Ich will einige Sedanken herwerfen, die, wenn sie nicht gründlich genug sind, doch gründlichere veranlassen können.

— Der Hauptgedanke ist dieser: es ist wahr, und auch nicht wahr, daß die komische Tragödie, gotischer Ersindung, die Natur getreu nachahmet; sie ahmet sie nur in einer Hälste getreu nach, und vernachlässiget die andere Hälste gänzlich; sie ahmet die Natur der Erscheinungen nach, ohne im geringsten auf die Natur unserer Empsindungen und Seelenkräste dabei zu achten.

In der Natur ist alles mit allem verbunden; alles durchsereuzt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in das andere. Aber nach dieser unendlichen Mannigsfaltigkeit ist sie nur ein Schauspiel für einen unendlichen Geist. Um endliche Geister an dem Genusse desselben Anteil nehmen zu lassen, mußten diese das Vermögen erhalten, ihr Schranken zu geben, die sie nicht hat; das Vermögen, abzusondern und ihre Ausmerksamkeit nach Gutdunken lenken zu können.

Dieses Vermögen üben wir in allen Augenblicken des Lebens; ohne dasselbe würde es für uns gar kein Leben geben; wir würden vor allzu verschiedenen Empfindungen nichts empfinden; wir würden ein beständiger Raub des gegenwärtigen Sindruckes sein; wir würden träumen, ohne zu wissen, was wir träumten.

Die Bestimmung der Kunst ist, uns in dem Reiche des Schönen dieser Absonderung zu überheben, uns die Fixierung unserer Ausmerksamkeit zu erleichtern. Alles, was wir in der Natur von einem Segenstande oder einer Verbindung verschiedener Segenstände, es sei der Zeit oder dem Raume nach, in unsern Sedanken absondern, oder absondern zu können wünschen, sondert sie wirklich ab, und gewährt uns diesen Segenstand, oder diese Verbindung verschiedener Segenstände, so lauter und bündig, als es nur immer die Empsindung, die sie erregen sollen, verstattet.

Wenn wir Zeugen von einer wichtigen und rührenden Begebenheit sind, und eine andere von wichtigem Belange läuft quer ein: so suchen wir der Zerftreuung, die diese uns drohet, möglichst auszuweichen. Wir abstrahieren von

ihr; und es muß uns notwendig ekeln, in der Kunft das wieder zu finden, was wir aus der Natur wegwunschten.

Nur wenn eben dieselbe Begebenheit in ihrem Fortsange alle Schattierungen das Interesse annimmt, und eine nicht bloß auf die andere folgt, sondern so notwendig aus der andern entspringt; wenn der Ernst das Lachen, die Traurigkeit die Freude, oder umgekehrt, so unmittelbar erzeugt, daß uns die Abstraktion des einen oder des andern unmöglich fällt: nur alsdann verlangen wir sie auch in der Kunst nicht, und die Kunst weiß aus dieser Unsmöglichkeit selbst Vorteil zu ziehen.

Aber genug hiervon: man sieht schon, wo ich hinaus will. —

Den fünfundvierzigsten Abend (Freitags, den 17. Julius) wurden "Die Brüder" des Herrn Romanus, und "Das Orakel" vom Saint-Foix gespielt.

Das erftere Stud tann für ein deutsches Original gelten, ob es schon größtenteils aus den "Brudern" des Terenz genommen ift. Man hat gesagt, daß auch Molière aus dieser Quelle geschöpft habe; und zwar seine "Mannerschule". Der herr von Voltaire macht seine Anmerkungen über dieses Vorgeben: und ich führe Anmerkungen von dem herrn von Voltaire so gern an! Aus seinen geringften ist noch immer etwas zu lernen: wenn schon nicht allezeit das, was er darin fagt, wenigstens das, was er hatte fagen follen. Primus sapientiae gradus est, falsa intelligere (mo diefes Sprüchelchen steht, will mir nicht gleich beifallen), und ich wüßte keinen Schriftsteller in der Welt, an dem man es so aut versuchen konnte, ob man auf dieser erften Stufe der Weisheit stehe, als an dem herrn von Voltaire: aber daher auch teinen, der une, die zweite zu ersteigen, weniger beuilflich sein könnte; secundus, vera cognoscere, Ein Eritischer Schriftsteller, dunkt mich, richtet seine Methode auch am besten nach diesem Sprüchelchen ein. Er suche sich war erft jemagnen, mit dem er ftreiten kann: fo kommt er nach und nach in die Materie, und das übrige findet sich. 328

Hierzu habe ich mir in diesem Werke, ich bekenne es aufrichtig, nun einmal die französischen Skribenten vornehmblich erwählet, und unter diesen besonders den Hrn. von Voltaire. Also auch it, nach einer kleinen Verbeugung, nur darauf zu! Wem diese Methode aber etwan mehr mutwillig, als gründlich scheinen wollte: der soll wissen, daß selbst der gründliche Aristoteles sich ihrer sast immer bedient hat. Solet Aristoteles, sagt einer von seinen Auslegern, der mir eben zur Hand liegt, quaerere pugnam in suis libris. Atque hoc facit non temere et casu, sed certa ratione atque consilio: nam labefactatis aliorum opinionibus, u. s. w. O des Pedanten! würde der Herr von Voltaire rusen. — Ich bin es bloß aus Mißtrauen in mich selbst.

"Die Bruder des Terenz," fagt der herr von Voltaire, "Konnen bochftens die Idee zu der Mannerschule gegeben haben. In den Brudern sind zwei Alte von verschiedner Gemutvart, die ihre Sohne gang verschieden erziehen; eben fo sind in der Mannerschule zwei Vormunder, ein sehr strenger und ein febr nachsehender: das ift die gange Abnlichkeit. In den Brudern ift faft gang und gar teine Intrique: die Intrique in der Mannerschule bingegen ift fein und unterhaltend und komisch. Sine von den Frauenzimmern des Terenz, welche eigentlich die interessanteste Rolle spielen mußte, erscheinet bloß auf dem Theater, um niedergukommen. Die Isabelle des Molière ift fast immer auf der Szene, und zeigt sich immer witig und reizend, und verbindet sogar die Streiche, die sie ihrem Vormunde spielt, noch mit Anstand. Die Entwidlung in den Brudern ift gang unwahrscheinlich; es ift wider die Natur, daß ein Alter, der fechzig Jahre argerlich und ftreng und geizig gewesen, auf einmal luftig und höflich und freigebig werden sollte. Die Entwicklung in der Mannerschule aber ift die befte von allen Entwidlungen des Molière; mahrscheinlich, naturlich, aus der Intrigue selbst hergenommen, und mas ohnstreitig nicht das Schlechteste daran ist, außerst komisch."

## Cinundsiebzigftes Stud

Den 5. Januar 1768

Es scheint nicht, daß der herr von Voltaire, seitdem er aus der Klasse bei den Jesuiten gekommen, den Tereng viel wieder gelesen habe. Er spricht gang so davon, ale von einem alten Traume; es schwebt ihm nur noch so was das von im Gedachtnisse; und das schreibt er auf gut Glud fo bin, unbekimmert, ob es gehauen oder gestochen ift. 3ch will ihm nicht aufmuten, was er von der Damphila des Stude fagt, "daß sie bloß auf dem Theater erscheine, um niederzukommen". Sie erscheinet gar nicht auf dem Theater: sie kommt nicht auf dem Theater nieder: man vernimmt bloß ihre Stimme aus dem hause; und warum sie eigentlich die interessanteste Rolle spielen mufte, das laft sich auch gar nicht absehen. Den Griechen und Romern war nicht alles interessant, was es den Franzosen ift. Ein gutes Madchen, das mit ihrem Liebhaber zu tief in das Waffer gegangen, und Gefahr läuft, von ihm verlassen zu werden, war zu einer hauptrolle ehedem sehr ungeschickt. -

Der eigentliche und grobe Fehler, den der herr von Voltaire macht, betrifft die Entwicklung und den Charafter des Demea, Demea ift der murrische strenge Vater, und dieser soll seinen Charakter auf einmal völlig verandern. Das ift, mit Erlaubnis des herrn von Voltaire, nicht mahr. Demeg behauptet seinen Charafter bis ans Ende. Dongtus sagt: Servatur autem per totam fabulam mitis Micio, saevus Demea, Leno avarus u. f. w. Was geht mich Donatus an? durfte der herr von Voltaire fagen. Nach Belieben; wenn wir Deutsche nur glauben durfen, daß Donatus den Tereng fleisiger gelesen und beffer verstanden, als Voltaire. Doch es ist ja von keinem verlornen Stücke die Rede: es ift noch da; man lese selbst.

Nachdem Micio den Demea durch die triftigsten Vorftellungen zu befanftigen gesucht, bittet er ibn, wenigftens auf heute sich seines Argernisses zu entschlagen, wenigstens heute luftig zu fein. Endlich bringt er ihn auch fo weit; heute will Demea alles gut sein laffen; aber morgen, bei früher Tageszeit, muß der Sohn wieder mit ihm aufs Land; da will er ihn nicht gelinder halten, da will er es wieder mit ihm anfangen, wo er es beute gelassen hat; die Sangerin, die diesem der Vetter gelauft, will er gwar mitnehmen, denn es ist doch immer eine Stlavin mehr, und eine, die ihm nichts koftet; aber zu singen wird sie nicht viel bekommen, sie soll kochen und backen. In der darauf folgenden vierten Szene des fünften Alts, wo Demea allein ift, scheint es zwar, wenn man seine Worte nur so obenhin nimmt, als ob er völlig von seiner alten Denkungsart abgeben und nach den Grundfaten des Micio zu handeln anfangen wolle\*). Doch die Folge zeigt es, daß man alles das nur von dem heutigen Zwange, den er sich antun foll, verfteben muß. Denn auch diefen 3wang weiß er hernach so zu nuten, daß er zu der formlichsten hämischften Verspottung seines gefälligen Bruders ausschlägt. Er stellt sich luftig, um die andern wahre Ausschweifungen und Tollheiten begehen zu lassen; er macht in dem verbindlichsten Tone die bitterften Vorwürfe; er wird nicht freigebig, fondern er fpielt den Verschwender; und wohl zu merken, weder von dem Seinigen, noch in einer andern Absicht, als um alles, was er Verschwenden nennt, lacherlich zu machen. Dieses erhellet unwidersprechlich aus dem, was er dem Micio antwortet, der sich durch den Anschein betrügen läßt, und ihn wirklich verandert glaubt\*). Hic ostendit Terentius, sagt Donatus, magis Demeam simulasse mutatos mores, quam mutavisse.

Ich will aber nicht hoffen, daß der Herr von Voltaire meinet, selbst diese Verstellung lause wider den Charakter des Demea, der vorher nichts als geschmält und gepoltert habe: denn eine solche Verstellung erfordere mehr Selassen-beit und Kälte, als man dem Demea zutrauen dürfe. Auch hierin ist Terenz ohne Tadel, und er hat alles so vortrefslich motivieret, bei sedem Schritte Natur und Wahr-

heit so genau beobachtet, bei dem geringsten Übergange so feine Schattierungen in acht genommen, daß man nicht aufhören kann, ihn zu bewundern.

Aur ift ofters, um hinter alle Feinheiten des Terens zu tommen, die Gabe fehr notig, sich das Spiel des Afteurs dabei zu denken; denn dieses schrieben die alten Dichter nicht bei. Die Dellamation hatte ihren eigenen Kunftler, und in dem übrigen konnten sie sich ohne Zweifel auf die Cinficht der Spieler verlaffen, die aus ihrem Geschäfte ein fehr ernstliches Studium machten. Nicht selten befanden sich unter diesen die Dichter selbst; sie sagten, wie sie es haben wollten; und da sie ihre Stude überhaupt nicht eher bekannt werden ließen, als bis fie gespielt waren, als bis man sie gesehen und gehort hatte: so konnten sie es um so mehr überhoben sein, den geschriebenen Dialog durch Cinschiebsel zu unterbrechen, in welchem sich der beschreibende Dichter gewissermaßen mit unter die handelnden Dersonen zu mischen scheinet. Wenn man sich aber einbildet, daß die alten Dichter, um fich diese Sinschiebsel gu ersparen, in den Reden selbft jede Bewegung, jede Gebarde, jede Miene, jede besondere Abanderung der Stimme, die dabei zu beobachten, mit anzudeuten gesucht: so irret man sich. In dem Terenz allein kommen ungahlige Stellen por, in welchen von einer solchen Andeutung sich nicht die geringste Spur zeiget, und wo gleichwohl der mahre Derftand nur durch die Erratung der mahren Aktion kann getroffen werden; ja in vielen scheinen die Worte gerade das Gegenteil von dem zu fagen, was der Schauspieler durch fene ausdruden muß.

Selbst in der Szene, in welcher die vermeinte Sinnessänderung des Demea vorgeht, sinden sich dergleichen Stellen, die ich anführen will, weil auf ihnen gewissermaßen die Mißdeutung beruhet, die ich bestreite. Demea weiß nunmehr alles, er hat es mit seinen eignen Augen gesehen, daß es sein ehrbarer frommer Sohn ist, für den die Sängerin entsühret worden, und stürzt mit dem unbändigsten

Seschrei heraus. Er klagt es dem Himmel und der Erde und dem Meere; und eben bekommt er den Micio zu Sesicht.

Demea. Ha! da ist er, der mir sie beide verdirbt — meine Sohne, mir sie beide zugrunde richtet! —

Micio. O, so mäßige dich, und komm wieder zu diel Demea. Sut, ich mäßige mich, ich bin bei mir, es soll mir kein hartes Wort entfahren. Laß uns bloß bei der Sache bleiben. Sind wir nicht eins geworden, warest du es nicht selbst, der es zuerst auf die Bahn brachte, daß sich ein jeder nur um den seinen bekümmern sollte? Antworte\*) u. s. w.

Wer sich hier nur an die Worte halt und kein so richtiger Beobachter ift, als es der Dichter war, kann leicht glauben, daß Demea viel zu geschwind austobe, viel zu geschwind diesen gelassenern Ton anstimme. Nach einiger Aberlegung wird ihm zwar vielleicht beifallen, daß jeder Affekt, wenn er aufs außerfte gekommen, notwendig wieder finten muffe; daß Demea, auf den Verweis feines Bruders, sich des ungeftumen Jachzorns nicht anders als schamen konne: das alles ift auch gang gut, aber es ift doch noch nicht das rechte. Dieses lasse er sich also vom Donatus lehren, der hier zwei vortreffliche Anmerkungen hat. Videtur, sagt er, paulo citius destomachatus, quam res etiam incertae poscebant. Sed et hoc morale: nam juste irati, omissa saevitia ad ratiocinationes saepe festinant. Wenn der Bornige gang offenbar recht zu haben glaubt, wenn er fich einbildet, daß fich gegen feine Beschwerden durchaus nichts einwenden lasse: so wird er sich bei dem Schelten gerade am wenigften aufhalten, fondern zu den Beweisen eilen, um feinen Gegner durch eine fo fonnen-Hare Überzeugung zu demütigen. Doch da er über die Wallungen seines kochenden Gebluts nicht so unmittelbar gebieten kann, da der Born, der überführen will, doch noch immer Born bleibt, so macht Donatus die zweite Anmerlung: non quod dicatur, sed quo gestu dicatur, specta:

et videbis neque adhuc repressisse iracundiam, neque ad se rediisse Demeam. Demea sagte zwar: "ich mäßige mich, ich bin wieder bei mir": aber Sesicht und Sebärde und Stimme verraten genugsam, daß er sich noch nicht gemäßiget hat, daß er noch nicht wieder bei sich ift. Er bestürmt den Micio mit einer Frage über die andere, und Micio hat alle seine Kälte und gute Laune nötig, um nur zum Worte zu kommen.

### 3 weiundsiebzigftes Stud Den 8. Januar 1768

Als er endlich dazu kömmt, wird Demea zwar eingetrieben, aber im geringften nicht überzeugt. Aller Vorwand, über die Lebensart seiner Kinder unwillig zu sein, ist ihm benommen: und doch fängt er wieder von vorne an, zu nergeln. Micio muß auch nur abbrechen und sich begnügen, daß ihm die mürrische Laune, die er nicht ändern kann, wenigstens auf heute Frieden lassen will. Die Wendungen, die ihn Terenz dabei nehmen läßt, sind meisterhaft\*).

Demea. Nun gib nur acht, Micio, wie wir mit diesen schonen Grundsaten, mit dieser deiner lieben Nachsicht am Ende fahren werden.

Micio. Schweig doch! Besser, als du glaubest. — Und nun genug davon! heute schenke dich mir. Komm, Kare dich auf.

Demea. Mag's doch nur heute sein! Was ich muß, das muß ich. — Aber morgen, sobald es Tag wird, geh' ich wieder aufs Dorf, und der Bursche geht mit. —

Micio. Lieber noch ehe es Tag wird, dachte ich. Sei nur heute luftig!

Demea. Auch das Mensch von einer Sangerin muß mit heraus.

Micio. Vortrefflich! So wird sich der Sohn gewiß nicht weg wunschen. Nur halte sie auch gut.

Demea. Da laß mich vor sorgen! Sie soll in der Mühle

und vor dem Ofenloche Mehlstaubs und Kohlstaubs und Rauchs genug kriegen. Dazu soll sie mir am heißen Mittage stoppeln gehen, bis sie so trocken, so schwarz geworden, als ein Löschbrand.

Micio. Das gefällt mir! Nun bift du auf dem rechten Wegel — Und alsdann, wenn ich wie du ware, mußte mir der Sohn bei ihr schlafen, er mochte wollen oder nicht.

Demea. Lachst du mich aus? — Bei so einer Semutseart freilich kannst du wohl gludlich sein. Ich fühl' es, leider —

Micio. Du fangft doch wieder an?

Demea. Nu, nu; ich hore sa auch schon wieder auf.

Bei dem "Lachst du mich aus?" des Demea, merkt Donatus an: Hoc verbum vultu Demeae sic profertur, ut subrisisse videatur invitus. Sed rursus ego sentio, amare severeque dicit. Unvergleichlich! Demea, dessen voller Ernft es war, daß er die Sangerin nicht als Sangerin, sondern als eine gemeine Sklavin halten und nuten wollte, muß über den Sinfall des Micio lachen. Micio felbft braucht nicht zu lachen: se ernsthafter er sich stellt, desto besser. Demea kann darum doch sagen: "Lachst du mich aus?" und muß sich zwingen wollen, sein eignes Lachen zu verbeißen. Er verbeißt es auch bald, denn das "Ich fühl es leider" fagt er wieder in einem argerlichen und bittern Tone. Aber so ungern, so kurz das Lachen auch ist: jo große Wirkung hat es gleichwohl. Denn einen Mann, wie Demea, hat man wirdich vors erfte gewonnen, wenn man ihn nur zu lachen machen kann. Je feltner ihm diefe wohltätige Erschütterung ift, desto langer halt sie innerlich an; nachdem er langft alle Spur derfelben auf feinem Gesichte vertilgt, dauert sie noch fort, ohne daß er es selbst weiß, und hat auf fein nachstfolgendes Betragen einen gewiffen Cinfluß. -

Aber wer hatte wohl bei einem Grammatiker so feine Kenntnisse gesucht? Die alten Grammatiker waren nicht das, was wir itzt bei dem Namen denken. Es waren Leute

von vieler Cinsicht; das gange weite Feld der Kritik mar ihr Gebiet. Was von ihren Auslegungen Hassischer Schriften auf uns gekommen, verdient daber nicht bloß wegen der Sprache ftudiert zu werden. Aur muß man die neuern Interpolationen zu unterscheiden wissen. Daß aber dieser Donatus (Aelius) so vorzüglich reich an Bemerkungen ift, die unsern Geschmad bilden konnen, daß er die verftedteften Schonheiten feines Autors mehr als fraend ein anderer zu enthüllen weiß: das kommt vielleicht weniger von seinen großern Gaben, als von der Beschaffenheit seines Autors selbst. Das romische Theater war, gur Zeit des Donatus, noch nicht ganglich verfallen; die Stude des Tereng wurden noch gespielt, und ohne Zweifel noch mit vielen von den Überlieferungen gespielt, die sich aus den bessern Zeiten des romischen Geschmade berschrieben; er durfte also nur anmerten, was er sahe und horte; er brauchte also nur Aufmertfamteit und Treue, um sich das Verdienft zu machen, daß ihm die Nachwelt Feinheiten zu verdanken bat, die er selbst schwerlich durfte ausgegrübelt haben. Ich wußte daher auch tein Wert, aus welchem ein angehender Schauspieler mehr lernen konnte, als diesen Kommentar des Donatus über den Tereng: und bis das Latein unter unsern Schauspielern üblicher wird, wunschte ich sehr, daß man ihnen eine gute Abersetzung davon in die hande geben wollte. Co verfteht sich, daß der Dichter dabei fein, und aus dem Kommentar alles wegbleiben mußte, was die bloße Worterflarung betrifft. Die Dacier hat in diefer Absicht den Donatus nur Schlecht genutt, und ihre Abersetzung des Textes ift magrig und fteif. Gine neuere deutsche, die wir haben, hat das Verdienft der Richtigkeit so fo, aber das Verdienft der tomischen Sprache fehlt ihr ganglich\*); und Donatus ift auch nicht weiter gebraucht, als ihn die Dacier zu brauchen fur gut befunden. Co mare also Peine getane Arbeit, was ich vorschlage: aber wer soll sie tun? Die nichts Beffers tun konnten, konnen auch dieses nicht: und die etwas Beffers tun konnten, werden fich bedanken. 336

Doch endlich vom Terenz auf unsern Nachahmer zu tommen - es ist doch sonderbar, daß auch herr Romanus den falschen Gedanken des Voltaire gehabt zu haben scheinet. Auch er hat geglaubt, daß am Ende mit dem Charafter des Demea eine gangliche Veranderung vorgebe; wenigftens läßt er sie mit dem Charafter seines Lysimons vorgeben. "Je, Kinder," lagt er ihn rufen, "schweigt doch! Ihr überhäuft mich ja mit Liebkosungen. Sohn, Bruder, Detter, Diener, alles schmeichelt mir, bloß weil ich einmal ein bischen freundlich aussehe. Bin ich's denn, oder bin ich's nicht? Ich werde wieder recht jung, Bruder! Co ift doch hubsch, wenn man geliebt wird. Ich will auch gewiß so bleiben. Ich mußte nicht, wann ich so eine vergnügte Stunde gehabt hatte." Und Frontin fagt: "Nun, unfer Alter ftirbt gewiß bald\*). Die Veranderung ift gar gu plöglich." Jawohl; aber das Sprichwort und der gemeine Slaube von den unvermuteten Veranderungen, die einen nahen Tod vorbedeuten, soll doch wohl nicht im Ernste hier etwas rechtfertigen?

### Dreiundsiebzigftes Stud Den 12. Januar 1768

Die Schlußrede des Demea bei dem Terenz geht aus einem ganz andern Tone. "Wenn euch nur das gefällt: nun so macht, was ihr wollt, und ich will mich um nichts mehr bekümmern!" Er ist es ganz und gar nicht, der sich nach der Weise der andern, sondern die andern sind es, die sich nach seiner Weise künftig zu bequemen versprechen. — Aber wie kömmt es, dürste man fragen, daß die letzten Zzenen mit dem Lysimon in unsern deutschen "Brüdern" bei der Vorstellung gleichwohl immer so wohl aufgenommen werden? Der beständige Rückfall des Lysimon in seinen alten Charakter macht sie komisch: aber bei diesem hätte es auch bleiben müssen. — Ich verspare das Weitere, bis zu einer zweiten Vorstellung des Stücks.

£ V 22

"Das Orakel" vom Saint-Foix, welches diesen Abend den Beschluß machte, ist allgemein bekannt, und allgemein beliebt.

Den sechsundvierzigsten Abend (Montags, den 20. Julius) ward Miß Sara, und den siebenundvierzigsten, Tages darauf, "Nanine" wiederholt. Auf die "Nanine" folgte "Der unvermutete Ausgang" vom Marivaux, in einem Afte.

Oder, wie es wortlicher und besser heißen wurde: "Die unvermutete Entwicklung". Denn es ift einer von den Titeln, die nicht so wohl den Inhalt anzeigen, als vielmehr gleich anfangs gemissen Sinwendungen vorbauen sollen, die der Dichter gegen seinen Stoff oder dessen Behandlung porhersieht. Sin Vater will seine Tochter an einen jungen Menschen verheiraten, den sie nie gesehen hat. Sie ist mit einem andern schon halb richtig, aber dieses auch schon seit so langer Zeit, daß es fast gar nicht mehr richtig ift. Unterdessen mochte sie ihn doch noch lieber, als einen ganz Unbekannten, und spielt sogar, auf sein Angeben, die Rolle einer Wahnwitigen, um den neuen Freier abzuschreden. Diefer kommt; aber zum Glude ift es ein fo schoner, liebenswürdiger Mann, daß sie gar bald ihre Verftellung vergift und in aller Geschwindigkeit mit ihm einig wird. Man gebe dem Stude einen andern Titel, und alle Leser und Buschauer werden ausrufen: das ift auch fehr unerwartet! Cinen Knoten, den man in gehn Szenen so mubsam geschurzt hat, in einer einzigen nicht zu losen, sondern mit eins zu zerhauen! Nun aber ift diefer Fehler in dem Titel felbst angekundiget, und durch diese Ankundigung gewissermaken gerechtfertiget. Denn, wenn es nun wirdich einmal so einen Fall gegeben hat: warum soll er nicht auch vorgestellt werden konnen? Er sahe ja in der Wirlichkeit einer Komodie so abnlich: und sollte er denn eben des wegen um so unschicklicher zur Komodie sein? — Nach der Strenge, allerdings: denn alle Begebenheiten, die man im gemeinen Leben mahre Komodien nennet, findet man in 338

der Komodie mahren Begebenheiten nicht fehr gleich; und darauf kame es doch eigentlich an.

Aber Ausgang und Entwicklung, laufen beide Worte nicht auf eins hinaus? Nicht völlig. Der Ausgang ift, daß Jungfer Argante den Eraft und nicht den Dorante beis ratet, und dieser ift hinlanglich vorbereitet. Denn ihre Liebe gegen Doranten ift so lau, so wetterläunisch; sie liebt ibn, weil sie seit vier Jahren niemanden gesehen hat, als ihn; manchmal liebt sie ihn mehr, manchmal weniger, manchmal gar nicht, so wie es kommt; hat sie ihn lange nicht geseben, so tommt er ihr liebenswurdig genug vor; sieht sie ihn alle Tage, so macht er ihr Langeweile; besonders ftoken ihr dann und wann Gesichter auf, gegen welche sie Dorantens Gesicht so kahl, so unschmachaft, so ekel findet! Was brauchte es also weiter, um sie gang von ihm ab-Bubringen, als daß Eraft, den ihr ihr Dater beftimmte, ein solches Gesicht ift? Daß sie diesen also nimmt, ift so wenig unerwartet, daß es vielmehr fehr unerwartet sein wurde, wenn sie bei jenem bliebe. Entwidlung hingegen ift ein mehr relatives Wort; und eine unerwartete Entwicklung involvieret eine Verwicklung, die ohne Folgen bleibt, von der der Dichter auf einmal abspringt, ohne sich um die Verlegenheit zu bekummern, in der er einen Teil feiner Dersonen läßt. Und so ist es hier: Deter wird es mit Doranten schon ausmachen; der Dichter empfiehlt sich ihm.

Den achtundvierzigsten Abend (Mittewochs, den 22. Julius) ward das Trauerspiel des herrn Weiße "Richard III." aufgeführt: zum Beschlusse "herzog Michel".

Dieses Stud ift ohnstreitig eines von unsern beträchtlichsten Originalen; reich an großen Schönheiten, die genugsam zeigen, daß, die Fehler, mit welchen sie verwebt sind, zu vermeiden, im geringsten nicht über die Kräfte des Dichters gewesen ware, wenn er sich diese Kräfte nur selbst hätte zutrauen wollen.

Schon Shakespeare hatte das Leben und den Tod des dritten Richards auf die Bühne gebracht: aber Herr Weiße erinnerte sich dessen nicht eher, als bis sein Werk bereits fertig war. "Sollte ich also," sagt er, "bei der Vergleichung schon viel verlieren: so wird man doch wenigstens sinden, daß ich kein Plagium begangen habe; — aber vielleicht wäre es ein Verdienst gewesen; an dem Shakespeare ein Plagium zu begehen."

Vorausgesetzt, daß man eines an ihm begehen kann. Aber was man von dem Homer gesagt hat, es lasse sich dem Herkules eher seine Keule, als ihm ein Vers abringen, das läßt sich vollkommen auch vom Shakespeare sagen. Auf die geringste von seinen Schönheiten ist ein Stempel gedruckt, welcher gleich der ganzen Welt zurust: ich bin Shakespeares! And wehe der fremden Schönheit, die das Herz hat, sich neben ihr zu stellen!

Shakespeare will studiert, nicht geplündert sein. Haben wir Senie, so muß uns Shakespeare das sein, was dem Landschaftsmaler die Camera obscura ist: er sehe fleißig hinein, um zu lernen, wie sich die Natur in allen Fällen auf eine Fläche prosektieret; aber er borge nichts daraus.

Ich wüßte auch wirdich in dem ganzen Stude des Shakespeares keine einzige Szene, sogar keine einzige Tirade, die herr Weiße so hatte brauchen konnen, wie sie dort ift. Alle, auch die Beinften Teile beim Shakespeare, sind nach den großen Maken des hiftorischen Schauspiels zugeschnitten. und diefes verhalt sich zu der Tragodie frangosischen Geschmade ungefähr wie ein weitläuftiges Frestogemälde gegen ein Miniaturbildchen für einen Ring. Was kann man zu diesem aus jenem nehmen, als etwa ein Gesicht, eine einzelne Figur, bochftens eine Beine Gruppe, die man sodann als ein eigenes Sanze ausführen muß? Sben so würden aus einzeln Gedanten beim Shatespeare gange Szenen, und aus einzeln Bzenen gange Aufzuge werden muffen. Denn wenn man den Armel aus dem Kleide eines Riesen für einen Zwerg recht nuten will, so muß man ihm nicht wieder einen Armel, sondern einen ganzen Rod daraus machen.

Tut man aber auch dieses, so kann man wegen der Beschuldigung des Plagiums gang ruhig fein. Die meiften werden in dem Faden die Flode nicht erkennen, woraus er gesponnen ift. Die wenigen, welche die Kunft versteben, verraten den Meister nicht, und wissen, daß ein Goldkorn so kunftlich kann getrieben sein, daß der Wert der Form den Wert der Materie bei weitem überfteiget.

Ich für mein Teil bedauere es also wirdich, daß unserm Dichter Shakespeares Richard so spat beigefallen. Er hatte ihn konnen gekannt haben und doch eben so original geblieben fein, als er ist ift: er hatte ihn konnen genutt haben, ohne daß eine einzige übertragene Gedante davon gezeugt hatte.

Ware mir indes eben das begegnet, so wurde ich Shakespeares Werk wenigstens nachher als einen Spiegel genutt haben, um meinem Werke alle die Fleden abzuwischen, die mein Auge unmittelbar darin zu erkennen nicht vermogend gewesen ware. - Aber woher weiß ich, daß herr Weiße dieses nicht getan? Und warum sollte er es nicht getan haben?

Kann es nicht eben so wohl sein, daß er das, was ich für dergleichen Fleden halte, für teine halt? Und ift es nicht sehr wahrscheinlich, daß er mehr Recht hat, als ich? 3ch bin überzeugt, daß das Auge des Kunftlers größtenteils viel scharfsichtiger ist, als das scharfsichtigste seiner Betrachter. Unter zwanzig Sinwurfen, die ihm diese machen, wird er sich von neunzehn erinnern, sie während der Arbeit sich selbst gemacht, und sie auch schon sich selbst beantwortet zu haben.

Gleichwohl wird er nicht ungehalten sein, sie auch von andern machen zu horen: denn er hat es gern, daß man über sein Werk urteilet; schal oder gründlich, links oder rechts, gutartig oder hamisch, alles gilt ihm gleich; und auch das schalfte, linkfte, hämischste Urteil ift ihm lieber, als kalte Bewunderung. Jenes wird er auf die eine oder die andre Art in seinen Ruten zu verwenden wissen: aber was fängt er mit dieser an? Verachten möchte er die guten ehrlichen Leute nicht gern, die ihn für so etwas Außersordentliches halten: und doch muß er die Achseln über sie zucken. Er ist nicht eitel, aber er ist gemeiniglich stolz; und aus Stolz möchte er zehnmal lieber einen unverdienten Tadel, als ein unverdientes Lob auf sich sitzen lassen.

Man wird glauben, welche Kritik ich hiermit vorbereiten will. — Wenigstens nicht bei dem Verfasser, — höchstens nur bei einem oder dem andern Mitsprecher. Ich weiß nicht, wo ich es jüngst gedruckt lesen mußte, daß ich die "Amalia" meines Freundes auf Unkosten seiner übrigen Luftspiele gelobt hätte\*). — Auf Unkosten? aber doch wenigstens der frühern? Ich gönne es Ihnen, mein herr, daß man niemals Ihre ältern Werke so möge tadeln können. Der himmel bewahre Sie vor dem tückschen Lobe: daß Ihr letztes immer Ihr bestes ist! —

### Dierundsiebzigftes Stud Den 15. Januar 1768

Zur Sache. — Es ist vornehmlich der Charakter des Richards, worüber ich mir die Erklärung des Dichters wünschte.

Aristoteles wurde ihn schlechterdings verworfen haben; 3war mit dem Ansehen des Aristoteles wollte ich bald fertig werden, wenn ich es nur auch mit seinen Gründen 3u werden wüßte.

Die Tragödie, nimmt er an, soll Mitleid und Schrecken erregen: und daraus folgert er, daß der held derselben weder ein ganz tugendhafter Mann, noch ein völliger Bösewicht sein musse. Denn weder mit des einen noch mit des andern Anglucke lasse sieh jener Zweck erreichen.

Raume ich dieses ein: so ift "Richard III." eine Tragödie, die ihres Zweckes verfehlt. Raume ich es nicht ein: so weiß ich gar nicht mehr, was eine Tragödie ist.

Denn Richard III., so wie ihn herr Weiße geschildert

hat, ift unstreitig das größte, abscheulichste Ungeheuer, das jemals die Bühne getragen. Ich sage, die Bühne: daß es die Erde wirklich getragen habe, daran zweiste ich.

Was für Mitleid kann der Untergang dieses Ungebeuers erwecken? Doch, das soll er auch nicht; der Dichter hat es darauf nicht angelegt; und es sind ganz andere Personen in seinem Werke, die er zu Segenständen unsers Mitleids gemacht hat.

Aber Schreden? — Sollte dieser Bösewicht, der die Kluft, die sich zwischen ihm und dem Throne befunden, mit lauter Leichen gefüllet, mit Leichen derer, die ihm das Liebste in der Welt hätten sein mussen; sollte dieser blutdurstige, seines Blutdurstes sich rühmende, über seine Verbrechen sich kitzelnde Teusel nicht Schreden in vollem Maße erwecken?

Wohl erweckt er Schrecken: wenn unter Schrecken das Erstaunen über unbegreisliche Missetaten, das Entsetzen über Bosheiten, die unsern Begriff übersteigen, wenn darunter der Schauder zu verstehen ist, der uns bei Erblickung vorsätzlicher Greuel, die mit Lust begangen werden, übersfällt. Don diesem Schrecken hat mich Nichard III. mein gutes Teil empsinden lassen.

Aber dieses Schrecken ist so wenig eine von den Abssichten des Trauerspiels, daß es vielmehr die alten Dichter auf alle Weise zu mindern suchten, wenn ihre Personen irgend ein großes Verbrechen begehen mußten. Sie schoben östers lieber die Schuld auf das Schicksal, machten das Verbrechen lieber zu einem Verhängnisse einer rächenden Gottheit, verwandelten lieber den freien Menschen in eine Maschine: ehe sie uns bei der gräßlichen Idee wollten verweilen lassen, daß der Mensch von Natur einer solchen Verderbnis fähig sei.

Bei den Franzosen führt Crébillon den Beinamen des Schredlichen. Ich fürchte sehr, mehr von diesem Schreden, welches in der Tragodie nicht sein sollte, als von dem echten, das der Philosoph zu dem Wesen der Tragodie rechnet.

And dieses — hätte man gar nicht Schrecken nennen sollen. Das Wort, welches Aristoteles braucht, heißt Furcht: Mitleid und Furcht, sagt er, soll die Tragödie erregen; nicht Mitleid und Schrecken. So ist wahr, das Schrecken ist eine Sattung der Furcht; es ist eine plözliche, überraschende Furcht. Aber eben dieses Plözliche, dieses Überraschende, welches die Idee desselben einschließt, zeiget deutlich, daß die, von welchen sich hier die Sinführung des Wortes "Schrecken", anstatt des Wortes "Furcht", herschreibet, nicht eingesehen haben, was für eine Furcht Aristoteles meine. — Ich möchte dieses Weges sobald nicht wieder kommen: man erlaube mir also einen Weinen Aussschweiß.

"Das Mitleid," sagt Aristoteles, "verlangt einen, der unverdient leidet: und die Furcht einen unsersgleichen. Der Bosewicht ist weder dieses, noch jenes: folglich kann auch sein Unglud weder das erste noch das andere erregen\*)."

Diese Furcht, sage ich, nennen die neuern Ausleger und Übersetzer Schrecken, und es gelingt ihnen, mit hilfe dieses Worttausches, dem Philosophen die seltsamsten händel von der Welt zu machen.

"Man hat sich," sagt einer aus der Menge\*), "über die Erklärung des Schreckens nicht vereinigen können; und in der Tat enthält sie in jeder Betrachtung ein Slied zu viel, welches sie an ihrer Allgemeinheit hindert und sie allzu sehr einschränkt. Wenn Aristoteles durch den Zusatz "unsersgleichen" nur bloß die Ähnlichkeit der Menschheit verstanden hat, weil nämlich der Zuschauer und die handelnde Person beide Menschen sind, gesetzt auch, daß sich unter ihrem Charakter, ihrer Würde und ihrem Range ein unendlicher Abstand befände: so war dieser Zusatz überflüssig; denn er verstand sich von selbst. Wenn er aber die Meinung hatte, daß nur tugendhafte Personen, oder solche, die einen vergeblichen Fehler an sich hätten, Schrecken erregen könnten: so hatte er unrecht; denn die Vernunst und die Erfahrung ist ihm sodann entgegen.

Das Schrecken entspringt ohnstreitig aus einem Sefühl der Menschlichkeit: denn seder Mensch ist ihm unterworfen, und seder Mensch erschüttert sich, vermöge dieses Sefühls, bei dem widrigen Zufalle eines andern Menschen. Se ist wohl möglich, daß irgend semand einfallen könnte, dieses von sich zu leugnen: allein dieses würde allemal eine Verleugnung seiner natürlichen Smpsindungen, und also eine bloße Prahlerei aus verderbten Grundfägen, und kein Sinwurf sein. — Wenn nun auch einer lasterhaften Person, auf die wir eben unsere Ausmerksamkeit wenden, unvermutet ein widriger Zufall zustößt, so verlieren wir den Lasterhaften aus dem Sesichte, und sehen bloß den Menschen. Der Ansblick des menschlichen Slendes überhaupt macht uns traurig, und die plögliche traurige Smpsindung, die wir sodann haben, ist das Schrecken."

Sanz recht: aber nur nicht an der rechten Stelle! Denn was sagt das wider den Aristoteles? Nichts. Aristoteles denkt an dieses Schrecken nicht, wenn er von der Furcht redet, in die uns nur das Anglück unsersgleichen sezen könne. Dieses Schrecken, welches uns bei der plöglichen Erblickung eines Leidens befällt, das einem andern bevorstehet, ist ein mitleidiges Schrecken, und also schon unter dem Mitleide begriffen. Aristoteles würde nicht sagen, Mitsleiden und Furcht, wenn er unter der Furcht weiter nichts als eine bloße Modisikation des Mitleids verstünde.

"Das Mitleid," sagt der Versasser der Briefe über die Empsindungen\*), "ist eine vermischte Empsindung, die aus der Liebe zu einem Segenstande, und aus der Unlust über dessen Unglück zusammengesetzt ist. Die Bewegungen, durch welche sich das Mitleid zu erkennen gibt, sind von den einfachen Symptomen der Liebe sowohl als der Unlust unterschieden, denn das Mitleid ist eine Erscheinung. Aber wie vielerlei kann diese Erscheinung werden! Man ändre nur in dem bedauerten Unglück die einzige Bestimmung der Zeit: so wird sich das Mitleiden durch ganz andere Kennzeichen zu erkennen geben. Mit der Slektra, die über

die Urne ihres Bruders weinet, empfinden wir ein mitleidiges Trauern, denn sie halt das Unglud fur geschehen und besammert ihren gehabten Verluft. Was wir bei den Schmerzen des Philottets fühlen, ift gleichfalls Mitleiden, aber von einer etwas andern Natur; denn die Qual, die dieser Tugendhafte auszustehen hat, ist gegenwartig und überfällt ihn vor unsern Augen. Wenn aber Dedip sich entsett, indem das große Geheimnis sich plotilich entwidelt; wenn Monime erschrickt, als sie den eifersüchtigen Mithris dates fich entfarben fieht; wenn die tugendhafte Desdemona sich fürchtet, da sie ihren sonst gartlichen Othello so dros bend mit ihr reden horet: was empfinden wir da? Immer noch Mitleiden! Aber mitleidiges Entfegen, mitleidige Furcht, mitleidiges Schreden. Die Bewegungen sind verschieden, allein das Wesen der Empfindungen ift in allen diesen Fällen einerlei. Denn, da jede Liebe mit der Bereitwilligkeit verbunden ift, uns an die Stelle des Geliebten gu feten: so muffen wir alle Arten von Leiden mit der geliebten Derson teilen, welches man sehr nachdrücklich Mitleiden nennet. Warum sollten also nicht auch Furcht, Schreden, Born, Sifersucht, Rachbegier, und überhaupt alle Arten von unangenehmen Empfindungen, sogar den Neid nicht ausgenommen, aus Mitleiden entftehen konnen? - Man sieht hieraus, wie gar ungeschickt der größte Teil der Kunftrichter die tragischen Leidenschaften in Schreden und Mitleiden einteilet. Schreden und Mitleiden! Ift denn das theatralische Schreden tein Mitleiden? Für wen erschrickt der Zuschauer, wenn Merope auf ihren eignen Sohn den Dolch giehet? Gewiß nicht fur fich, sondern fur den Aegisth, deffen Erhaltung man fo febr wunschet, und für die betrogene Königin, die ihn für den Mörder ihres Sohnes ansiehet. Wollen wir aber nur die Unluft über das gegenwärtige Abel eines andern Mitleiden nennen: fo mussen wir nicht nur das Schreden, sondern alle übrige Leidenschaften, die uns von einem andern mitgeteilet werden, von dem eigentlichen Mitleiden unterscheiden." -346

### Fünfundsiebzigftes Stud

Den 19. Januar 1768

Diese Gedanken sind so richtig, so Blar, so einleuchtend, daß une dunkt, ein jeder hatte fie haben konnen und haben muffen. Gleichwohl will ich die scharffinnigen Bemerkungen des neuen Dhilosophen dem alten nicht unterschieben; ich Penne jenes Verdienste um die Lehre von den vermischten Empfindungen zu mohl; die mahre Theorie derfelben haben wir nur ihm zu danken. Aber was er so vortrefflich auseinandergesett hat, das kann doch Aristoteles im ganzen ungefähr empfunden haben: wenigftens ift es unleugbar, daß Aristoteles entweder muß geglaubt haben, die Tragodie konne und solle nichts als das eigentliche Mitleid. nichts als die Unluft über das gegenwärtige Übel eines andern erweden, welches ihm schwerlich zuzutrauen; oder er hat alle Leidenschaften überhaupt, die uns von einem andern mitgeteilet werden, unter dem Worte Mitleid begriffen.

Denn er, Aristoteles, ist es gewiß nicht, der die mit Recht getadelte Sinteilung der tragischen Leidenschaften in Mitleid und Schrecken gemacht hat. Man hat ihn falsch verstanden, falsch übersetzt. Er spricht von Mitleid und Furcht, nicht von Mitleid und Schrecken; und seine Furcht ist durchaus nicht die Furcht, welche uns das bevorstehende Übel eines andern, für diesen andern, erweckt, sondern es ist die Furcht, welche aus unserer Ähnlichkeit mit der leidenden Derson für uns selbst entspringt; es ist die Furcht, daß die Unglücksfälle, die wir über diese verhänget sehen, uns selbst treffen können; es ist die Furcht, daß wir der bemitleidete Segenstand selbst werden können. Mit einem Worte: diese Furcht ist das auf uns selbst bezogene Mitleid.

Aristoteles will überall aus sich selbst erklart werden. Wer uns einen neuen Kommentar über seine Dichtkunft liefern will, welcher den Dacierschen weit hinter sich läßt, dem rate ich, vor allen Dingen die Werke des Philosophen vom Anfange bis zum Ende zu lesen. Er wird Aufschlüsse für die Dichtkunst sinden, wo er sich deren am wenigsten vermutet; besonders muß er die Bücher der Rhetorik und Moral studieren. Man sollte zwar denken, diese Aufschlüsse müßten die Scholastiker, welche die Schristen des Aristoteles an den Fingern wußten, längst gefunden haben. Doch die Dichtkunst war gerade diesenige von seinen Schristen, um die sie sich am wenigsten bekümmerten. Dabei sehlten ihnen andere Kenntnisse, ohne welche sene Aufschlüsse wenigstens nicht fruchtbar werden konnten; sie kannten das Theater und die Meisterstücke desselben nicht.

Die authentische Erflärung dieser Furcht, welche Aristoteles dem tragischen Mitleid beifüget, findet sich in dem fünften und achten Kapitel des zweiten Buchs seiner Rhetorik. Es war gar nicht schwer, sich dieser Kapitel zu erinnern; gleichwohl hat sich vielleicht keiner seiner Ausleger ihrer erinnert, wenigstens hat keiner den Gebrauch davon gemacht, der sich davon machen läßt. Denn auch die, welche ohne sie einsahen, daß diese Furcht nicht das mitleidige Schreden sei, hatten noch ein wichtiges Stud aus ihnen zu lernen gehabt: die Urfache nämlich, warum der Stagirit dem Mitleid hier die Furcht, und warum nur die Furcht, warum keine andere Leidenschaft, und warum nicht mehrere Leidenschaften beigesellet habe. Don dieser Ursache missen sie nichts, und ich mochte wohl horen, was sie aus ihrem Kopfe antworten wurden, wenn man sie fragte: warum 3. C. die Tragodie nicht eben so wohl Mitleid und Bewunderung, als Mitleid und Furcht, erregen tonne und durfe?

Es beruhet aber alles auf dem Begriffe, den sich Aristoteles von dem Mitleiden gemacht hat. Er glaubte nämlich,
daß das Übel, welches der Segenstand unsers Mitleidens
werden solle, notwendig von der Beschaffenheit sein musse,
daß wir es auch für uns selbst, oder für eines von den
Unsrigen zu befürchten hätten. Wo diese Furcht nicht sei,
könne auch kein Mitleiden stattsinden. Denn weder der, den

das Unglud fo tief herabgedrudt habe, daß er weiter nichts für sich zu fürchten sähe, noch der, welcher sich so vollkommen gludlich glaube, daß er gar nicht begreife, woher ihm ein Unglud zuftoßen konne, weder der Derzweifelnde noch der Abermutige, pflege mit andern Mitleid zu haben. Er erklaret daber auch das Fürchterliche und das Mitleidswürdige eines durch das andere. Alles das, sagt er, ift uns fürchterlich, was, wenn es einem andern begegnet mare oder begegnen sollte, unser Mitleid erweden wurde\*): und alles das finden wir mitleides würdig, was wir fürchten würden, wenn es uns selbst bevorftunde. Nicht genug also, daß der Ungludliche, mit dem wir Mitleiden haben follen, fein Unglud nicht verdiene, ob er es sich schon durch irgend eine Schwachheit augezogen: seine gequalte Unschuld, oder vielmehr feine zu hart heimgesuchte Schuld sei fur uns verloren, sei nicht vermogend, unfer Mitleid zu erregen, wenn wir keine Moglichkeit faben, daß uns fein Leiden auch treffen konne. Diese Möglichkeit aber finde sich alsdann, und konne gu einer großen Wahrscheinlichkeit erwachsen, wenn ihn der Dichter nicht schlimmer mache, als wir gemeiniglich zu sein pflegen, wenn er ihn vollkommen so denken und handeln lasse, als wir in seinen Umftanden wurden gedacht und gehandelt haben, oder wenigftens glauben, daß wir hatten denken und handeln muffen: Burg, wenn er ihn mit uns von gleichem Schrot und Korne schildere. Aus dieser Gleiche beit entftehe die Furcht, daß unser Schicksal gar leicht dem seinigen eben so abnlich werden konne, als wir ihm zu sein uns selbst fühlen: und diese Furcht sei es, welche das Mitleid gleichsam zur Reife bringe.

So dachte Aristoteles von dem Mitleiden, und nur hieraus wird die wahre Ursache begreislich, warum er in der Trdärung der Tragödie, nächst dem Mitleiden, nur die einzige Furcht nannte. Nicht als ob diese Furcht hier eine besondere, von dem Mitleiden unabhängige Leidenschaft sei, welche bald mit, bald ohne dem Mitleid, sowie das Mit-

leid bald mit, bald ohne ihr erreget werden könne; welches die Misdeutung des Corneille war: sondern weil, nach seiner Erklärung des Mitleids, dieses die Furcht notwendig einschließt; weil nichts unser Mitleid erregt, als was zugleich unsere Furcht erwecken kann.

Corneille hatte seine Stücke schon alle geschrieben, als er sich hinsetze, über die Dichtkunst des Aristoteles zu kommentieren\*). Er hatte funszig Jahre für das Theater gearbeitet: und nach dieser Ersahrung würde er uns unstreitig vortrefsliche Dinge über den alten dramatischen Kodex haben sagen können, wenn er ihn nur auch während der Zeit seiner Arbeit sleißiger zu Rate gezogen hätte. Allein dieses scheinet er höchstens nur in Absicht auf die mechanischen Regeln der Kunst getan zu haben. In den wesentlichern ließ er sich um ihn unbekümmert, und als er am Ende fand, daß er wider ihn verstoßen, gleichwohl nicht wider ihn verstoßen haben wollte: so suchte er sich durch Auslegungen zu helsen, und ließ seinen vorgeblichen Lehrmeister Dinge sagen, an die er offenbar nie gedacht hatte.

Corneille hatte Martyrer auf die Buhne gebracht, und sie als die vollkommenften, untadelhafteften Dersonen geschildert; er hatte die abscheulichsten Ungeheuer in dem Drusias, in dem Photas, in der Kleopatra aufgeführt: und von beiden Gattungen behauptet Aristoteles, daß sie zur Tragodie unschicklich waren, weil beide weder Mitleid noch Furcht erweden konnten. Was antwortet Corneille hierauf? Wie fangt er es an, damit bei diesem Widerspruche weder sein Ansehen, noch das Ansehen des Aristoteles leiden moge? "O," sagte er, "mit dem Aristoteles konnen wir uns hier leicht vergleichen\*). Wir durfen nur annehmen, er habe eben nicht behaupten wollen, daß beide Mittel zugleich, sowohl Furcht als Mitleid, notig waren, um die Reinigung der Leidenschaften zu bewirken, die er ju dem letten Endzwede der Tragodie macht: sondern nach seiner Meinung sei auch eines zureichend. - Wir 350

können diese Erklärung," fährt er fort, "aus ihm selbst bekräftigen, wenn wir die Gründe recht erwägen, welche er von der Ausschließung dersenigen Begebenheiten, die er in den Trauerspielen mißbilliget, gibt. Er sagt niemals: dieses oder jenes schickt sich in die Tragödie nicht, weil es bloß Mitleiden und keine Furcht erweckt; oder dieses ist daselbst unerträglich, weil es bloß die Furcht erweckt, ohne das Mitleid zu erregen. Aein; sondern er verwirft sie deswegen, weil sie, wie er sagt, weder Mitleid noch Furcht zuwege bringen, und gibt uns dadurch zu erkennen, daß sie ihm deswegen nicht gefallen, weil ihnen sowohl das eine als das andere fehlet, und daß er ihnen seinen Beifall nicht versagen würde, wenn sie nur eines von beiden wirkten."

## Sechoundsiebzigftes Stud' Den 22. Januar 1768

Aber das ist grundfalsch! - Ich kann mich nicht genug wundern, wie Dacier, der doch sonst auf die Verdrehungen ziemlich aufmerksam war, welche Corneille von dem Texte des Ariftoteles zu seinem Beften zu machen suchte, diese größte von allen übersehen konnen. 3mar, wie konnte er sie nicht übersehen, da es ihm nie einkam, des Philosophen. Erdarung vom Mitleid zu Rate zu gieben? - Wie gefagt, es ist grundfalsch, was sich Corneille einbildet. Aristoteles kann das nicht gemeint haben, oder man mußte glauben, daß er feine eigene Erdarungen vergeffen konnen, man mußte glauben, daß er sich auf die handgreiflichste Weise widersprechen konnen. Wenn, nach seiner Lehre, kein Abel eines andern unser Mitleid erreget, was wir nicht für uns felbst fürchten: fo konnte er mit keiner handlung in der Tragodie zufrieden fein, welche nur Mitleid und teine Furcht erreget; denn er hielt die Sache felbft fur unmöglich; dergleichen handlungen existierten ihm nicht; sondern sobald sie unser Mitleid zu erweden fabig waren, glaubte

er, müßten sie auch Furcht für uns erweden; oder vielmehr, nur durch diese Furcht erwedten sie Mitleid. Noch weniger konnte er sich die Handlung einer Tragödie vorstellen, welche Furcht für uns erregen könne, ohne zugleich unser Mitleid zu erweden: denn er war überzeugt, daß alles, was uns Furcht für uns selbst errege, auch unser Mitleid erweden müsse, sobald wir andere damit bedrohet oder betroffen erblickten; und das ist eben der Fall der Tragödie, wo wir alle das Übel, welches wir fürchten, nicht uns, sondern anderen begegnen sehen.

Es ift mahr, wenn Aristoteles von den handlungen spricht, die sich in die Tragodie nicht schiden, so bedient er sich mehrmalen des Ausdrucks von ihnen, daß sie weder Mitleid noch Furcht erweden. Aber desto schlimmer, wenn sich Corneille durch dieses weder noch verführen lassen. Diese disjunktive Partikeln involvieren nicht immer, mas er sie inpolvieren läßt. Denn wenn wir zwei oder mehrere Dinge von einer Sache durch sie verneinen, so kommt es darauf an, ob sich diese Dinge eben so wohl in der Natur von einander trennen lassen, als wir sie in der Abstraktion und durch den symbolischen Ausdruck trennen konnen, wenn die Sache demohngeachtet noch bestehen soll, ob ihr schon das eine oder das andere von diesen Dingen fehlt. Wenn wir 3. C. von einem Frauenzimmer fagen, sie fei weder schon noch witig: so wollen wir allerdings sagen, wir wurden zufrieden sein, wenn sie auch nur eines von beiden mare: denn Witz und Schönheit lassen sich nicht bloß in Gedanken trennen, sondern sie sind wirlich getrennet. Aber wenn wir sagen: "dieser Mensch glaubt weder himmel noch hölle", wollen wir damit auch fagen: daß wir zufrieden sein wurden. wenn er nur eines von beiden glaubte, wenn er nur den himmel und Peine Bolle, oder nur die Bolle und Peinen himmel glaubte? Gewiß nicht: denn wer das eine glaubt, muß notwendig auch das andere glauben; himmel und hölle, Strafe und Belohnung sind relativ; wenn das eine ift, ift auch das andere. Oder, um mein Exempel aus einer 352

verwandten Kunft zu nehmen; wenn wir sagen, dieses Gemälde taugt nichts, denn es hat weder Zeichnung noch Kolorit: wollen wir damit sagen, daß ein gutes Semälde sich mit einem von beiden begnügen könne? — Das ift so klar!

Allein, wie, wenn die Erklärung, welche Aristoteles von dem Mitleiden gibt, falsch ware? Wie, wenn wir auch mit Übeln und Unglücksfällen Mitleid fühlen könnten, die wir für uns selbst auf keine Weise zu besorgen haben?

Es ist wahr: es braucht unserer Furcht nicht, um Unlust über das physikalische Abel eines Segenstandes zu empfinden, den wir lieben. Diese Unlust entstehet bloß aus der Vorstellung der Unvollkommenheit, so wie unsere Liebe aus der Vorstellung der Vollkommenheiten desselben; und aus dem Zusammenflusse dieser Lust und Unlust entspringet die vermischte Empsindung, welche wir Mitleid nennen.

Jedoch auch sonach glaube ich nicht, die Sache des Aristoteles notwendig aufgeben zu mufsen.

Denn wenn wir auch schon, ohne Furcht für uns selbst, Mitleid für andere empsinden können: so ist es doch unstreitig, daß unser Mitleid, wenn sene Furcht dazu kömmt, weit lebhaster und stärker und anzüglicher wird, als es ohne sie sein kann. Und was hindert uns, anzunehmen, daß die vermischte Empsindung über das physikalische Übel eines geliebten Gegenstandes nur allein durch die dazukommende Furcht für uns zu dem Grade erwächst, in welchem sie Affekt genannt zu werden verdienet?

Aristoteles hat es wirklich angenommen. Er betrachtet das Mitleid nicht nach seinen primitiven Regungen, er betrachtet es bloß als Affekt. Ohne sene zu verkennen, verweigert er nur dem Funke den Namen der Flamme. Mitleidige Regungen, ohne Furcht für uns selbst, nennt er Philanthropie: und nur den stärkern Regungen dieser Art, welche mit Furcht für uns selbst verknüpst sind, gibt er den Namen des Mitleids. Also behauptet er zwar, daß 2 V 23

das Unglud eines Bosewichts weder unser Mitleid noch unsere Furcht errege: aber er spricht ihm darum nicht alle Rührung ab. Auch der Bosewicht ist noch Mensch, ift noch ein Wesen, das bei allen seinen moralischen Unvollkommenheiten Vollkommenheiten genug behalt, um fein Derderben, seine Zernichtung lieber nicht zu wollen, um bei dieser etwas Mitleidahnliches, die Elemente des Mitleids gleichsam, zu empfinden. Aber, wie schon gesagt, diese mitleidabnliche Empfindung nennt er nicht Mitleid, sondern Philanthropie. "Man muß", fagt er, "teinen Bofewicht aus ungludlichen in gludliche Umftande gelangen laffen; denn das ift das untragischste, was nur sein kann; es hat nichts von allem, was es haben sollte; es erwedt weder Philanthropie, noch Mitleid, noch Furcht. Auch muß es fein völliger Bosewicht sein, der aus gludlichen Umftanden in ungludliche verfällt; denn eine dergleichen Begebenheit kann zwar Philanthropie, aber meder Mitleid noch Furcht ermeden." Ich tenne nichts Kahleres und Abgeschmadteres, als die gewöhnlichen Übersetzungen des Wortes Philanthropie. Sie geben nämlich das Adjektivum davon im Lateinischen durch hominibus gratum, im Frangosischen durch ce que peut faire quelque plaisir, und im Deutschen "was Vergnügen machen kann". Der einzige Soulfton, soviel ich finde, scheinet den Sinn des Philosophen nicht verfehlt zu haben, indem er das φιλάνθοωπον durch quod humanitatis sensu tangat übersett. Denn allerdings ift unter diefer Dhilanthropie, auf welche das Unglud auch eines Bofewichts Anspruch macht, nicht die Freude über seine verdiente Beftrafung, fondern das sympathetische Gefühl der Menschlichkeit zu verstehen, welches, trot der Vorstellung, daß fein Leiden nichts als Verdienft fei, dennoch in dem Augenblide des Leidens in uns sich für ihn reget. herr Curtius will zwar diese mitleidige Regungen für einen ungludlichen Bosewicht nur auf eine gewisse Sattung der ihn treffenden Übel einschränken. "Solche Zufälle des Lafterhaften", sagt er, "die weder Schreden noch Mitleiden in uns wirken, mussen Folgen seines Lasters sein: denn treffen sie ihn zufällig, oder wohl gar unschuldig, so behält er in dem Herzen der Zuschauer die Vorrechte der Menschliche keit, als welche auch einem unschuldig leidenden Gottlosen ihr Mitleid nicht versaget." Aber er scheinet dieses nicht genug überlegt zu haben. Denn auch dann noch, wenn das Unglück, welches den Bösewicht befällt, eine unmittelbare Folge seines Verbrechens ist, können wir uns nicht entwehren, bei dem Anblicke dieses Unglücks mit ihm zu leiden.

"Seht jene Menge," fagt der Verfasser der Briefe über die Empfindungen, "die sich um einen Verurteilten in dichten haufen dranget. Sie haben alle Greuel vernommen, die der Lafterhafte begangen; sie haben seinen Wandel und vielleicht ihn selbst verabscheuet. Ist schleppt man ihn entftellt und ohnmächtig auf das entsetzliche Schaugerufte. Man arbeitet sich durch das Gewühl, man ftellt sich auf die Beben, man Bettert die Dacher hinan, um die Buge des Todes sein Gesicht entstellen zu sehen. Sein Urteil ift gesprochen; sein henter naht sich ihm; ein Augenblick wird sein Schicksal entscheiden. Wie sehnlich wünschen ist aller Bergen, daß ihm verziehen wurde! 3hm? dem Gegenftande ihres Abscheues, den sie einen Augenblick vorher selbst zum Tode perurteilt haben wurden? Wodurch wird ist ein Strahl der Menschenliebe wiederum bei ihnen rege? Ift es nicht die Annaherung der Strafe, der Anblid der entsetzlichsten physikalischen Abel, die uns sogar mit einem Ruchlosen gleichsam aussohnen und ihm unsere Liebe erwerben? Ohne Liebe konnten wir unmöglich mitleidig mit seinem Schicksale sein."

Und eben diese Liebe, sage ich, die wir gegen unsern Nebenmenschen unter keinerlei Umständen ganz verlieren können, die unter der Asche, mit welcher sie andere, stärkere Empsindungen überdeden, unverlöschlich fortglimmet, und gleichsam nur einen günftigen Windstoß von Unglüd und Schmerz und Verderben erwartet, um in die Flamme des Mitleids auszubrechen; eben diese Liebe ist es, welche Aristo-

teles nuter dem Namen der Philanthropie verstehet. Wir haben recht, wenn wir sie unter dem Namen des Mitleids begreisen. Aber Aristoteles hatte auch nicht unrecht, wenn er ihr einen eigenen Namen gab, um sie, wie gesagt, von dem höchsten Grade der mitleidigen Empsindungen, in welchem sie, durch die Dazukunft einer wahrscheinlichen Furcht für uns selbst, Affekt werden, zu unterscheiden.

# Siebenundsiebzigftes Stüd Den 26. Januar 1768

Einem Einwurse ist hier noch vorzukommen. Wenn Aristoteles diesen Begriff von dem Affekte des Mitleids hatte, daß er notwendig mit der Furcht für uns selbst verknüpst sein müsse: was war es nötig, der Furcht noch insbesondere zu erwähnen? Das Wort Mitleid schloß sie schon in sich, und es wäre genug gewesen, wenn er bloß gesagt hätte: die Tragödie soll durch Erregung des Mitleids die Reinigung unserer Leidenschaft bewirken. Denn der Zusat der Furcht sagt nichts mehr, und macht das, was er sagen soll, noch dazu schwankend und ungewiß.

Ich antworte: wenn Aristoteles uns bloß hatte lehren wollen, welche Leidenschaften die Tragodie erregen konne und folle, so wurde er sich den Busatz der Furcht allerdings haben ersparen konnen, und ohne Zweifel sich wirklich ersparet haben; denn nie war ein Philosoph ein großerer Wortsparer als er. Aber er wollte uns zugleich lehren, welche Leidenschaften, durch die in der Tragodie erregten, in une gereiniget werden follten; und in diefer Absicht mußte er der Furcht insbesondere gedenken. Denn obschon, nach ihm, der Affekt des Mitleids, weder in, noch außer dem Theater, ohne Furcht fur uns felbst sein kann; ob sie schon ein notwendiges Ingredienz des Mitleids ift: so gilt dieses doch nicht auch umgekehrt, und das Mitleid für andere ift tein Ingredieng der Furcht für uns felbft. Sobald die Tragodie aus ift, horet unfer Mitleid auf, und 356

nichts bleibt von allen den empfundenen Regungen in uns zurück, als die wahrscheinliche Furcht, die uns das bemit-leidete Übel für uns selbst schöpfen lassen. Diese nehmen wir mit; und so wie sie, als Ingredienz des Mitleids, das Mitleid reinigen helsen, so hilft sie nun auch, als eine vor sich fortdauernde Leidenschaft, sich selbst reinigen. Folglich, um anzuzeigen, daß sie dieses tun könne und wirklich tue, fand es Aristoteles für nötig, ihrer insbesondere zu gedenken.

S ift unstreitig, daß Aristoteles überhaupt keine strenge logische Desinition von der Tragödie geben wollen. Denn ohne sich auf die bloß wesentlichen Sigenschaften derselben einzuschränken, hat er verschiedene zufällige hineingezogen, weil sie der damalige Sebrauch notwendig gemacht hatte. Diese indes abgerechnet, und die übrigen Merkmale in einsander reduzieret, bleibt eine vollkommen genaue Erklärung übrig: die nämlich, daß die Tragödie, mit einem Worte, ein Sedicht ist, welches Mitleid erreget. Ihrem Seschlechte nach ist sie die Nachahmung einer Handlung; so wie die Spopee und die Komödie; ihrer Sattung aber nach, die Nachahmung einer mitleidswürdigen Handlung. Aus diesen beiden Begriffen lassen sich vollkommen alle ihre Regeln herleiten: und sogar die dramatische Form ist daraus zu bestimmen.

An dem letztern dürfte man vielleicht zweiseln. Wenigstens wüßte ich keinen Kunstrichter zu nennen, dem es nur eingekommen wäre, es zu versuchen. Sie nehmen alle die dramatische Form der Tragödie als etwas Hergebrachtes an, das nun so ist, weil es einmal so ist, und das man so läßt, weil man es gut sindet. Der einzige Aristoteles hat die Ursache ergründet, aber sie bei seiner Erklärung mehr vorausgesetz, als deutlich angegeben. "Die Tragödie", sagt er, "ist die Nachahmung einer Handlung, — die nicht vermittelst der Erzählung, sondern vermittelst des Mitleids und der Furcht die Reinigung dieser und dergleichen Leisdenschaften bewirket." So drückt er sich von Wort zu Wort aus. Wem sollte hier nicht der sonderdare Segensatz, "nicht vermittelst der Erzählung, sondern vermittelst des Mitleids

und der Furcht" befremden? Mitleid und Furcht sind die Mittel, welche die Tragodie braucht, um ihre Absicht zu erreichen: und die Erzählung kann sich nur auf die Art und Weise beziehen, sich dieser Mittel zu bedienen, oder nicht zu bedienen. Scheinet hier also Aristoteles nicht einen Sprung zu machen? Scheinet hier nicht offenbar der eigentliche Gegensatz der Erzählung, welches die dramatische Form ift, zu fehlen? Was tun aber die Übersetzer bei dieser Lude? Der eine umgeht sie gang behutsam, der andere füllt sie, aber nur mit Worten. Alle finden weiter nichts darin, als eine vernachlässigte Wortfügung, an die sie sich nicht halten zu durfen glauben, wenn sie nur den Sinn des Philosophen liefern. Dacier übersett: d'une action qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la compassion et de la terreur u. s. w.; und Curtius: "einer handlung, welche nicht durch die Erzählung des Dichters, sondern (durch Vorstellung der handlung selbst) uns, vermittelft des Schredens und Mitleids, von den Fehlern der vorgestellten Leidenschaften reiniget." D, sehr recht! Beide sagen, was Aristoteles sagen will, nur daß sie es nicht so sagen, wie er es sagt. Gleichwohl ist auch an diesem Wie gelegen; denn es ift wirlich teine bloß vernachlässigte Wortfügung. Kurg, die Sache ift diese: Aristoteles bemerkte, daß das Mitleid notwendig ein vorhandenes Abel erfordere; daß wir längst vergangene oder fern in der Zukunft beftebende Abel entweder gar nicht, oder doch bei weitem nicht so start bemitleiden konnen, als ein anwesendes; daß es folglich notwendig sei, die handlung, durch welche wir Mitleid erregen wollen, nicht als vergangen, das ift, nicht in der erzählenden Form, sondern als gegenwärtig, das ift, in der dramatischen Form, nachzuahmen. Und nur dieses, daß unser Mitleid durch die Ergablung wenig oder gar nicht, sondern fast einzig und allein durch die gegenwärtige Anschauung erreget wird, nur dieses berechtigte ibn, in der Erlärung, anftatt der Form der Sache, die Sache gleich selbst zu setzen, weil diese Sache nur dieser einzigen Form 358

fähig ist. Hätte er es für möglich gehalten, daß unser Mitleid auch durch die Erzählung erreget werden könne: so würde es allerdings ein sehr fehlerhafter Sprung gewesen sein, wenn er gesagt hätte, "nicht durch die Erzählung, sondern durch Mitleid und Furcht". Da er aber überzeugt war, daß Mitleid und Furcht in der Nachahmung nur durch die einzige dramatische Form zu erregen sei: so konnte er sich diesen Sprung, der Kürze wegen, erlauben. — Ich verweise deshalb auf das nämliche neunte Kapitel des zweiten Buches seiner Rhetorik\*).

Was endlich den moralischen Sndzweck anbelangt, welchen Aristoteles der Tragödie gibt, und den er mit in die Ereklärung derselben bringen zu müssen glaubte: so ist bekannt, wie sehr, besonders in den neuern Zeiten, darüber gestritten worden. Ich getraue mich aber, zu erweisen, daß alle, die sich dawider erklärt, den Aristoteles nicht verstanden haben. Sie haben ihm alle ihre eigene Sedanken untergeschoben, ehe sie gewiß wußten, welches seine wären. Sie bestreiten Brillen, die sie selbst gesangen, und bilden sich ein, wie unwidersprechlich sie den Philosophen widerlegen, indem sie ihr eigenes Hirngespinste zu schanden machen. Ich kann mich in die nähere Erörterung dieser Sache hier nicht einlassen. Damit ich jedoch nicht ganz ohne Beweis zu sprechen scheine, will ich zwei Anmerkungen machen.

1. Sie lassen den Aristoteles sagen, "die Tragödie solle uns, vermittelst des Schreckens und Mitleids, von den Fehlern der vorgestellten Leidenschaften reinigen". Der vorgestellten? Also, wenn der Held durch Neugierde, oder Chrgeiz, oder Liebe, oder Zorn unglücklich wird: so ist es unsere Neugierde, unser Sorn, welchen die Tragödie reinigen soll? Das ist dem Aristoteles nie in den Sinn gekommen. Und so haben die Herren gut streiten; ihre Sinbildung verwandelt Windmühlen in Riesen; sie jagen, in der gewissen Hossmung des Sieges, darauf los, und kehren sich an keinen Sancho, der weiter nichts als gesunden Menschenverstand hat, und ihnen auf

seinem bedächtlichern Dferde hinten nachruft, sich nicht zu übereilen, und doch nur erft die Augen recht aufzusperren: Των τοιούτων παθημάτων, sagt Aristoteles: und das heißt nicht "der vorgeftellten Leidenschaften"; das hatten sie überfeten muffen durch "diefer und dergleichen" oder "der erwedten Leidenschaften". Das τοιούτων bezieht sich lediglich auf das vorhergehende Mitleid und Furcht; die Tragodie foll unfer Mitleid und unfere Furcht erregen, bloß um diese und dergleichen Leidenschaften, nicht aber alle Leidenschaften ohne Unterschied zu reinigen. Er fagt aber τοιούτων und nicht τούτων, er sagt "dieser und dergleichen" und nicht bloß "diefer": um anzuzeigen, daß er unter dem Mitleid nicht bloß das eigentlich sogenannte Mitleid, sondern überhaupt alle philanthropische Empfindungen, sowie unter der Furcht nicht bloß die Unluft über ein uns beporftehendes Abel, sondern auch sede damit verwandte Unluft, auch die Unluft über ein gegenwärtiges, auch die Unluft über ein vergangenes Abel, Betrübnis und Gram, perftebe. In diesem gangen Umfange foll das Mitleid und die Furcht, welche die Tragodie erwedt, unfer Mitleid und unsere Furcht reinigen; aber auch nur diese reinigen, und feine andere Leidenschaften. Zwar tonnen sich in der Tragodie auch zur Reinigung der andern Leidenschaften nutliche Lehren und Beispiele finden; doch sind diese nicht ihre Absicht; diese hat sie mit der Spopee und Komodie gemein, insofern sie ein Gedicht, die Nachahmung einer handlung überhaupt ift, nicht aber insofern sie Tragodie, die Nachahmung einer mitleidewürdigen handlung insbesondere ift. Beffern follen uns alle Gattungen der Doefie; es ift Haglich, wenn man dieses erft beweisen muß; noch Mäglicher ift es, wenn es Dichter gibt, die selbst daran zweifeln. Aber alle Gattungen konnen nicht alles bessern; wenigstens nicht jedes so vollkommen, wie das andere; was aber sede am vollkommensten bessern kann, worin es ihr keine andere Sattung gleich zu tun vermag, das allein ift ihre eigentliche Beftimmung.

## Achtundsiebzigftes Stud

#### Den 29. Januar 1768

2. Da die Gegner des Aristoteles nicht in acht nahmen, was für Leidenschaften er eigentlich, durch das Mitleid und die Furcht der Tragodie, in uns gereiniget haben wollte: so war es natürlich, daß sie sich auch mit der Reinigung selbst irren mußten. Ariftoteles verspricht am Ende seiner "Politik", wo er von der Reinigung der Leidenschaften durch die Musik redet, von dieser Reinigung in seiner Dicht. kunft weitläuftiger zu handeln. "Weil man aber," fagt Corneille, "ganz und gar nichts von dieser Materie darin findet, so ist der größte Teil seiner Ausleger auf die Gedanken geraten, daß sie nicht gang auf uns gekommen fei." Gar nichts? Ich meinesteils glaube, auch schon in dem, was uns von seiner Dichtkunft noch übrig, es mag viel oder wenig sein, alles zu finden, mas er einem, der mit seiner Philosophie sonft nicht gang unbekannt ift, über diese Sache zu sagen für notig halten konnte. Corneille selbst bemerkte eine Stelle, die uns, nach seiner Meinung, Licht genug geben konne, die Art und Weise zu entdeden, auf welche die Reinigung der Leidenschaften in der Tragodie geschehe: nämlich die, wo Aristoteles sagt, "das Mitleid verlange einen, der unverdient leide, und die Furcht einen unsersgleichen". Diese Stelle ist auch wirklich sehr wichtig, nur daß Corneille einen falschen Gebrauch davon machte. und nicht wohl anders als machen konnte, weil er einmal die Reinigung der Leidenschaften überhaupt im Kopfe hatte. "Das Mitleid mit dem Anglude," sagt er, "von welchem wir unsersgleichen befallen sehen, erwedt in uns die Furcht, daß uns ein abnliches Unglud treffen tonne; diese Furcht erwedt die Begierde ihm auszuweichen; und diese Begierde ein Beftreben, die Leidenschaft, durch welche die Derson, die wir bedauern, sich ihr Unglud vor unsern Augen zuziehet, zu reinigen, zu mäßigen, zu bessern, ja gar auszurotten; indem einem jeden die Vernunft fagt, daß man die Urfache ab-

schneiden muffe, wenn man die Wirkung vermeiden wolle." Aber dieses Raisonnement, welches die Furcht blok zum Werkzeuge macht, durch welches das Mitleid die Reinigung der Leidenschaften bewirkt, ift falsch und kann unmöglich die Meinung des Aristoteles sein; weil sonach die Tragodie gerade alle Leidenschaften reinigen konnte, nur nicht die zwei, die Aristoteles ausdrudlich durch sie gereiniget wissen will. Sie konnte unfern Born, unfere Neugierde, unfern Neid, unsern Chrgeiz, unfern haß und unfere Liebe reinigen, fo wie es die eine oder die andere Leidenschaft ift, durch die sich die bemitleidete Person ihr Unglud zugezogen. Nur unser Mitleid und unsere Furcht mußte sie ungereiniget laffen. Denn Mitleid und Furcht sind die Leidenschaften, die in der Tragodie wir, nicht aber die handelnden Dersonen empfinden; sind die Leidenschaften, durch welche die handelnden Dersonen uns rühren, nicht aber die, durch welche sie sich selbst ihre Unfalle zuziehen. Es fann ein Stud geben, in melchem sie beides sind: das weiß ich wohl. Aber noch kenne ich kein solches Stud: ein Stud namlich, in welchem sich die bemitleidete Derson durch ein übelverstandenes Mitleid oder durch eine übelverftandene Furcht ins Unglud fturge. Gleichwohl wurde dieses Stud das einzige sein, in welchem, so wie es Corneille versteht, das geschähe, was Aristoteles will, daß es in allen Tragodien geschehen soll: und auch in diesem einzigen murde es nicht auf die Art geschehen, auf die es diefer verlangt. Diefes einzige Stud murde gleiche sam der Dunkt sein, in welchem zwei gegen einander sich neigende gerade Linien zusammentreffen, um sich in alle Unendlichkeit nicht wieder zu begegnen. - So gar febr konnte Dacier den Sinn des Aristoteles nicht verfehlen. Er war verbunden, auf die Worte seines Autors aufmertsamer zu sein, und diese besagen es zu positiv, daß unser Mitleid und unsere Furcht durch das Mitleid und die Furcht der Tragodie gereiniget werden follen. Weil er aber ohne Zweifel glaubte, daß der Nuten der Tragodie febr gering fein wurde, wenn er bloß hierauf eingeschrantt mare: 362

so lieft er sich verleiten, nach der Erflarung des Corneille, ihr die ebenmäßige Reinigung auch aller übrigen Leidenschaften beszulegen. Wie nun Corneille diese für sein Teil leugnete, und in Beispielen zeigte, daß fie mehr ein schoner Gedanke, ale eine Sache fei, die gewöhnlicherweise gur Wirklichkeit gelange: so mußte er sich mit ihm in diese Beispiele selbst einlassen, wo er sich denn so in der Enge fand, daß er die gewaltsamften Drehungen und Wendungen machen mußte, um seinen Aristoteles mit sich durchzubringen. Ich fage, seinen Aristoteles: denn der rechte ist weit entfernt, solcher Drehungen und Wendungen zu bedürfen. Diefer, um es abermals und abermals zu fagen, hat an Leine andere Leidenschaften gedacht, welche das Mitleid und die Furcht der Tragodie reinigen folle, als an unser Mitleid und unsere Furcht selbst; und es ift ihm febr gleich. gultig, ob die Tragodie gur Reinigung der übrigen Leidenschaften viel oder wenig beitragt. An jene Reinigung hatte sich Dacier allein halten sollen: aber freilich hatte er fodann auch einen vollständigern Begriff damit verbinden muffen. "Wie die Tragodie," fagt er, "Mitleid und Furcht errege, um Mitleid und Furcht ju reinigen, das ift nicht schwer zu erflaren. Sie erregt sie, indem sie uns das Ulnglud vor Augen stellet, in das unsersgleichen durch nicht porfatliche Fehler gefallen find; und fie reiniget fie, indem sie uns mit diesem nämlichen Unglude bekannt macht, und uns dadurch lehret, es weder allzu sehr zu fürchten, noch allzu sehr davon gerührt zu werden, wenn es uns wirklich selbst treffen sollte. - Sie bereitet die Menschen, die allerwidrigften Zufälle mutig zu ertragen, und macht die Allerelendeften geneigt, sich fur gludlich zu halten, indem sie ihre Ungludsfälle mit weit größern vergleichen, die ihnen die Tragodie vorftellet. Denn in welchen Umftanden kann sich wohl ein Mensch finden, der bei Erblidung eines Dedips, eines Philottets, eines Orefts nicht erkennen mußte, daß alle Abel, die er zu erdulden, gegen die, welche diefe Manner erdulden muffen, gar nicht in Vergleichung tommen?" Nun, das ift mabr; diefe Erklarung kann dem Dacier nicht viel Kopfbrechens gemacht haben. Er fand sie fast mit den nämlichen Worten bei einem Stoiter, der immer ein Auge auf die Apathie hatte. Ohne ihm indes einzuwenden, daß das Gefühl unsers eigenen Clendes nicht viel Mitleid neben sich duldet; daß folglich bei dem Clenden, dessen Mitleid nicht zu erregen ift, die Reinigung oder Linderung seiner Betrübnis durch das Mitleid nicht erfolgen kann: will ich ihm alles, so wie er es sagt, gelten lassen. Rur fragen muß ich: wie viel er nun damit gesagt? Ob er im geringften mehr damit gesagt, als, daß das Mitleid unsere Furcht reinige? Gewiß nicht: und das ware doch nur kaum der vierte Teil der Forderung des Ariftoteles. Denn wenn Ariftoteles behauptet, daß die Tragodie Mitleid und Furcht errege, um Mitleid und Furcht zu reinigen: wer sieht nicht, daß dieses weit mehr fagt, als Dacier zu ertlaren für gut befunden? Denn, nach den verschiedenen Kombinationen der bier vortommenden Begriffe, muß der, welcher den Sinn des Aristoteles gang erschöpfen will, studweise zeigen, 1. wie das tragische Mitleid unser Mitleid, 2. wie die tragische Furcht unsere Furcht, 3. wie das tragische Mitleid unsere Furcht, und 4. wie die tragische Furcht unser Mitleid reinigen tonne und wirtlich reinige. Dacier aber hat fich nur an den dritten Dunkt gehalten. und auch diesen nur sehr schlecht, und auch diesen nur gur halfte erlautert. Denn wer sich um einen richtigen und vollständigen Begriff von der Aristotelischen Reinigung der Leidenschaften bemüht hat, wird finden, daß jeder von ienen vier Dunkten einen doppelten Fall in sich schliefet. Da nämlich, es kurz zu sagen, diese Reinigung in nichts anders beruhet, als in der Verwandlung der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten, bei jeder Tugend aber, nach unserm Philosophen, sich diesseits und jenseits ein Extremum findet, zwischen welchem sie inne stehet: so muß die Tragodie, wenn sie unser Mitleid in Tugend verwandeln foll, uns von beiden Extremis des Mitleids zu reinigen 364

vermogend fein; welches auch von der Furcht zu verftehen. Das tragische Mitleid muß nicht allein, in Ansehung des Mitleids, die Seele desjenigen reinigen, welcher zu viel Mitleid fühlet, sondern auch dessenigen, welcher zu wenig empfindet. Die tragische Furcht muß nicht allein, in Ansehung der Furcht, die Seele dessenigen reinigen, welcher sich gang und gar teines Unglude befürchtet, sondern auch desjenigen, den ein jedes Unglud, auch das entferntefte, auch das unwahrscheinlichste, in Angst setzet. Gleichfalls muß das tragische Mitleid, in Ansehung der Furcht, dem, was zu viel, und dem, was zu wenig, steuern: so wie hinwiederum die tragische Furcht in Ansehung des Mitleids. Dacier aber, wie gesagt, hat nur gezeigt, wie das tragische Mitleid unsere allzu große Furcht mäßige: und noch nicht einmal, wie es dem ganglichen Mangel derfelben abhelfe, oder sie in dem, welcher allzu wenig von ihm empfindet, zu einem heilsamern Grade erhobe; geschweige, daß er auch das übrige sollte gezeigt haben. Die nach ihm gekommen, haben, was er unterlassen, auch im geringsten nicht erganzet; aber wohl sonft, um nach ihrer Meinung den Augen der Tragodie völlig außer Streit zu feten, Dinge dabin gezogen, die dem Gedichte überhaupt, aber keinesweges der Tragodie insbesondere, zukommen; 3. C. daß sie die Triebe der Menschlichkeit nahren und ftarken, daß sie Liebe zur Tugend und haß gegen das Lafter wirten folle u. f. w. \*). Lieber! welches Gedicht sollte das nicht? Soll es aber ein jedes: so kann es nicht das unterscheidende Kennzeichen der Tragodie fein; fo kann es nicht das fein, was wir fuchten.

# Den 2. Februar 1768

And nun wieder auf unsern Richard zu kommen. — Richard also erweckt eben so wenig Schrecken, als Mitleid: weder Schrecken in dem gemisbrauchten Verstande, für die plögliche Überraschung des Mitleids; noch in dem eigent-

lichen Verstande des Aristoteles, fur heilsame Furcht, daß uns ein abnliches Unglud treffen konne. Denn wenn er diese erregte, wurde er auch Mitleid erregen; so gewiß er hinwiederum Furcht erregen wurde, wenn wir ihn unsers Mitleids nur im geringften würdig fanden. Aber er ift so ein abscheulicher Kerl, so ein eingefleischter Teufel, in dem wir so völlig keinen einzigen abnlichen Bug mit uns selbst finden, daß ich glaube, wir konnten ihn vor unsern Augen den Martern der Solle übergeben feben, ohne das Geringfte für ihn zu empfinden, ohne im geringften zu fürchten, daß, wenn solche Strafe nur auf solche Verbrechen folge, sie auch unser erwarte. Und was ift endlich das Unglud, die Strafe, die ihn trifft? Nach so vielen Missetaten, die wir mit ansehen muffen, boren wir, daß er mit dem Degen in der Fauft geftorben. Ale der Konigin diefes ergahlt wird, laft sie der Dichter fagen:

#### "Dies ift etwas!" - -

Ich habe mich nie enthalten können, bei mir nachzusprechen: nein, das ift gar nichts! Wie mancher gute König ift so geblieben, indem er seine Krone wider einen mächtigen Rebellen behaupten wollen? Richard stirbt doch, als ein Mann, auf dem Bette der Shre. Und so ein Tod sollte mich für den Unwillen schadlos halten, den ich das ganze Stück durch über den Triumph seiner Bosheiten empfunden? (Ich glaube, die griechische Sprache ist die einzige, welche ein eignes Wort hat, diesen Unwillen über das Slück eines Bösewichts auszudrücken: véuesus, veuesär\*).) Sein Tod selbst, welcher wenigstens meine Gerechtigkeitsliebe befries digen sollte, unterhält noch meine Nemesis. Du bist wohlseil weggekommen! denke ich: aber gut, daß es noch eine andere Gerechtigkeit gibt, als die poetische!

Man wird vielleicht sagen: nun wohl! wir wollen den Richard aufgeben; das Stück heißt zwar nach ihm; aber er ist darum nicht der Held desselben, nicht die Person, durch welche die Absicht der Tragodie erreicht wird; er hat nur das Mittel sein sollen, unser Mitleid für andere zu erregen. Die Königin, Slisabeth, die Prinzen, erregen diese nicht Mitleid? —

Um allem Wortstreite auszuweichen: ja. Aber was ist es für eine fremde, herbe Smpsindung, die sich in mein Mitleid für diese Personen mischt? die da macht, daß ich mir dieses Mitleid ersparen zu können wünschte? Das wünsche ich mir bei dem tragischen Mitleid doch sonst nicht; ich verweile gern dabei; und danke dem Dichter für eine so süße Qual.

Aristoteles hat es wohl gesagt, und das wird es ganz gewiß sein! Er spricht von einem μιαρόν, von einem Graß. lichen, das sich bei dem Unglude gang guter, gang unschuldiger Dersonen finde. Und sind nicht die Konigin, Elisabeth, die Prinzen vollkommen solche Personen? Was haben sie getan? wodurch haben sie es sich zugezogen, daß sie in den Klauen diefer Beftie find? Ift es ihre Schuld, daß fie ein naheres Recht auf den Thron haben, als er? Besonders die Beinen, wimmernden Schlachtopfer, die noch kaum rechts und links unterscheiden konnen! Wer wird leugnen, daß sie unsern gangen Jammer verdienen? Aber ift dieser Jammer, der mich mit Schaudern an die Schicksale der Menschen denken laft, dem Murren wider die Vorsehung sich zugesellet und Verzweiflung von weitem nachschleicht, ift dieser Jammer - ich will nicht fragen, Mitleid? - Er heiße, wie er wolle - Aber ift er das, was eine nachahmende Kunft erweden sollte?

Man sage nicht: erwedt ihn doch die Seschichte; gründet er sich doch auf etwas, das wirklich geschehen ist. — Das wirklich geschehen ist? es sei: so wird es seinen guten Grund in dem ewigen, unendlichen Zusammenhange aller Dinge haben. In diesem ist Weisheit und Güte, was uns in den wenigen Gliedern, die der Dichter herausnimmt, blindes Seschick und Grausamkeit scheinet. Aus diesen wenigen Gliedern sollte er ein Sanzes machen, das völlig sich rundet, wo eines aus dem andern sich völlig erkläret, wo keine

Schwierigkeit aufftogt, derenwegen wir die Befriedigung nicht in seinem Dlane sinden, sondern sie außer ihm, in dem allgemeinen Plane der Dinge fuchen muffen; das Sange dieses sterblichen Schöpfers sollte ein Schattenrif von dem Ganzen des ewigen Schopfers fein; follte uns an den Gedanken gewöhnen, wie sich in ihm alles gum Beften auflose, werde es auch in jenem geschehen: und er vergist diese seine edelfte Bestimmung so fehr, daß er die unbegreiflichen Wege der Vorsicht mit in seinen Beinen Zirkel flicht, und geflissentlich unsern Schauder darüber erregt? -D, verschonet uns damit, ihr, die ihr unser Berg in eurer Gewalt habt! Wozu diese traurige Empfindung? Uns Unterwerfung ju lehren? Diefe kann uns nur die kalte Vernunft lehren; und wenn die Lehre der Vernunft in uns belleiben foll, wenn wir, bei unserer Unterwerfung, noch Vertrauen und frohlichen Mut behalten sollen: so ift es hochft notig, daß wir an die verwirrenden Beispiele solcher unverdienten schredlichen Verhängnisse so wenig als möglich erinnert werden. Weg mit ihnen von der Bühnel Weg, wenn es fein konnte, aus allen Buchern mit ihnen! -

Wenn nun aber der Personen des Richards keine einzige die erforderlichen Sigenschaften hat, die sie haben müßten, falls er wirklich das sein sollte, was er heißt: wodurch ist er gleichwohl ein so interessantes Stück geworden, wosür ihn unser Publikum hält? Wenn er nicht Mitleid und Furcht erregt: was ist denn seine Wirkung? Wirkung muß er doch haben, und hat sie. Und wenn er Wirkung hat: ist es nicht gleichviel, ob er diese oder ob er sene hat? Wenn er die Zuschauer beschäftiget, wenn er sie vergnügt: was will man denn mehr? Müssen sie denn notwendig nur nach den Regeln des Aristoteles beschäftiget und vergnügt werden?

Das Klingt so unrecht nicht: aber es ist darauf zu antworten. Überhaupt: wenn Richard schon keine Tragodie ware, so bleibt er doch ein dramatisches Sedicht; wenn ihm 368 schon die Schönheiten der Tragödie mangelten, so könnte er doch sonft Schönheiten haben. Poesie des Ausdrucks; Bilder; Tiraden; kühne Sesinnungen; einen feurigen, hinreisenden Dialog; glückliche Veranlassungen für den Akteur, den ganzen Umfang seiner Stimme mit den mannigfaltigsten Abwechselungen zu durchlaufen, seine ganze Stärke in der Pantomime zu zeigen u. s. w.

Von diesen Schönheiten hat Richard viele, und hat auch noch andere, die den eigentlichen Schönheiten der Tragödie

naber kommen.

Richard ist ein abscheulicher Bosewicht: aber auch die Beschäftigung unsers Abscheues ist nicht ganz ohne Vergnügen; besonders in der Nachahmung.

Auch das Ungeheuere in den Verbrechen partizipieret von den Empfindungen, welche Große und Kühnheit in uns erweden.

Alles, was Richard tut, ist Greuel; aber alle diese Greuel geschehen in Absicht auf etwas; Richard hat einen Plan; und überall, wo wir einen Plan wahrnehmen, wird unsere Neugierde rege; wir warten gern mit ab, ob er ausgeführt wird werden, und wie er es wird werden; wir lieben das Zwedmäßige so sehr, daß es uns, auch unabhängig von der Moralität des Zwedes, Vergnügen gewährt.

Wir wollten, daß Richard seinen Zweck erreichte: und wir wollten, daß er ihn auch nicht erreichte. Das Erreichen erspart uns das Misvergnügen über ganz vergebens angewandte Mittel: wenn er ihn nicht erreicht, so ist so viel Blut völlig umsonst vergossen worden; da es einmal vergossen ist, möchten wir es nicht gern auch noch bloß vor langer Weile vergossen sinden. Hinwiederum wäre dieses Erreichen das Frohlocken der Bosheit; nichts hören wir ungerner; die Absicht interessierte uns, als zu erreichende Absicht; wenn sie aber nun erreicht wäre, würden wir nichts als das Abscheuliche derselben erblicken, würden wir wünsschen, daß sie nicht erreicht wäre; diesen Wunsch sehen wir voraus, und uns schaudert vor der Erreichung.

2 V 24

Die guten Personen des Stucks lieben wir; eine so zärtliche, feurige Mutter, Geschwister, die so ganz eines in dem
andern leben; diese Segenstände gefallen immer, erregen
immer die süßesten, sympathetischen Empsindungen, wir mögen sie sinden, wo wir wollen. Sie ganz ohne Schuld leiden
zu sehen, ist zwar herbe, ist zwar für unsere Ruhe, zu unserer Besserung kein sehr ersprießliches Gefühl: aber es ist
doch immer Gefühl.

Und sonach beschäftiget uns das Stud durchaus, und vergnügt durch diese Beschäftigung unserer Seelenkräfte. Das ist wahr; nur die Folge ist nicht wahr, die man daraus zu ziehen meinet: nämlich, daß wir also damit zufrieden sein können.

Ein Dichter kann viel getan, und doch noch nichts damit vertan haben. Nicht genug, daß sein Werk Wirkungen auf uns hat: es muß auch die haben, die ihm, vermöge der Sattung, zukommen; es muß diese vornehmlich haben, und alle andere können den Mangel derselben auf keine Weise ersetzen; besonders wenn die Sattung von der Wichtigkeit und Schwierigkeit und Kostbarkeit ist, daß alle Mühe und aller Aufwand vergebens wäre, wenn sie weiter nichts als solche Wirkungen hervorbringen wollte, die durch eine leichtere und weniger Anstalten erfordernde Sattung eben so wohl zu erhalten wären. Sin Bund Stroh aufzuheben, muß man keine Maschinen in Bewegung setzen; was ich mit dem Fuße umstoßen kann, muß ich nicht mit einer Mine sprengen wollen; ich muß keinen Scheiterhausen anzünden, um eine Mücke zu verbrennen.

### Achtzigstes Stück Den 5. Februar 1768

Wozu die sauere Arbeit der dramatischen Form? wozu ein Theater erbauet, Männer und Weiber verlleidet, Ge-dächtnisse gemartert, die ganze Stadt auf einen Platz ge-laden? wenn ich mit meinem Werke, und mit der Auf-370

führung desselben, weiter nichts hervorbringen will, als einige von den Regungen, die eine gute Erzählung, von jedem zu Hause in seinem Winkel gelesen, ungefähr auch hervorbringen würde.

Die dramatische Form ist die einzige, in welcher sich Mitleid und Furcht erregen läßt; wenigstens können in keiner andern Form diese Leidenschaften auf einen so hohen Grad erreget werden: und gleichwohl will man lieber alle andere darin erregen, als diese; gleichwohl will man sie lieber zu allem andern brauchen, als zu dem, wozu sie so vorzüglich geschickt ist.

Das Publikum nimmt vorlieb. — Das ist gut, und auch nicht gut. Denn man sehnt sich nicht sehr nach der Tafel, an der man immer vorlieb nehmen muß.

So ift bekannt, wie erpicht das griechische und römische Volk auf die Schauspiele waren; besonders senes auf das tragische. Wie gleichgültig, wie kalt dagegen unser Volk für das Theater! Woher diese Verschiedenheit, wenn sie nicht daher kömmt, daß die Griechen vor ihrer Vühne sich mit so starken, so außerordentlichen Empsindungen begeistert fühlten, daß sie den Augenblick nicht erwarten konnten, sie abermals und abermals zu haben: dahingegen wir uns vor unserer Vühne so schwacher Sindrücke bewußt sind, daß wir es selten der Zeit und des Geldes wert halten, sie uns zu verschaffen? Wir gehen, sast alle, sast immer, aus Neugierde, aus Mode, aus Langerweile, aus Gesellschaft, aus Begierde zu begaffen und begafft zu werden, ins Theater: und nur wenige, und diese wenige nur sparssam, aus anderer Absicht.

Ich sage, wir, unser Volk, unsere Bühne: ich meine aber nicht bloß uns Deutsche. Wir Deutsche bekennen es treuberzig genug, daß wir noch kein Theater haben. Was viele von unsern Kunstrichtern, die in dieses Bekenntnis mit einstimmen und große Verehrer des französischen Theaters sind, dabei denken: das kann ich so eigentlich nicht wissen. Aber ich weiß wohl, was ich dabei denke. Ich denke nämlich

dabei: daß nicht allein wir Deutsche, sondern daß auch die, welche sich seit hundert Jahren ein Theater zu haben rühmen, sa das beste Theater von ganz Suropa zu haben prahlen, — daß auch die Franzosen noch kein Theater haben.

Kein tragisches gewiß nicht! Denn auch die Sindrücke, welche die französische Tragödie macht, sind so flach, so kalt! — Man hore einen Franzosen selbst davon sprechen.

"Bei den hervorstechendsten Schonheiten unsers Theaters," fagt der herr von Voltaire, "fand sich ein verborgner Fehler, den man nicht bemerkt hatte, weil das Dublikum von selbst keine bohere Ideen haben konnte, als ihm die großen Meister durch ihre Muster beibrachten. Der einzige Saint-Coremont hat diesen Fehler aufgemutt: er fagt nämlich, daß unsere Stude nicht Sindrud genug machten, daß das, was Mitleid erweden solle, aufs hochfte Zärtlichkeit errege, daß Rührung die Stelle der Erschütterung, und Erstaunen die Stelle des Schredens vertrete; Purg, daß unsere Empfindungen nicht tief genug gingen. Ce ift nicht zu leugnen: Saint-Spremont hat mit dem Finger gerade auf die beimliche Wunde des frangofischen Theaters getroffen. Man fage immerhin, daß Saint-Coremont der Verfasser der elenden Komodie "Sir Politik Wouldbe" und noch einer andern eben so elenden, "Die Opern" genannt, ift: daß seine Beinen gesellschaftlichen Gedichte das Kahlste und Gemeinfte sind, was wir in dieser Sattung haben; daß er nichts als ein Dhrasendrechsler mar: man kann keinen Funken Genie haben und gleichwohl viel Witz und Geschmad besitzen. Sein Geschmad aber war unftreitig febr fein, da er die Urfache, warum die meiften von unsern Studen so matt und kalt sind, so genau traf. Es hat uns immer an einem Grade von Warme gefehlt: das andere hatten wir alles."

Das ist: wir hatten alles, nur nicht das, was wir haben sollten; unsere Tragodien waren vortrefflich, nur daß es keine Tragodien waren. Und woher kam es, daß sie das nicht waren?

"Diese Kalte aber," fahrt er fort, "diese einformige Mattigkeit, entsprang zum Teil von dem Beinen Geifte der Galanterie, der damals unter unfern hofleuten und Damen so herrschte und die Tragodie in eine Folge von verliebten Gesprächen verwandelte, nach dem Geschmade des "Cyrus" und der "Clelie". Was für Stude sich hiervon noch etwa ausnahmen, die bestanden aus langen politischen Raisonnements, dergleichen den "Sertorius" so verdorben, den "Otho" so kalt, und den "Surena" und "Attila" so elend gemacht. haben. Noch fand sich aber auch eine andere Ursache, die das hohe Pathetische von unserer Szene zuruchielt und die handlung wirllich tragisch zu machen verhinderte: und diese war das enge schlechte Theater mit seinen armseligen Verzierungen. - Was ließ sich auf einem paar Dutend Brettern, die noch dazu mit Zuschauern angefüllt maren, machen? Mit welchem Domp, mit welchen Buruftungen konnte man da die Augen der Zuschauer bestechen, fesseln, täuschen? Welche große tragische Aktion ließ sich da aufführen? Welche Freiheit konnte die Sinbildungskraft des Dichters da haben? Die Stude muften aus langen Ergahlungen bestehen, und so murden sie mehr Gesprache als Spiele. Jeder Akteur wollte in einer langen Monologe glanzen, und ein Stud, das dergleichen nicht hatte, ward verworfen. - Bei diefer Form fiel alle theatralische Sand. lung meg; fielen alle die großen Ausdrude der Leidenschaften, alle die fraftigen Gemalde der menschlichen Unaludefalle, alle die Schredlichen, bis in das Innerfte der Seele dringende Zuge weg; man rubrte das Berg nur taum, anstatt es zu zerreifen."

Mit der erften Ursache hat es seine gute Richtigkeit. Galanterie und Politik läßt immer kalt; und noch ist es keinem Dichter in der Welt gelungen, die Erregung des Mitleids und der Furcht damit zu verbinden. Jene lassen uns nichts als den Fat oder den Schulmeister hören: und diese fordern, daß wir nichts als den Menschen hören sollen.

Aber die zweite Ursache? — Sollte es möglich sein, daß der Mangel eines geräumlichen Theaters und guter Verzierungen einen solchen Sinfluß auf das Senie der Dichter gehabt hätte? Ift es wahr, daß sede tragische Handlung Pomp und Zurüftungen erfordert? Oder sollte der Dichter nicht vielmehr sein Stück so einrichten, daß es auch ohne diese Dinge seine völlige Wirkung hervorbrächte?

Nach dem Aristoteles sollte er es allerdings. "Furcht und Mitleid," sagt der Philosoph, "läßt sich zwar durchs Sesicht erregen; es kann aber auch aus der Verknüpfung der Begebenheiten selbst entspringen, welches letztere vorzüglicher, und die Weise des bessern Dichters ist. Denn die Fabel muß so eingerichtet sein, daß sie, auch ungesehen, den, der den Verlauf ihrer Begebenheiten bloß anhört, zu Mitleid und Furcht über diese Begebenheiten bringet; so wie die Fabel des Oedips, die man nur anhören darf, um dazu gebracht zu werden. Diese Absicht aber durch das Sesicht erreichen wollen, erfordert weniger Kunst, und ist deren Sache, welche die Vorstellung des Stücks übernommen."

Wie entbehrlich überhaupt die theatralischen Verzierungen sind, davon will man mit den Studen des Shakespeares eine sonderbare Erfahrung gemacht haben. Welche Stude brauchten, wegen ihrer beständigen Unterbrechung und Veranderung des Orts, des Beiftandes der Szenen und der gangen Kraft des Dekorateurs wohl mehr, als eben diese? Gleichwohl mar eine Zeit, wo die Buhnen, auf welchen sie gespielt wurden, aus nichts bestanden, als aus einem Vorhange von schlechtem groben Zeuge, der, menn er aufgezogen mar, die bloken, blanken, hochstens mit Matten oder Tapeten behangenen Wande zeigte; da mar nichts als die Cinbildung, was dem Verständnisse des Buschauers und der Ausführung des Spielers zu hilfe tommen konnte: und demohngeachtet, sagt man, waren damals die Stude des Shakespeares ohne alle Szenen verftandlicher, als sie es bernach mit denselben gewesen sind\*).

Wenn sich also der Dichter um die Verzierung gar nicht zu bekümmern hat; wenn die Verzierung, auch wo sie nötig scheinet, ohne besondern Nachteil seines Stücks wegbleiben kann: warum sollte es an dem engen, schlechten Theater gelegen haben, daß uns die französischen Dichter keine rührendere Stück geliefert? Nicht doch: es lag an ihnen selbst.

Und das beweiset die Erfahrung. Denn nun haben sa die Franzosen eine schönere, geräumlichere Bühne; keine Zuschauer werden mehr darauf geduldet: die Kulissen sind leer; der Dekorateur hat freies Feld; er malt und bauet dem Poeten alles, was dieser von ihm verlangt: aber wo sind sie denn, die wärmern Stücke, die sie seitdem erhalten haben? Schmeichelt sich der herr von Voltasre, daß seine "Semiramis" ein solches Stück ist? Da ist Pomp und Verzierung genug; ein Gespenst obendarein: und doch kenne ich nichts Kälteres, als seine Semiramis.

# Cinundachtzigftes Stud Den 9. Februar 1768

Will ich denn nun aber damit sagen, daß kein Franzose fähig sei, ein wirklich rührendes tragisches Werk zu machen? daß der volatile Seist der Nation einer solchen Arbeit nicht gewachsen sei? — Ich würde mich schämen, wenn mir das nur eingekommen wäre. Deutschland hat sich noch durch keinen Bouhours lächerlich gemacht. Und ich, für mein Teil, hätte nun gleich die wenigste Anlage dazu. Denn ich bin sehr überzeugt, daß kein Volk in der Welt irgend eine Sabe des Seistes vorzüglich vor andern Völkern erhalten habe. Man sagt zwar: der tiefsinnige Engländer, der witzige Franzose. Aber wer hat denn die Teilung gemacht? Die Natur gewiß nicht, die alles unter alle gleich verteilet. Es gibt eben so viel witzige Engländer als witzige Franzosen, und eben so viel tiefsinnige Franzosen, als tiefsinnige Engländer; der Braß von dem Volke aber ist keines von beiden. —

Was will ich denn? Ich will bloß sagen, was die Fran-

30sen gar wohl haben könnten, daß sie das noch nicht haben: die wahre Tragödie. Und warum noch nicht haben?

— Dazu hätte sich der Herr von Woltaire selbst besser kennen mussen, wenn er es hätte treffen wollen.

Ich meine: sie haben es noch nicht, weil sie es schon lange gehabt zu haben glauben. Und in diesem Slauben werden sie nun freilich durch etwas bestärkt, das sie vorzüglich vor allen Völkern haben; aber es ist keine Sabe der Natur: durch ihre Stelkeit.

Es geht mit den Nationen, wie mit einzeln Menschen. - Gottsched (man wird leicht begreifen, wie ich eben bier auf diesen falle) galt in seiner Jugend für einen Dichter, weil man damals den Versmacher von dem Dichter noch nicht zu unterscheiden wußte. Dhilosophie und Kritik setten nach und nach diesen Unterschied ins helle: und wenn Sottsched mit dem Jahrhunderte nur hatte fortgeben wollen. wenn fich feine Sinfichten und fein Geschmad nur qualeich mit den Sinsichten und dem Geschmade seines Zeitalters hätten verbreiten und läutern wollen: so hätte er vielleicht wirklich aus dem Versmacher ein Dichter werden konnen. Aber da er sich schon so oft den größten Dichter hatte nennen horen, da ihn seine Citelfeit überredet hatte, daß er es fei: fo unterblieb jenes. Er konnte unmöglich erlangen, was er schon zu besitzen glaubte: und je alter er ward, desto hartnadiger und unverschämter ward er, sich in diesem traumerischen Besitze zu behaupten.

Gerade so, dünkt mich, ist es den Franzosen ergangen. Kaum riß Corneille ihr Theater ein wenig aus der Barbarei: so glaubten sie es der Vollkommenheit schon ganz nahe. Racine schien ihnen die letzte hand angelegt zu haben; und hierauf war gar nicht mehr die Frage (die es zwar auch nie gewesen), ob der tragische Dichter nicht noch parthetischer, noch rührender sein könne, als Corneille und Racine, sondern dieses ward für unmöglich angenommen, und alle Beeiserung der nachfolgenden Dichter mußte sich darauf einschränken, dem einen oder dem andern so ähns 376

lich zu werden als möglich. Hundert Jahre haben sie sich selbst, und zum Teil ihre Nachbarn mit, hintergangen: nun komme einer und sage ihnen das, und höre, was sie autworten!

Von beiden aber ist es Corneille, welcher den meisten Schaden gestistet und auf ihre tragischen Dichter den verderblichsten Sinfluß gehabt hat. Denn Racine hat nur durch seine Muster verführt; Corneille aber durch seine Muster und Lehren zugleich.

Diese letztern besonders, von der ganzen Nation (bis auf einen oder zwei Pedanten, einen Hédelin, einen Dacier, die aber oft selbst nicht wußten, was sie wollten) als Orakelsprüche angenommen, von allen nachherigen Dichtern befolgt, haben — ich getraue mich, es Stück vor Stück zu beweisen — nichts anders, als das kahlste, wäßrigste, untragischste Zeug hervorbringen können.

Die Regeln des Aristoteles sind alle auf die höchste Wirkung der Tragödie kalkuliert. Was macht aber Corneille damit? Er trägt sie falsch und schielend genug vor; und weil er sie doch noch viel zu strenge sindet: so such et, bei einer nach der andern, quelque modération, quelque favorable interprétation, entkrästet und verstümmelt, deutelt und vereitelt eine sede, — und warum? pour n'être pas obligé de condamner beaucoup de poëmes que nous avons vû réussir sur nos théâtres, um nicht viele Gedichte verwersen zu dürsen, die auf unsern Bühnen Beisall gestunden. Eine schöne Ursache!

Ich will die hauptpunkte geschwind berühren. Sinige davon habe ich schon berührt; ich muß sie aber, des Zussammenhanges wegen, wiederum mitnehmen.

1. Aristoteles sagt: die Tragödie soll Mitleid und Furcht erregen. — Corneille sagt: o sa, aber wie es kömmt: beides zugleich ist eben nicht immer nötig; wir sind auch mit einem zufrieden; ist einmal Mitleid, ohne Furcht; ein andermal Furcht, ohne Mitleid. Denn wo blieb' ich, ich der große Corneille, sonst mit meinem Rodrigue und meiner Chimene?

Die guten Kinder erwecken Mitleid, und sehr großes Mitleid, aber Furcht wohl schwerlich. And wiederum: wo blieb' ich sonst mit meiner Kleopatra, mit meinem Prusias, mit meinem Phokas? Wer kann Mitleid mit diesen Nichtswürdigen haben? Aber Furcht erregen sie doch. — So glaubte Corneille: und die Franzosen glaubten es ihm nach.

2. Aristoteles sagt: die Tragödie soll Mitleid und Furcht erregen; beides, versteht sich, durch eine und eben dieselbe Person. — Corneille sagt: wenn es sich so trifft, recht gut. Aber absolut notwendig ist es eben nicht; und man kann sich gar wohl auch verschiedener Personen bedienen, diese zwei Empsindungen hervorzubringen; so wie ich in meiner "Rodogune" getan habe. — Das hat Corneille getan: und die Franzosen tun es ihm nach.

3. Aristoteles sagt: durch das Mitleid und die Furcht, welche die Tragodie erwedt, foll unser Mitleid und unsere Furcht, und was diefen anhangig, gereiniget werden. -Corneille weiß davon gar nichts, und bildet sich ein, Aris ftoteles habe fagen wollen: die Tragodie erwede unfer Mitleid, um unsere Furcht zu erweden, um durch diefe Furcht die Leidenschaften in uns zu reinigen, durch die sich der bemitleidete Gegenftand fein Unglud zugezogen. Ich will von dem Werte diefer Absicht nicht fprechen: genug, daß es nicht die Aristotelische ist; und daß, da Corneille seinen Tragodien eine gang andere Absicht gab, auch notwendig seine Tragodien selbst gang andere Werke merden mußten, als die waren, von welchen Aristoteles seine Absicht abstrahieret hatte; es mußten Tragodien werden, welches keine mahren Tragodien waren. Und das sind nicht allein seine, sondern alle franzosische Tragodien geworden: weil ihre Verfasser alle nicht die Absicht des Aristoteles, sondern die Absicht des Corneille sich vorsetzten. Ich habe schon gesagt, daß Dacier beide Absichten wollte verbunden wissen: aber auch durch diese bloke Verbindung wird die erftere geschwächt, und die Tragodie muß unter ihrer hochften Wirkung bleiben. Dazu hatte Dacier, wie ich gezeigt. 378

von der erftern nur einen febr unvollftandigen Begriff, und es war tein Wunder, wenn er sich daher einbildete, daß die französischen Tragodien seiner Zeit noch eher die erfte, als die zweite Absicht erreichten. "Unsere Tragodie," fagt er, "ift zufolge jener noch so ziemlich gludlich, Mitleid und Furcht zu erweden und zu reinigen. Aber diese gelingt ihr nur sehr selten, die doch gleichwohl die wichtigere ift, und sie reiniget die übrigen Leidenschaften nur sehr wenig, oder da sie gemeiniglich nichts als Liebes intriguen enthält, wenn sie ja eine davon reinigte, so wurde es einzig und allein die Liebe sein, woraus denn Har erhellet, daß ihr Augen nur fehr Bein ift\*). Gerade umgekehrt! Es gibt noch eher französische Tragodien, welche der zweiten, als welche der erften Absicht ein Genuge leiften. Ich tenne verschiedene französische Stude, welche die ungludlichen Folgen irgend einer Leidenschaft recht wohl ins Licht setzen; aus denen man viele gute Lehren, diese Leidenschaft betreffend, ziehen kann: aber ich kenne keines, welches mein Mitleid in dem Grade erregte, in welchem die Tragodie es erregen sollte, in welchem ich aus verschiedenen griechischen und englischen Studen gewiß weiß, daß fie es erregen kann. Derschiedene frangolische Tragodien find febr feine, sehr unterrichtende Werke, die ich alles Lobes wert halte: nur, daß es keine Tragodien sind. Die Verfasser derselben konnten nicht anders als sehr gute Kopfe sein: sie verdienen, jum Teil, unter den Dichtern feinen geringen Rang: nur daß sie teine tragische Dichter sind; nur daß ihr Corneille und Racine, ihr Crébillon und Voltaire pon dem wenig oder gar nichts haben, was den Sopholles zum Sopholles, den Euripides jum Euripides, den Shatespeare zum Shakespeare macht. Diese sind selten mit den mesentlichen Forderungen des Ariftoteles in Widerspruch: aber iene defto öfterer. Denn nur weiter -

# 3 weiundachtzigstes Stück Den 12. Februar 1768

4. Aristoteles sagt: man muß keinen gang guten Mann, ohne alle sein Verschulden, in der Tragodie ungludlich werden laffen; denn so was fei graflich. - "Sang recht," fagt Corneille; "ein folder Ausgang erwedt mehr Unwillen und haf gegen den, welcher das Leiden verursacht, als Mitleid für den, welchen es trifft. Jene Empfindung alfo, welche nicht die eigentliche Wirkung der Tragodie fein foll, wurde, wenn sie nicht febr fein behandelt mare, diese erstiden, die doch eigentlich hervorgebracht werden sollte. Der Zuschauer wurde migvergnugt weggeben, weil sich allauviel Born mit dem Mitleiden vermischt, welches ihm gefallen hatte, wenn er es allein mit wegnehmen konnen. Aber" - kommt Corneille hintennach; denn mit einem Aber muß er nachkommen - "aber, wenn diese Ursache wegfällt, wenn es der Dichter so eingerichtet, daß der Tugendhafte, welcher leidet, mehr Mitleid für sich, als Widerwillen gegen den erwedt, der ihn leiden laft: aledann? - O aledann," fagt Corneille, "balte ich dafür, darf man fich gar tein Bedenten machen, auch den tugendhafteften Mann auf dem Theater im Anglude zu zeigen\*)." - Ich begreife nicht, wie man gegen einen Philosophen so in den Tag hinein schwatzen kann; wie man sich das Anfeben geben tann, ibn zu verfteben, indem man ihn Dinge fagen läßt, an die er nie gedacht bat. Das ganglich unverschuldete Unglud eines rechtschaffenen Mannes, fagt Aristoteles, ist tein Stoff fur das Trauerspiel; denn es ift gräflich. Aus diesem Denn, aus dieser Ursache, macht Corneille ein Infofern, eine bloge Bedingung, unter welcher es tragisch zu sein aufhort. Aristoteles sagt: es ist durchaus graflich, und eben daber untragisch. Corneille aber fagt: es ift untragisch, insofern es graflich ift. Diefes Grafliche findet Aristoteles in dieser Art des Ungludes selbst: Corneille aber fett es in den Unwillen, den es gegen den 380

Urheber desselben verursacht. Er sieht nicht, oder will nicht seben, daß jenes Gräßliche gang etwas anders ift ale dieser Unwille; daß, wenn auch dieser gang wegfällt, senes doch noch in seinem vollen Mage vorhanden sein kann: genug, daß vors erfte mit diesem Quid pro quo perschiedene von seinen Studen gerechtfertiget scheinen, die er so wenig wider die Regeln des Aristoteles will gemacht haben, daß er vielmehr vermeffen genug ift, sich einzubilden, es habe dem Ariftoteles bloß an dergleichen Studen gefehlt, um feine Lehre darnach naber einzuschranten und verschiedene Manieren daraus zu abstrahieren, wie demohngeachtet das Unglud des gang rechtschaffenen Mannes ein tragischer Gegenstand werden konne. En voici, sagt er, deux ou trois manières que peut-être Aristote n'a sû prévoir, parce qu'on n'en voyait pas d'exemples sur les théâtres de son temps. Und von wem sind diese Exempel? Von wem anders, als von ihm selbst? Und welches sind jene zwei oder drei Manieren? Wir wollen geschwind sehen. - "Die erfte," sagt er, "ift, wenn ein sehr Tugendhafter durch einen febr Lafterhaften verfolgt wird, der Gefahr aber entkommt, und so, daß der Lafterhafte sich selbst darin verstricket, wie es in der Rodogune und im Bera-Hius geschiehet, wo es gang unerträglich wurde gewesen fein, wenn in dem erften Stude Antiochus und Rodogune, und in dem andern Berallius, Pulcheria und Martian umgekommen maren, Kleopatra und Phokas aber triumphiert hatten. Das Unglud der erftern erwedt ein Mitleid, welches durch den Abscheu, den wir wider ihre Verfolger haben, nicht erstickt wird, weil man beständig hofft, daß sich irgend ein gludlicher Bufall ereignen werde, der sie nicht unterliegen lasse." Das mag Corneille sonst jemanden weismachen, daß Aristoteles diese Manier nicht gekannt habe! Er hat sie so wohl gekannt, daß er sie, wo nicht ganglich verworfen, wenigftens mit ausdrudlichen Worten für angemessener der Komodie als Tragodie erklart hat. Wie war es möglich, daß Corneille dieses vergessen hatte?

Aber so geht es allen, die im porque ihre Sache zu der Sache der Wahrheit machen. Im Grunde gehort diese Manier auch gar nicht zu dem porhabenden Falle. Denn nach ihr wird der Tugendhafte nicht unglücklich, sondern befindet sich nur auf dem Wege zum Unglude: welches gar wohl mitleidige Beforgniffe für ihn erregen kann, ohne graflich zu fein. - Nun die zweite Manier! "Auch kann es sich zutragen," sagt Corneille, "daß ein sehr tugendhafter Mann verfolgt wird, und auf Befehl eines andern umtommt, der nicht lafterhaft genug ift, unfern Unwillen allzu febr zu verdienen, indem er in der Verfolgung, die er wider den Tugendhaften betreibet, mehr Schwachheit als Bosheit zeiget. Wenn Felix seinen Sidam Dolyeutt umkommen laft, so ist es nicht aus mutendem Sifer gegen die Chriften, der ihn uns verabscheuungswürdig machen wurde, sondern bloß aus Priechender Furchtsamkeit, die sich nicht getrauet, ihn in Gegenwart des Severus zu retten. vor dessen hasse und Rache er in Sorgen stehet. Man fasset also wohl einigen Unwillen gegen ihn, und misbilliget sein Verfahren; doch überwiegt dieser Unwille nicht das Mitleid, welches wir fur den Polyeukt empfinden, und verhindert auch nicht, daß ihn feine munderbare Belehrung. 3um Schlusse des Stude, nicht völlig wieder mit den Quhorern aussohnen sollte." Tragische Stumper, denke ich, hat es wohl zu allen Zeiten und felbst in Athen gegeben. Warum sollte es also dem Aristoteles an einem Stude von ähnlicher Cinrichtung gefehlt haben, um daraus eben fo erleuchtet zu werden, als Corneille? Possen! Die furchtsamen, schwanken, unentschlossenen Charaktere, wie Felix, find in dergleichen Studen ein Fehler mehr, und machen sie noch obendarein ihrerseits kalt und ekel, ohne sie auf der andern Seite im geringften weniger gräßlich zu machen. Denn, wie gesagt, das Gräfliche liegt nicht in dem Ulnwillen oder Abscheu, den sie erweden: sondern in dem Unglude felbft, das fene unverschuldet trifft; das fie einmal so unverschuldet trifft als das andere, ihre Verfolger mogen 382

bose oder schwach sein, mögen mit oder ohne Vorsat ihnen so hart fallen. Der Gedanke ist an und für sich selbst gräßlich, daß es Menschen geben kann, die ohne alle ihr Verschulden unglücklich sind. Die Heiden hätten diesen gräßlichen Gedanken so weit von sich zu entsernen gesucht, als möglich: und wir wollten ihn nähren? wir wollten uns an Schauspielen vergnügen, die ihn bestätigen? wir? die Religion und Vernunft überzeuget haben sollte, daß er eben so unrichtig als gotteslästerlich ist? — Das nämliche würde sicherlich auch gegen die dritte Manier gelten; wenn sie Covneille nicht selbst näher anzugeben vergessen hätte.

5. Auch gegen das, was Aristoteles von der Unschicklichkeit eines ganz Lafterhaften zum tragischen helden fagt. als deffen Unglud weder Mitleid noch Furcht erregen konne, bringt Corneille seine Lauterungen bei. Mitleid zwar, gefteht er zu, konne er nicht erregen; aber Furcht allerdings. Denn ob sich schon keiner von den Zuschauern der Lafter desselben fähig glaube, und folglich auch desselben ganzes Unglud nicht zu befürchten habe: so konne doch ein seder irgend eine jenen Laftern ähnliche Unvollkommenheit bei sich hegen, und durch die Furcht vor den zwar proportionierten, aber doch noch immer ungludlichen Folgen derselben gegen sie auf seiner hut zu sein lernen. Doch dieses grundet sich auf den falschen Begriff, welchen Corneille von der Furcht und von der Reinigung der in der Tragodie zu erwedenden Leidenschaften hatte, und widerspricht sich selbft. Denn ich habe schon gezeigt, daß die Erregung des Mitleids von der Erregung der Furcht unzertrennlich ist. und daß der Bosewicht, wenn es möglich ware, daß er unsere Furcht erregen konne, auch notwendig unser Mitleid erregen mußte. Da er aber dieses, wie Corneille selbst zugesteht, nicht kann, so kann er auch jenes nicht und bleibt ganglich ungeschickt, die Absicht der Tragodie erreichen gu belfen. Ja, Aristoteles halt ihn hierzu noch für ungeschickter, als den gang tugendhaften Mann; denn er will ausdrud's lich, falls man den held aus der mittlern Sattung nicht

haben tonne, daß man ihn eher besser als schlimmer mahlen solle. Die Urfache ift Har: ein Mensch kann sehr gut sein und doch noch mehr als eine Schwachheit haben, mehr als einen Fehler begehen, wodurch er sich in unabsehliches Unglud fturget, das uns mit Mitleid und Wehmut erfüllet. ohne im geringften gräßlich zu sein, weil es die natürliche Folge seines Fehlers ist. - Was Du Bos\*) pon dem Gebrauche der lafterhaften Personen in der Tragodie sagt, ift das nicht, was Corneille will. Du Bos will sie nur zu den Nebenrollen erlauben, bloß zu Werkzeugen, die hauptversonen weniger schuldig zu machen; bloß zur Abstechung. Corneille aber will das vornehmfte Interesse auf sie beruben lassen, so wie in der "Rodogune": und das ift es eigentlich, was mit der Absicht der Tragodie streitet, und nicht jenes. Du Bos merket dabei auch fehr richtig an, daß das Unglud diefer subalternen Bofewichter teinen Sindrud auf uns mache. "Kaum," fagt er, "daß man den Tod des Narcif im Britannicus bemerkt." Aber also sollte sich der Dichter auch schon deswegen ihrer so viel als möglich enthalten. Denn wenn ihr Unglud die Absicht der Tragodie nicht unmittelbar befordert, wenn sie bloge hilfsmittel sind, durch die sie der Dichter desto besser mit andern Personen au erreichen sucht: so ist es unstreitig, daß das Stud noch besser sein wurde, wenn es die namliche Wirkung ohne sie hatte. Je simpler eine Maschine ift, je weniger Federn und Rader und Gewichte sie bat, desto vollkommener ift sie.

### Dreiundachtzigftes Stud Den 16. Februar 1768

6. And endlich, die Misdeutung der ersten und wesentlichsten Sigenschaft, welche Aristoteles für die Sitten der
tragischen Personen fordert! Sie sollen gut sein, die Sitten.

— "Gut?" sagt Corneille. "Wenn gut hier so viel als
tugendhaft heißen soll: so wird es mit den meisten alten
und neuen Tragodien übel aussehen, in welchen schlechte
384

und lasterhafte, wenigstens mit einer Schwachheit, die nachst der Tugend so recht nicht bestehen kann, behaftete Personen genug vorkommen." Besonders ift ihm für seine Kleopatra in der "Rodogune" bange. Die Gute, welche Aris ftoteles fordert, will er also durchaus für keine moralische Gute gelten laffen; es muß eine andere Art von Gute fein, die sich mit dem moralisch Bosen eben so wohl verträgt, als mit dem moralisch Guten. Gleichwohl meinet Aristoteles schlechterdings eine moralische Gute: nur daß ihm tugend. hafte Dersonen, und Dersonen, welche in gewissen Umstanden tugendhafte Sitten zeigen, nicht einerlei sind. Kurz, Corneille verbindet eine gang falsche Idee mit dem Worte Sitten, und was die Proaresis ift, durch welche allein, nach unserm Weltweisen, freie handlungen zu guten oder bosen Sitten werden, hat er gar nicht verftanden. Ich kann mich ist nicht in einen weitläuftigen Beweis einlassen; er läßt sich nur durch den Zusammenhang, durch die syllogistische Folge aller Ideen des griechischen Kunftrichters einleuchtend genug führen. Ich verspare ihn daher auf eine andere Gelegenheit, da es bei diefer ohnedem nur darauf ankommt, zu zeigen, mas für einen unglücklichen Ausweg Corneille, bei Verfehlung des richtigen Weges, ergriffen. Dieser Ausmeg lief dahin: daß Ariftoteles unter der Gute der Sitten den glanzenden und erhabnen Charafter irgend einer tugendhaften oder strafbaren Neigung verstehe, so wie sie der eingeführten Person entweder eigentumlich zukomme oder ihr schicklich beigelegt werden konne: le caractère brillant et élevé d'une habitude vertueuse ou criminelle, selon qu'elle est propre et convenable à la personne qu'on introduit. "Kleopatra in der Rodogune," sagt er, "ist außerst bose: da ift kein Meuchelmord, vor dem sie sich scheue, wenn er sie nur auf dem Throne zu erhalten vermag, den sie allem in der Welt vorzieht; so heftig ift ihre herrschsucht. Aber alle ihre Verbrechen sind mit einer gewissen Große der Seele verbunden, die so etwas Erhabenes bat, daß man, indem man ihre handlungen verdammet, doch die Quelle, 2 V 25 385

woraus sie entspringen, bewundern muß. Chen diefes getraue ich mir von dem "Lügner" zu sagen. Das Lügen ift unftreitig eine lafterhafte Angewohnheit; allein Dorant bringt seine Lugen mit einer folchen Gegenwart des Geiftes, mit so vieler Lebhaftigkeit vor, daß diese Unvollkommenbeit ihm ordentlich wohl lagt, und die Zuschauer gestehen muffen, daß die Gabe, fo zu lugen, ein Lafter fei, deffen tein Dumm-Popf fabig ift." - Wahrlich, einen verderblichern Ginfall hatte Corneille nicht haben konnen! Befolget ihn in der Ausführung, und es ift um alle Wahrheit, um alle Tauschung, um allen sittlichen Auten der Tragodie getan! Denn die Tugend, die immer bescheiden und einfaltig ift, wird durch jenen glanzenden Charafter eitel und romantisch: das Lafter aber mit einem Firnis überzogen, der uns überall blendet, wir mogen es aus einem Gefichts. punkte nehmen, aus welchem wir wollen. Torheit, bloß durch die ungludlichen Folgen von dem Lafter abschreden wollen, indem man die innere haflichkeit desselben verbirgt! Die Folgen sind zufällig; und die Erfahrung lehrt, daß sie eben so oft gludlich als ungludlich fallen. Dieses bezieht sich auf die Reinigung der Leidenschaften, wie sie Corneille sich dachte. Wie ich mir sie vorstelle, wie sie Aristoteles gelehrt hat, ist sie vollends nicht mit jenem trügerischen Glanze zu verbinden. Die faliche Polie, die fo dem Laster untergelegt wird, macht, daß ich Vollkommenheiten erkenne, wo keine sind; macht, daß ich Mitleiden habe, wo ich keines haben sollte. - 3mar hat schon Dacier diefer Erflärung widersprochen, aber aus untriftigern Grunden; und es fehlt nicht viel, daß die, welche er mit dem Dater Le Boffu dafür annimmt, nicht eben fo nachteilig ift, wenigstens den poetischen Vollkommenheiten des Studs eben so nachteilig werden kann. Er meinet namlich, "die Sitten sollen gut sein," beiße nichts mehr als, sie sollen gut ausgedrückt sein, qu'elles soient bien marquées. Das ift allerdings eine Regel, die, richtig verftanden, an ihrer Stelle aller Aufmerksamkeit des dramatischen Dichters 386

würdig ift. Aber wenn es die französischen Muster nur nicht bewiesen, daß man "gut ausdrücken" für stark ausdrücken genommen hätte. Man hat den Ausdruck überladen, man hat Druck auf Druck gesetzt, bis aus charakterisierten Personen personisizierte Charaktere; aus lasterhaften oder tugendhaften Menschen hagere Serippe von Lastern und Tugenden geworden sind. —

hier will ich diese Materie abbrechen. Wer ihr gewachsen ift, mag die Anwendung auf unsern Richard selbst machen.

Dom "Bergog Michel", welcher auf den Richard folgte, brauche ich wohl nichts zu sagen. Auf welchem Theater wird er nicht gespielt, und wer hat ihn nicht gesehen oder gelesen? Kruger hat indes das wenigfte Verdienft darum; denn er ift gang aus einer Ergablung in den Bremischen Beitragen genommen. Die vielen guten satirischen Zuge. die er enthält, gehoren jenem Dichter, sowie der gange Verfolg der Fabel. Krügern gehört nichts, als die drama. tische Form. Doch hat wirklich unsere Bühne an Krügern piel verloren. Er hatte Talent zum Niedrig-Komischen, wie seine "Kandidaten" beweisen. Wo er aber rührend und edel fein will, ift er froftig und affektiert. Br. Lowen bat feine Schriften gesammelt, unter welchen man jedoch "Die Geistlichen auf dem Lande" vermiftt. Dieses war der erfte dramatische Versuch, welchen Krüger wagte, als er noch auf dem Grauen Klofter in Berlin ftudierte.

Den neunundvierzigsten Abend (Donnerstags, den 23. Julius) ward das Luftspiel des Hrn. von Voltaire "Die Frau, die recht hat" gespielt, und zum Beschlusse des L'Afsichard "Ist er von Familie?" wiederholt.

"Die Frau, die recht hat" ist eines von den Stüden, welche der Hr. von Voltaire für sein Haustheater gemacht hat. Dafür war es nun auch gut genug. So ist schon 1758 zu Carouge gespielt worden, aber noch nicht zu Paris, so viel ich weiß. Nicht als ob sie da, seit der Zeit, keine schlechtern Stüde gespielt hätten: denn dafür haben die Marins und Le Brets wohl gesorgt. Sondern weil — ich

weiß selbst nicht. Denn ich wenigstens mochte doch noch lieber einen großen Mann in seinem Schlafrocke und seiner Nachtmute, als einen Stumper in seinem Feierkleide sehen.

Charaktere und Interesse hat das Stück nicht; aber verschiedne Situationen, die komisch genug sind. Zwar ist auch das Komische aus dem allergemeinsten Fache, da es sich auf nichts als aufs Inkognito, auf Verkennungen und Misserständnisse gründet. Doch die Lacher sind nicht ekel; am wenigsten würden es unste deutschen Lacher sein, wenn ihnen das Fremde der Sitten und die elende Übersetzung das mot pour rire nur nicht meistens so unverständlich machte.

Den funfzigsten Abend (Freitags, den 24. Julius) ward Gressets "Lidney" wiederholt. Den Beschluß machte "Der

febende Blinde".

Dieses Beine Stud ift vom Le Grand, und auch nicht pon ihm. Denn er hat Titel und Intrigue und alles einem alten Stude des De Broffe abgeborgt. Gin Offizier, schon etwas bei Jahren, will eine junge Witwe heiraten, in die er verliebt ift, als er Ordre bekommt, sich zur Armee gu verfügen. Er verläßt seine Versprochene mit den wechsels seitigen Versicherungen der aufrichtigften Bartlichkeit. Kaum aber ift er weg, so nimmt die Witme die Aufwartungen des Sohnes von diesem Offizier an. Die Tochter desselben macht sich gleichergestalt die Abwesenheit ihres Vaters que nute und nimmt einen jungen Menschen, den sie liebt, im hause auf. Diese doppelte Intrigue wird dem Dater gemeldet, der, um sich selbst davon zu überzeugen, ihnen schreiben läßt, daß er sein Gesicht verloren habe. Die Lift gelingt: er kommt wieder nach Paris, und mit hilfe eines Bedienten, der um den Betrug weiß, sieht er alles, mas in seinem hause vorgeht. Die Entwicklung lagt sich erraten; da der Offigier an der Unbeftandigkeit der Witme nicht langer zweifeln kann, so erlaubt er seinem Sohne, sie zu heiraten, und der Tochter gibt er die namliche Erlaubnis, fich mit ihrem Geliebten zu verbinden. Die Szenen zwischen der Witme und dem Sohn des Offigiers, in Gegenwart 388

des letzten, haben viel Komisches; die Witwe versichert, daß ihr der Zufall des Offiziers sehr nahe gehe, daß sie ihn aber darum nicht weniger liebe; und zugleich gibt sie seinem Sohn, ihrem Liebhaber, einen Wink mit den Augen, oder bezeigt ihm sonst ihre Zärtlichkeit durch Sebärden. Das ist der Inhalt des alten Stückes vom De Brosse\*), und ist auch der Inhalt von dem neuen Stücke des Le Grand. Nur daß in diesem die Intrigue mit der Tochter wegges blieben ist, um sene fünf Akte desto leichter in einen zu bringen. Aus dem Vater ist ein Onkel geworden, und was sonst dergleichen kleine Veränderungen mehr sind. Es mag endlich entstanden sein, wie es will: genug, es gefällt sehr. Die Übersetzung ist in Versen, und vielleicht eine von den besten, die wir haben; sie ist wenigstens sehr kließend und hat viele drollige Zeilen.

# Dierundachtzigftes Stüd Den 19. Februar 1768

Den einundfunfzigften Abend (Montags, den 27. Julius) ward der "Der hausvater" des herrn Diderot aufgeführt.

Da dieses vortrefsliche Stück, welches den Franzosen nur so so gefällt, — wenigstens hat es mit Müh' und Not kaum eins oder zweimal auf dem Pariser Theater erscheinen dürsen — sich, allem Ansehen nach, lange, sehr lange, und warum nicht immer? auf unsern Bühnen erhalten wird; da es auch hier nicht oft genug wird können gespielt werden: so hoffe ich, Raum und Gelegenheit genug zu haben, alles auszukramen, was ich sowohl über das Stück selbst, als über das ganze dramatische System des Verfassers von Zeit zu Zeit angemerkt habe.

Ich hole recht weit aus. Nicht erft mit dem "Natürlichen Sohne", in den beigefügten Unterredungen, welche zusammen im Jahre 1757 herauskamen, hat Diderot sein Misvergnügen mit dem Theater seiner Nation geäußert. Bereits verschiedne Jahre vorher ließ er es sich merken, daß er die hohen Be-

ariffe gar nicht davon habe, mit welchen sich seine Landsleute tauschen und Europa sich von ihnen tauschen lassen. Aber er tat es in einem Buche, in welchem man freilich dergleichen Dinge nicht sucht; in einem Buche, in welchem der persiflierende Ton so herrschet, daß den meisten Lesern auch das, was guter gesunder Verftand darin ift, nichts als Dosse und hohnerei zu sein scheinet. Ohne Zweifel hatte Diderot seine Ursachen, warum er mit seiner Bergensmeinung lieber erft in einem solchen Buche hervorkommen wollte: ein kluger Mann fagt ofters erft mit Lachen, was er hernach im Ernfte wiederholen will.

Dieses Buch heißt Les bijoux indiscrets, und Diderot will es ist durchaus nicht geschrieben haben. Daran tut Diderot auch sehr wohl; aber doch hat er es geschrieben, und muß es geschrieben haben, wenn er nicht ein Dlagiarius fein will. Auch ift es gewiß, daß nur ein folcher junger Mann dieses Buch schreiben konnte, der sich einmal schämen wurde, es geschrieben zu haben.

Es ift eben so gut, wenn die wenigsten von meinen Lesern dieses Buch kennen. Ich will mich auch wohl hüten, es ihnen weiter bekannt zu machen, als es hier in meinen Kram dienet. -

Ein Kaiser - was weiß ich, wo und welcher? - hatte mit einem gewissen magischen Ringe gewisse Kleinode so viel häftliches Zeug schwaten lassen, daß seine Favoritin durchaus nichts mehr davon horen wollte. Sie hatte lieber gar mit ihrem gangen Geschlechte darüber brechen mogen: wenigstens nahm sie sich auf die ersten vierzehn Tage por. ihren Umgang einzig auf des Sultans Majestat und ein paar witige Kopfe einzuschranten. Diese waren Selim und Riccaric: Selim, ein Hofmann; und Riccaric, ein Mitglied der kasserlichen Akademie, ein Mann, der das Altertum ftudiert hatte und ein großer Verehrer desselben mar, doch ohne Dedant zu sein. Mit diesen unterhalt sich die Favoritin einsmals, und das Gesprach fällt auf den elenden Ton der akademischen Reden, über den sich niemand mehr 390

ereisert als der Sultan selbst, weil es ihn verdrießt, sich nur immer auf Unkosten seines Vaters und seiner Vorschren darin loben zu hören, und er wohl voraussieht, daß die Akademie eben so auch seinen Ruhm einmal dem Ruhme seiner Nachsolger ausopfern werde. Selim, als Hosmann, war dem Sultan in allem beigefallen: und so spinnt sich die Unterredung über das Theater an, die ich meinen Lesern hier ganz mitteile.

"Ich glaube, Sie irren sich, mein Herr," antwortete Riecaric dem Selim. "Die Akademie ist noch ist das Heiligtum des guten Seschmacks, und ihre schönsten Tage haben weder Weltweise noch Dichter aufzuweisen, denen wir nicht andere aus unserer Zeit entgegensetzen könnten. Unser Theater ward für das erste Theater in ganz Afrika gehalten, und wird noch dafür gehalten. Welch ein Werk ist nicht der Tamerlan des Tuxigraphe! So verbindet das Pathertische des Eurisope mit dem Schabnen des Azophe. Se ist das klare Altertum!"

"Ich habe," sagte die Favoritin, "die erste Vorstellung des Tamerlans gesehen, und gleichfalls den Faden des Stücks sehr richtig geführet, den Dialog sehr zierlich und das Anständige sehr wohl beobachtet gefunden."

"Welcher Unterschied, Madame," unterbrach sie Riccaric, "zwischen einem Verfasser wie Tuxigraphe, der sich durch Lesung der Alten genähret, und dem größten Teile unster Neuern!"

"Aber diese Neuern," sagte Selim, "die Sie hier so wader über die Klinge springen lassen, sind doch bei weitem so verächtlich nicht, als Sie vorgeben. Oder wie? sinden Sie Lein Senie, keine Ersindung, kein Feuer, keine Charaktere, keine Schilderungen, keine Tiraden bei ihnen? Was bestümmere ich mich um Regeln, wenn man mir nur Vergnügen macht? Es sind wahrlich nicht die Bemerkungen des weisen Almudir und des Selehrten Abdaldok, noch die Dichtkunst des scharssinnigen Facardin, die ich alle nicht gelesen habe, welche es machen, daß ich die Stücke des

Aboulcazem, des Muhardar, des Albaboukre und so vieler andren Sarazenen bewundre! Sibt es denn auch eine andere Regel, als die Nachahmung der Natur? Und haben wir nicht eben die Augen, mit welchen diese sie studierten?"

"Die Natur," antwortete Riccaric, "zeiget sich uns alle Augenblice in verschiednen Geftalten. Alle sind mahr, aber nicht alle sind gleich schon. Sine gute Wahl darunter zu treffen, das muffen wir aus den Werken lernen, von welchen Sie eben nicht viel zu halten scheinen. Ce sind die gesammelten Erfahrungen, welche ihre Verfasser und deren Vorganger gemacht haben. Man mag ein noch so portrefflicher Kopf sein, so erlangt man doch nur seine Einsichten eine nach der andern; und ein einzelner Mensch schmeichelt sich vergebens, in dem kurzen Raume seines Lebens alles selbst zu bemerken, was in so vielen Tahrhunderten vor ihm entdeckt worden. Sonft ließe sich behaupten, daß eine Wissenschaft ihren Ursprung, ihren Fortgang und ihre Vollkommenheit einem einzigen Geifte zu verdanken haben konne; welches doch wider alle Erfabrung ift."

"Heraus, mein Herr," antwortete ihm Selim, "folget weiter nichts, als daß die Neuern, welche sich alle die Schätze zu nutze machen können, die bis auf ihre Zeit gessammelt worden, reicher sein mussen, als die Alten: oder, wenn Ihnen diese Vergleichung nicht gefällt, daß sie auf den Schultern dieser Kolossen, auf die sie gestiegen, notwendig mussen weiter sehen können, als diese selbst. Was ist auch in der Tat ihre Naturlehre, ihre Astronomie, ihre Schisseunst, ihre Mechanik, ihre Rechenlehre in Vergleischung mit unsern? Warum sollten wir ihnen also in der Besredsamkeit und Poesse nicht eben so wohl überlegen sein?"

"Selim," versetzte die Sultane, "der Unterschied ist groß, und Riccaric kann Ihnen die Alrsachen davon ein andermal erklären. Er mag Ihnen sagen, warum unsere Tragodien schlechter sind, als der Alten ihre: aber daß sie es sind, kann ich leicht selbst auf mich nehmen, Ihnen zu bes

weisen. Ich will Ihnen nicht schuld geben," fuhr sie fort, "daß Sie die Alten nicht gelesen haben. Sie haben sich um zu viele schone Kenntnisse beworben, als daß Ihnen das Theater der Alten unbekannt fein follte. Nun feten Sie gemiffe Ideen, die fich auf ihre Gebrauche, auf ihre Sitten, auf ihre Religion beziehen, und die Ihnen nur deswegen anstößig sind, weil sich die Umftande geandert haben, beifeite, und fagen Sie mir, ob ihr Stoff nicht immer edel, wohlgewählt und interessant ist? ob sich die handlung nicht gleichsam von selbst einleitet? ob der simple Dialog dem Natürlichen nicht fehr nahe kommt? ob die Entwicklungen im geringften gezwungen sind? ob sich das Interesse wohl teilt und die handlung mit Spisoden überladen ift? Dersetten Sie sich in Gedanken in die Insel Alindala; untersuchen Sie alles, was da vorging, horen Sie alles, was pon dem Augenblicke an, als der junge Ibrahim und der perschlagne Forfanti ans Land stiegen, da gesagt mard: nahern Sie sich der hohle des ungludlichen Dolipsile; perlieren Sie kein Wort von seinen Klagen, und sagen Sie mir, ob das Geringfte vorkommt, was Sie in der Tauschung ftoren konnte? Nennen Sie mir ein einziges neueres Stud, welches die nämliche Prufung aushalten, welches auf den nämlichen Grad der Vollkommenheit Anspruch machen kann: und Sie follen gewonnen haben."

"Beim Brama!" rief der Sultan und gähnte; "Madame hat uns da eine vortreffliche akademische Vorlesung gehalten!"

"Ich verstehe die Regeln nicht," suhr die Favoritin sort, "und noch weniger die gelehrten Worte, in welchen man sie abgesaßt hat. Aber ich weiß, daß nur das Wahre gesfällt und rühret. Ich weiß auch, daß die Vollkommenheit eines Schauspiels in der so genauen Nachahmung einer Handlung bestehet, daß der ohne Unterbrechung betrogne Zuschauer bei der Handlung selbst gegenwärtig zu sein glaubt. Findet sich aber in den Tragödien, die Sie uns so rühmen, nur das Seringste, was diesem ähnlich sähe?"

### Fünfundachtzigstes Stüd

Den 23. Februar 1768

"Wollen Sie den Verlauf darin loben? Er ist meistens so vielfach und verwickelt, daß es ein Wunder sein wurde, wenn wirklich so viel Dinge in so kurzer Zeit geschehen maren. Der Untergang oder die Erhaltung eines Reichs, die heirat einer Prinzessin, der Fall eines Prinzen, alles das geschieht so geschwind, wie man eine hand umwendet. Kommt es auf eine Verschworung an? im erften Atte wird sie entworfen; im zweiten ift sie beisammen; im dritten werden alle Magregeln genommen, alle hindernisse gehoben, und die Verschwornen halten sich fertig; mit nachstem wird es einen Aufftand setzen, wird es zum Treffen kommen, wohl gar zu einer formlichen Schlacht. Und das alles nennen Sie gut geführt, intereffant, warm, mahrscheinlich? Ihnen fann ich nun fo etwas am wenigften vergeben, der Sie wissen, wie viel es oft kostet, die allerelendeste Intrigue auftande zu bringen, und wie viel Zeit bei der Beinften politischen Angelegenheit auf Ginleitungen, auf Besprechungen und Beratschlagungen geht."

"S ift wahr, Madame," antwortete Selim, "unsere Stücke sind ein wenig überladen; aber das ist ein notwendiges Abel; ohne Hilfe der Spisoden würden wir uns vor

Frost nicht zu lassen wissen."

"Das ist: um der Nachahmung einer Handlung Feuer und Seist zu geben, muß man die Handlung weder so vorstellen, wie sie ist, noch so, wie sie sein sollte. Kann etwas Lächerlicheres gedacht werden? Schwerlich wohl; es wäre denn etwa dieses, daß man die Seigen ein lebhastes Stück, eine muntere Sonate spielen läßt, während daß die Zuhörer um den Prinzen bekümmert sein sollen, der auf dem Punkte ist, seine Seliebte, seinen Thron und sein Leben zu verlieren."

"Madame," sagte Mongogul, "Sie haben vollkommen recht; traurige Arien müßte man indes spielen, und ich 394

will Ihnen gleich einige bestellen gehen." Hiermit stand er auf und ging heraus, und Selim, Riccaric und die Favoritin setzten die Unterredung unter sich fort.

"Wenigstens, Madame," erwiderte Selim, "werden Sie nicht leugnen, daß, wenn die Spisoden uns aus der Tauschung herausbringen, der Dialog uns wieder hereinsett. Ich wüßte nicht, wer das besser verstünde, als unsere trassische Dichter."

"Nun, so versteht es durchaus niemand," antwortete Mirzoza. "Das Sesuchte, das Witzige, das Spielende, das darin herrscht, ist tausend und tausend Meilen von der Natur entsernt. Umsonst sucht sich der Versasser zu verstecken; er entgeht meinen Augen nicht, und ich erblicke ihn unaushörlich hinter seinen Personen. Cinna, Sertorius, Maximus, Aemilia sind alle Augenblicke das Sprachrohr des Corneille. So spricht man bei unsern alten Sarazenen nicht mit einander. Herr Riccaric kann Ihnen, wenn Sie wollen, einige Stellen daraus übersetzen; und Sie werden die bloße Natur hören, die sich durch den Mund derselben ausdrückt. Ich möchte gar zu gern zu den Neuern sagen: Meine Herren, anstatt daß ihr euern Personen bei aller Gelegenheit Witz gebt, so such sie doch lieber in Umstände zu setzen, die ihnen welchen geben."

"Nach dem zu urteilen, was Madame von dem Verlaufe und dem Dialoge unserer dramatischen Stücke gesagt hat, scheint es wohl nicht," sagte Selim, "daß sie den Entwicklungen wird Snade widerfahren lassen."

"Nein, gewiß nicht," versetzte die Favoritin, "es gibt hundert schlechte für eine gute. Die eine ist nicht vorbereitet; die andere ereignet sich durch ein Wunder. Weiß der Verfasser nicht, was er mit einer Person, die er von Igene zu Igene ganze fünf Akte durchgeschleppt hat, anfangen soll: geschwind fertiget er sie mit einem guten Dolchstoße ab; die ganze Welt fängt an zu weinen, und ich, ich lache, als ob ich toll wäre. Hernach, hat man wohl jemals so gesprochen, wie wir deklamieren? Pslegen die

Dringen und Konige wohl anders zu gehen, als sonst ein Mensch, der gut geht? Gestikulieren sie wohl jemals wie Befessene und Rasende? Und wenn Prinzessinnen sprechen, sprechen sie wohl in so einem heulenden Tone? Man nimmt durchgangig an, daß wir die Tragodie zu einem boben Grade der Vollkommenheit gebracht haben; und ich, meinesteils, halte es fast fur erwiesen, daß von allen Gattungen der Literatur, auf die sich die Afrikaner in den letten Jahrhunderten gelegt haben, gerade diese die unpollkommenfte geblieben ift."

Chen hier war die Favoritin mit ihrem Ausfalle gegen unsere theatralische Werke, als Mongogul wieder herein-Pam. "Madame," fagte er, "Sie werden mir einen Gefallen ermeisen, wenn Sie fortfahren. Sie sehen, ich verftehe mich darauf, eine Dichtkunft abzukurzen, wenn ich sie zu lang finde."

"Lassen Sie uns," fuhr die Favoritin fort, "einmal annehmen, es kame einer gang frisch aus Angote, der in seinem Leben von keinem Schauspiele etwas gehort hatte; dem es aber weder an Verftande noch an Welt fehle; der ungefähr misse, was an einem hofe vorgehe; der mit den An-Schlägen der höflinge, mit der Sifersucht der Minifter, mit den hetzereien der Weiber nicht gang unbekannt mare, und au dem ich im Vertrauen fagte: Mein Freund, es außern sich in dem Beraglio schredliche Bewegungen. Der Fürst. der mit seinem Sohne misvergnügt ift, weil er ihn im Derdacht bat, daß er die Manimonbande liebt, ift ein Mann, den ich für fahig halte, an beiden die grausamfte Rache gu üben. Diese Sache muß, allem Ansehen nach, sehr traurige Folgen haben. Wenn Sie wollen, so will ich machen, daß Sie von allem, was vorgeht, Zeuge fein konnen. Er nimmt mein Anerbieten an, und ich führe ihn in eine mit Gitterwerk vermachte Loge, aus der er das Theater sieht, welches er für den Dalaft des Sultans halt. Glauben Sie mohl, daß trot alles Ernstes, in dem ich mich zu erhalten bemubte, die Täuschung dieses Fremden einen Augenblid 396

dauern könnte? Müssen Sie nicht vielmehr gestehen, daß er, bei dem steisen Sange der Akteurs, bei ihrer wunderlichen Tracht, bei ihren ausschweisenden Sebärden, bei dem seltssamen Nachdrucke ihrer gereimten, abgemessenen Sprache, bei tausend andern Ungereimtheiten, die ihm auffallen würden, gleich in der ersten Izene mir ins Sesicht lachen, und gerade heraus sagen würde, daß ich ihn entweder zum Besten haben wollte, oder daß der Fürst mitsamt seinem Hose nicht wohl bei Sinnen sein müßten?"

"Ich bekenne," sagte Selim, "daß mich dieser angenommene Fall verlegen macht; aber könnte man Ihnen nicht zu bedenken geben, daß wir in das Schauspiel gehen, mit der Überzeugung, der Nachahmung einer Handlung, nicht aber der Handlung selbst beszuwohnen?"

"And sollte denn diese Aberzeugung verwehren," erwiderte Mirzoza, "die Handlung auf die allernatürlichste Art vorzustellen?" —

hier kommt das Gesprach nach und nach auf andere Dinge, die uns nichts angehen. Wir wenden uns also wieder. zu sehen, mas wir gelesen haben. Den Haren, lautern Diderot! Aber alle diese Wahrheiten waren damals in den Wind gesagt. Sie erregten eber teine Empfindung in dem französischen Dubliko, als bis sie mit allem didaktischen Ernste wiederholt, und mit Proben begleitet wurden, in welchen sich der Verfasser von einigen der gerügten Mangel zu entfernen und den Weg der Natur und Tauschung beffer einzuschlagen bemüht hatte. Nun wedte der Neid die Kritif. Nun war es Har, warum Diderot das Theater seiner Nation auf dem Sipfel der Vollkommenheit nicht fabe, auf dem wir es durchaus glauben sollen; warum er so viel Fehler in den gepriefenen Meifterftuden desfelben fand: bloß und allein, um feinen Studen Dlat zu schaffen. Er mußte die Methode seiner Vorganger verschrien haben, weil er empfand, daß, in Befolgung der namlichen Methode, er unendlich unter ihnen bleiben wurde. Er mußte ein elender Charlatan sein, der allen fremden Theriat verachtet, das

mit kein Mensch andern, als seinen kaufe. Und so fielen die Dalissots über seine Stude her.

Allerdings hatte er ihnen auch, in seinem "Natürlichen Sohne", manche Bloge gegeben. Dieser erfte Versuch ist bei weitem das nicht, was der "hausvater" ift. Zu viel Cinformigfeit in den Charafteren, das Romantische in diesen Charafteren selbst, ein steifer, tostbarer Dialog, ein pedantisches Gellingle von neumodisch philosophischen Sentenzen: alles das machte den Tadlern leichtes Spiel. Besonders 309 die feierliche Theresia (oder Conftantia, wie sie in dem Originale heißt), die so philosophisch selbst auf die Freierei geht, die mit einem Manne, der sie nicht mag, so weise pon tugendhaften Kindern spricht, die sie mit ihm zu ergielen gedenkt, die Lacher auf ihre Seite. Auch kann man nicht leugnen, daß die Sinkleidung, welche Diderot den beigefügten Unterredungen gab, daß der Ton, den er darin annahm, ein wenig eitel und pompos war; daß verschiedene Anmerkungen als gang neue Entdedungen darin porgetragen wurden, die doch nicht neu und dem Verfasser nicht eigen waren; daß andere Anmerkungen die Grundlichkeit nicht hatten, die sie in dem blendenden Vortrage zu haben schienen.

#### Sechsundachtzigftes Stude Den 26. Februar 1768

3. E. Diderot behauptete\*), daß es in der menschlichen Natur aufs höchste nur ein Dutend wirklich komische Charaktere gabe, die großer Jüge fähig wären; und daß die kleinen Verschiedenheiten unter den menschlichen Charakteren nicht so glücklich bearbeitet werden könnten, als die reinen, unvermischten Charaktere. Er schlug daher vor, nicht mehr die Charaktere, sondern die Stände auf die Wühne zu bringen, und wollte die Vearbeitung dieser zu dem bessondern Geschäfte der ernsthaften Komödie machen. "Vissber," sagt er, "ist in der Komödie der Charakter das Haupts

werk gewesen; und der Stand war nur etwas Zufälliges: nun aber muß der Stand das Hauptwerk, und der Charakter das Zufällige werden. Aus dem Charakter zog man die ganze Intrigue: man suchte durchgängig die Umstände, in welchen er sich am besten äußert, und verband diese Umstände unter einander. Künstig muß der Stand, müssen die Pslichten, die Vorteile, die Unbequemlichkeiten desselben zur Grundlage des Werks dienen. Diese Quelle scheint mir weit ergiebiger, von weit größerm Umsange, von weit größerm Nuyen, als die Quelle der Charaktere. War der Charakter nur ein wenig übertrieben, so konnte der Zusschauer zu sich selbst sagen: das bin ich nicht. Das aber kann er unmöglich leugnen, daß der Stand, den man spielt, sein Stand ist; seine Pslichten kann er unmöglich verkennen. Er muß das, was er hört, notwendig auf sich anwenden."

Was Paliffot hierwider erinnert\*), ift nicht ohne Grund. Er leugnet es, daß die Natur so arm an ursprunglichen Charafteren sei, daß sie die fomischen Dichter bereits sollten erschöpft haben. Molière sahe noch genug neue Charaftere vor sich, und glaubte faum den allertleinsten Teil von denen behandelt zu haben, die er behandeln konne. Die Stelle, in welcher er verschiedne derselben in der Geschwindigkeit entwirft, ift so merkwürdig als lehrreich, indem sie vermuten läßt, daß der Misanthrop schwerlich sein non plus ultra in dem boben Komischen dürfte geblieben sein, wenn er langer gelebt hatte\*). Palissot selbst ift nicht ungludlich, einige neue Charaftere von feiner eignen Bemerkung beigufügen: den dummen Macen mit feinen kriechenden Klienten; den Mann an seiner unrechten Stelle; den Argliftigen, deffen ausgekunftelte Anschläge immer gegen die Sinfalt eines treuberzigen Biedermanns Scheitern; den Scheinphilosophen; den Sonderling, den Destouches verfehlt habe; den heuchler mit gesellschaftlichen Tugenden, da der Religionsheuchler ziemlich aus der Mode sei. -Das sind wahrlich nicht gemeine Aussichten, die sich einem Auge, das gut in die Ferne trägt, bis ins Unendliche erweitern. Das ift noch Ernte genug für die wenigen Schnitter, die sich daran magen durfen!

Und wenn auch, sagt Palissot, der komischen Charaktere wirklich so wenige, und diese wenigen wirklich alle schon bearbeitet wären: würden die Stände denn dieser Verlegenbeit abhelsen? Man wähle einmal einen; 3. E. den Stand des Richters. Werde ich ihm denn, dem Richter, nicht einen Charakter geben müssen? Wird er nicht traurig oder lustig, ernsthaft oder leichtsinnig, leutselig oder stürmisch sein müssen? Wird es nicht bloß dieser Charakter sein, der ihn aus der Klasse metaphysischer Abstrakte herausbebt und eine wirkliche Person aus ihm macht? Wird nicht solzlich die Grundlage der Intrigue und die Moral des Stücks wiederum auf dem Charakter beruhen? Wird nicht solzlich wiederum der Stand nur das Zufällige sein?

3war könnte Diderot hierauf antworten: Freilich muß die Person, welche ich mit dem Stande bekleide, auch ihren individuellen moralischen Charakter haben; aber ich will, daß es ein solcher sein soll, der mit den Pflichten und Verbältnissen des Standes nicht streitet, sondern aus beste harmonieret. Also, wenn diese Person ein Richter ist, so steht es mir nicht frei, ob ich ihn ernsthaft oder leichtssinnig, leutselig oder stürmisch machen will: er muß notwendig ernsthaft und leutselig sein, und jedesmal es in dem Grade sein, den das vorhabende Geschäfte ersodert.

Dieses, sage ich, könnte Diderot antworten: aber zugleich hätte er sich einer andern Klippe genähert; nämlich der Klippe der vollkommnen Charaktere. Die Personen seiner Stände würden nie etwas anders tun, als was sie nach Pflicht und Sewissen tun müßten; sie würden handeln, völlig wie es im Buche steht. Erwarten wir das in der Komödie? Können dergleichen Vorstellungen anziehend genug werden? Wird der Nuten, den wir davon hoffen dürsen, groß genug sein, daß es sich der Mühe verlohnt, eine neue Satung dafür sestzusetzen, und für diese eine eigene Dichtkunst zu schreiben?

Die Klippe der vollkommenen Charaktere scheinet mir Diderot überhaupt nicht genug erkundiget zu haben. In seinen Studen steuert er ziemlich gerade darauf los: und in seinen Pritischen Seekarten findet sich durchaus teine Warnung davor. Vielmehr finden sich Dinge darin, die den Lauf nach ihr hin zu lenken raten. Man erinnere sich nur, was er, bei Gelegenheit des Kontrasts unter den Charatteren, von den "Brudern" des Tereng fagt\*). "Die zwei kontraftierten Vater darin sind mit so gleicher Starke gezeichnet, daß man dem feinften Kunftrichter Trotz bieten kann, die hauptperson zu nennen; ob es Micio oder ob es Demea fein foll? Fallt er fein Urteil vor dem letten Auftritte, so durfte er leicht mit Erstaunen mahrnehmen, daß der, den er ganger funf Aufguge hindurch fur einen verständigen Mann gehalten hat, nichts als ein Narr ift, und daß der, den er für einen Narren gehalten hat, mohl gar der verftandige Mann sein konnte. Man sollte zu Anfange des funften Aufzuges dieses Drama fast fagen, der Verfasser sei durch den beschwerlichen Kontraft gezwungen worden, seinen Zwed fahren zu lassen und das ganze Interesse des Stude umzukehren. Was ift aber daraus geworden? Dieses, daß man gar nicht mehr weiß, für wen man sich interessieren soll. Dom Anfange ber ift man für den Micio gegen den Demea gewesen, und am Ende ift man fur teinen von beiden. Beinahe sollte man einen dritten Dater verlangen, der das Mittel zwischen diesen zwei Personen hielte und zeigte, worin sie beide fehlten."

Nicht ich! Ich verbitte mir ihn sehr, diesen dritten Vater; es sei in dem nämlichen Stücke, oder auch allein. Welcher Vater glaubt nicht zu wissen, wie ein Vater sein soll? Auf dem rechten Wege dünken wir uns alle: wir verlangen nur, dann und wann vor den Abwegen zu beiden Seiten gewarnet zu werden.

Diderot hat recht: es ist besser, wenn die Charaktere bloß verschieden, als wenn sie kontrastiert sind. Kontrastierte Charaktere sind minder natürlich und vermehren den roman-L V 26

tischen Auftrich, an dem es den dramatischen Begebenheiten fo schon selten fehlt. Für eine Gesellschaft im gemeinen Leben, wo sich der Kontrast der Charaftere so abstechend zeigt, als ihn der komische Dichter verlangt, werden sich immer tausend finden, wo sie weiter nichts als verschieden sind. Sehr richtig! Aber ift ein Charafter, der sich immer genau in dem graden Gleise balt, das ihm Dernunft und Tugend porschreiben, nicht eine noch seltenere Erscheinung? Von zwanzig Gesellschaften im gemeinen Leben werden eber Behn fein, in welchen man Vater findet, die bei Erziehung ihrer Kinder völlig entgegengesetzte Wege einschlagen, als eine, die den mahren Dater aufweisen konnte. Und dieser wahre Vater ist noch dazu immer der nämliche, ist nur ein einziger, da der Abweichungen von ihm unendlich sind. Folglich werden die Stude, die den wahren Dater ins Spiel bringen, nicht allein jedes vor sich unnatürlicher, sondern auch unter einander einformiger sein, als es die sein konnen, welche Vater von verschiednen Grundsatzen einführen. Auch ift es gewiß, daß die Charaftere, welche in ruhigen Gesellschaften bloß verschieden scheinen, sich von selbst kontraftieren, sobald ein streitendes Interesse sie in Bewegung fest. Ja, es ift naturlich, daß fie fich fodann beeifern, noch weiter von einander entfernt zu scheinen, als sie wirdich sind. Der Lebhafte wird Feuer und Flamme gegen den, der ihm zu lau sich zu betragen scheinet: und der Laue wird kalt wie Cis, um jenem fo viel Abereilungen begehen zu laffen, als ihm nur immer nützlich fein fonnen.

Siebenundachtzig. und achtundachtzigstes Stüd

Den 4. Marg 1768

And so sind andere Anmerkungen des Palissot mehr, wenn nicht ganz richtig, doch auch nicht ganz falsch. Er sieht den Ring, in den er mit seiner Lanze stoßen will, 402

scharf genug; aber in der hitze des Ansprengens verrückt die Lanze, und er stößt den Ring gerade vorbei.

So sagt er über den "Natürlichen Sohn" unter anderm: "Welch ein seltsamer Titel! der natürliche Sohn! Warum beißt das Stück so? Welchen Sinsluß hat die Seburt des Dorval? Was für einen Vorfall veranlaßt sie? Zu welcher Situation gibt sie Selegenheit? Welche Lücke füllt sie auch nur? Was kann also die Absicht des Verfassers dabei gewesen sein? Sin paar Betrachtungen über das Vorurteil gegen die uneheliche Seburt auszuwärmen? Welcher vernünstige Mensch weiß denn nicht von selbst, wie ungerecht ein solches Vorurteil ist?"

Wenn Diderot hierauf antwortete: Dieser Umstand war allerdings zur Verwickelung meiner Fabel nötig; ohne ihm würde es weit unwahrscheinlicher gewesen sein, daß Dorval seine Schwester nicht kennet, und seine Schwester von keinem Bruder weiß; es stand mir frei, den Titel davon zu entlehnen, und ich hätte den Titel von noch einem geringern Umstande entlehnen können. — Wenn Diderot dieses antwortete, sag' ich, ware Palissot ungefähr widerlegt?

Sleichwohl ift der Charakter des natürlichen Sohnes einem ganz andern Sinwurfe bloßgestellet, mit welchem Palissot dem Dichter weit schärfer hätte zusetzen können. Diesem nämlich: daß der Umstand der unehelichen Seburt und der daraus erfolgten Verlassenheit und Absonderung, in welcher sich Vorval von allen Menschen so viele Jahre hindurch sahe, ein viel zu eigentümlicher und besonderer Umstand ist, gleichwohl auf die Vildung seines Charakters viel zu viel Sinsluß gehabt hat, als daß dieser diesenige Allgemeinheit haben könne, welche nach der eignen Lehre des Viderot ein komischer Charakter notwendig haben muß. — Die Selegenheit reizt mich zu einer Ausschweifung über diese Lehre: und welchem Reize von der Art brauchte ich in einer solchen Schrift zu widerstehen?

"Die komische Sattung," sagt Diderot\*), "hat Arten, und die tragische hat Individua. Ich will mich erklären.

Der Beld einer Tragodie ift der und der Mensch: es ist Regulus, oder Brutus, oder Cato, und sonst kein anderer. Die vornehmfte Person einer Komodie hingegen muß eine große Angahl von Menschen vorstellen. Gabe man ihr pon ohngefähr eine so eigene Physiognomie, daß ihr nur ein einziges Individuum abnlich ware, so wurde die Komodie. wieder in ihre Kindheit gurudtreten. - Tereng icheinet mir einmal in diesen Fehler gefallen zu sein "Beautontimorumenos" ift ein Vater, der sich über den gewaltsamen Entschluß gramet, zu welchem er seinen Sohn durch übermäßige Strenge gebracht hat, und der sich deswegen nun selbst bestraft, indem er sich in Kleidung und Speise fummerlich halt, allen Umgang fliebet, fein Gefinde ab-Schafft und das Feld mit eigenen handen bauet. Man kann gar wohl sagen, daß es so einen Dater nicht gibt. Die größte Stadt wurde taum in einem gangen Tahrhunderte ein Beispiel einer so feltsamen Betrübnis aufzuweisen haben."

Zuerft von der Instang des heautontimorumenos, Wenn dieser Charafter wirklich zu tadeln ift: so trifft der Tadel nicht sowohl den Terenz, als den Menander. Menander war der Schöpfer desselben, der ihn, allem Ansehen nach, in seinem Stude noch eine weit ausführlichere Rolle spielen lassen, als er in der Kopie des Terenz spielet, in der sich seine Sphare, wegen der verdoppelten Intrique, mohl sehr einziehen mussen\*). Aber daß er von Menandern herrührt. dieses allein schon hatte, mich wenigstens, abgeschreckt, den Terenz desfalls zu verdammen. Das & Mérardoe zal Ble, πότερος αρ' υμών πότερον εμιμήσατο; ift zwar frostiger. als witig gesagt: doch wurde man es wohl überhaupt von einem Dichter gesagt haben, der Charaftere zu schildern imftande ware, wovon sich in der größten Stadt kaum in einem gangen Jahrhunderte ein einziges Beispiel zeiget? Zwar in hundert und mehr Studen konnte ihm auch mohl ein solcher Charafter entfallen sein. Der fruchtbarite Kopf Schreibt sich leer; und wenn die Sinbildungstraft sich teiner 404

wirklichen Segenstände der Nachahmung mehr erinnern kann, so komponiert sie deren selbst, welches denn freilich meistens Karikaturen werden. Dazu will Diderot bemerkt haben, daß schon Horaz, der einen so besonders zärtlichen Seschmack hatte, den Fehler, wovon die Rede ist, eingesehen und im Vorbeigehen, aber sast unmerklich, getadelt habe.

Die Stelle soll die in der zweiten Satire des erften Buchs sein, wo horaz zeigen will, "daß die Narren aus einer Übertreibung in die andere, entgegengesette zu fallen pflegen. Jufidius", fagt er, "fürchtet für einen Derschwender gehalten zu werden. Wist ihr, was er tut? Er leihet monatlich für fünf Prozent, und macht sich im voraus bezahlt. Je notiger der andere das Geld braucht, defto mehr fordert er. Er weiß die Namen aller jungen Leute, die von gutem hause sind und itt in die Welt treten, dabei aber über harte Vater zu Hagen haben. Vielleicht aber glaubt ihr, daß dieser Mensch wieder einen Aufwand mache, der seinen Cinkunften entspricht? Weit gefehlt! Er ift sein grausamfter Feind, und der Vater in der Komodie, der fich wegen der Entweichung seines Sohnes bestraft, kann sich nicht schlechter qualen: non se pejus cruciaverit." - Dieses schlechter, dieses pejus, will Diderot, soll hier einen doppelten Sinn baben: einmal soll es auf den Fusidius, und einmal auf den Tereng geben; dergleichen beiläufige Biebe, meinet er, waren dem Charafter des horaz auch vollkommen gemäß,

Das lette kann sein, ohne sich auf die vorhabende Stelle anwenden zu lassen. Denn hier, dünkt mich, würde die beisläusige Anspielung dem Hauptverstande nachteilig werden. Fusidius ist kein so großer Narr, wenn es mehr solche Narren gibt. Wenn sich der Vater des Terenz eben so absgeschmackt peinigte, wenn er eben so wenig Ursache hätte, sich zu peinigen, als Fusidius, so teilt er das Lächerliche mit ihm, und Fusidius ist weniger seltsam und abgeschmackt. Nur alsdenn, wenn Fusidius, ohne alle Ursache, eben so hart und grausam gegen sich selbst ist, als der Vater des

Terenz mit Alrsache ift, wenn jener aus schmutzigem Geize tut, was dieser aus Reu und Betrübnis tat: nur alsdenn wird uns jener unendlich lächerlicher und verächtlicher, als mitleidswürdig wir diesen finden.

Und allerdings ift jede große Betrübnis von der Art. wie die Betrübnis dieses Vaters: die sich nicht felbft vergift, die peiniget sich felbft. Es ift wider alle Erfahrung, daß kaum alle hundert Jahre sich ein Beispiel einer folchen Betrübnie finde: vielmehr handelt jede ungefahr ebenfo; nur mehr oder weniger, mit diefer oder fener Veranderung. Cicero hat auf die Natur der Betrübnis genauer gemerkt: er sahe daher in dem Betragen des Beautontimorumenos nichts mehr, als was alle Betrübte, nicht bloß von dem Affekte hingeriffen, tun, fondern auch bei kalterm Geblute fortsetten zu mussen glauben\*). Haec omnia recta, vera, debita putantes, faciunt in dolore: maximeque declaratur, hoc quasi officii judicio fieri, quod si qui forte, cum se in luctu esse vellent, aliquid fecerunt humanius, aut si hilarius locuti essent, revocant se rursus ad moestitiam. peccatique se insimulant, quod dolere intermiserint: pueros vero matres et magistri castigare etiam solent, nec verbis solum, sed etiam verberibus, si quid in domestico luctu hilarius ab iis factum est, aut dictum: plorare cogunt, - Quid ille Terentianus ipse se puniens? u. s. w.

Menedemus aber, so heißt der Selbstpeiniger bei dem Terenz, hält sich nicht allein so hart aus Betrübnis; sondern, warum er sich auch jeden geringen Auswand verweigert, ist die Ursache und Absicht vornehmlich dieses: um desto mehr für den abwesenden Sohn zu sparen und dem einmal ein desto gemächlicheres Leben zu versichern, den er ist gezwungen, ein so ungemächliches zu ergreisen. Was ist hierin, was nicht hundert Väter tun würden? Meint aber Diderot, daß das Sigene und Seltsame darin bestehe, daß Menedemus selbst hackt, selbst gräbt, selbst ackert: so hat er wohl in der Sil' mehr an unsere neuere, als an die alten Sitten gedacht. Sin reicher Vater issiger

Zeit wurde das freilich nicht so leicht tun: denn die wenigsten wurden es zu tun verstehen. Aber die wohlhabendsten,
vornehmsten Romer und Griechen waren mit allen landlichen Arbeiten bekannter und schämten sich nicht, selbst

hand anzulegen.

Doch alles sei, vollkommen wie es Diderot sagt! Der Charafter des Selbstpeinigers sei wegen des Allzueigentümlichen, wegen dieser ihm fast nur allein zukommenden Falte, zu einem komischen Charakter so ungeschickt, als er nur will. Ware Diderot nicht in eben den Fehler gefallen? Denn was kann eigentumlicher fein, als der Charatter seines Dorval? Welcher Charafter fann mehr eine Falte haben, die ihm nur allein zukommt, als der Charakter dieses natürlichen Sohnes? "Gleich nach meiner Geburt," läßt er ihn von sich selbst sagen, "ward ich an einen Ort verschleudert, der die Grenze zwischen Ginode und Gefellschaft heißen kann; und als ich die Augen auftat, mich nach den Banden umzusehen, die mich mit den Menschen verknüpften, konnte ich kaum einige Trummern davon erbliden. Dreifig Jahre lang irrte ich unter ihnen einsam, unbekannt und verabsaumet umber, ohne die Bartlichkeit irgend eines Menschen empfunden, noch irgend einen Menschen angetroffen zu haben, der die meinige gesucht hatte." Daß ein natürliches Kind sich vergebens nach feinen Stern, vergebens nach Personen umsehen kann, mit welchen es die nabern Bande des Bluts verknupfen: das ift fehr begreiflich; das kann unter zehnen neunen begegnen. Aber daß es gange dreißig Tahre in der Welt herumirren konne. ohne die Zärtlichkeit irgend eines Menschen empfunden zu haben, der die seinige gesucht hatte: das, sollte ich fast fagen, ift schlechterdings unmöglich. Oder wenn es möglich ware, welche Menge gang besonderer Umftande mußten von beiden Seiten, von seiten der Welt und von seiten dieses so lange insulierten Wesens zusammengekommen sein, diese traurige Möglichkeit wirklich zu machen? Jahrhunderte auf Tahrhunderte werden verfließen, ehe sie wieder einmal wirklich wird. Wolle der Himmel nicht, daß ich mir je das menschliche Seschlecht anders vorstelle! Lieber wünschte ich sonst, ein Bär geboren zu sein, als ein Mensch. Nein, kein Mensch kann unter Menschen so lange verlassen sein! Man schleudere ihn hin, wohin man will: wenn er noch unter Menschen fällt, so fällt er unter Wesen, die, ehe er sich umgesehen, wo er ist, auf allen Seiten bereit stehen, sich an ihn anzuketten. Sind es nicht vornehme, so sind es geringe! Sind es nicht glückliche, so sind es unglückliche Menschen! Menschen sind es doch immer. So wie ein Tropsen nur die Fläche des Wassers berühren darf, um von ihm ausgenommen zu werden und ganz in ihm zu verkließen; das Wasser heiße, wie es will, Lache oder Quelle, Strom oder See, Belt oder Ozean.

Sleichwohl soll diese dreißigsährige Sinsamkeit unter den Menschen den Charakter des Dorval gebildet haben. Welscher Charakter kann ihm nun ähnlich sehen? Wer kann sich in ihm erkennen? nur zum kleinsten Teil in ihm erkennen?

Eine Ausflucht, sinde ich doch, hat sich Diderot auszusparen gesucht. Er sagt in dem Verfolge der angezogenen Stelle: "In der ernsthaften Sattung werden die Charaktere oft eben so allgemein sein, als in der komischen Sattung; sie werden aber allezeit weniger individuell sein, als in der tragischen." Er würde sonach antworten: Der Charakter des Dorval ist kein komischer Charakter; er ist ein Charakter, wie ihn das ernsthafte Schauspiel erfordert; wie dieses den Raum zwischen Komödie und Tragödie füllen soll, so müssen auch die Charaktere desselben das Mittel zwischen den komischen und tragischen Charakteren halten; sie brauchen nicht so allgemein zu sein als sene, wenn sie nur nicht so völlig individuell sind als diese; und solcher Art dürfte doch wohl der Charakter des Dorval sein.

Also wären wir glücklich wieder an dem Punkte, von welchem wir ausgingen. Wir wollten untersuchen, ob es wahr sei, daß die Tragödie Individua, die Komödie aber 408

Arten habe: das ift, ob es wahr sei, daß die Personen der Kamödie eine große Anzahl von Menschen fassen und zusgleich vorstellen müßten; da hingegen der Held der Tragödie nur der und der Mensch, nur Regulus oder Brutus oder Cato sei und sein solle. Ist es wahr, so hat auch das, was Diderot von den Personen der mittlern Sattung sagt, die er die ernsthafte Komödie nennt, keine Schwierigkeit, und der Charakter seines Dorval wäre so tadelhaft nicht. Ist es aber nicht wahr, so fällt auch dieses von selbst weg, und dem Charakter des natürlichen Sohnes kann aus einer so ungegründeten Sinteilung keine Rechtsertigung zusließen.

#### Neunundachtzigftes Stud Den 8. Marz 1768

Buerft muß ich anmerken, daß Diderot seine Assertion ohne allen Beweis gelassen hat. Er muß sie für eine Wahrsbeit angesehen haben, die kein Mensch in Zweisel ziehen werde, noch könne; die man nur denken dürse, um ihren Grund zugleich mitzudenken. Und sollte er den wohl gar in den wahren Namen der tragischen Personen gefunden haben? Weil diese Achilles und Alexander und Cato und Augustus heißen und Achilles, Alexander, Cato, Augustus wirkliche einzelne Personen gewesen sind: sollte er wohl daraus geschlossen haben, daß sonach alles, was der Dichter in der Tragödie sie sprechen und handeln läßt, auch nur diesen einzeln so genannten Personen, und keinem in der Welt zugleich mit, musse zukommen können? Fast scheint es so.

Aber diesen Irrtum hatte Aristoteles schon vor zweitausend Jahren widerlegt, und auf die ihr entgegenstehende Wahrheit den wesentlichen Unterschied zwischen der Seschichte und Poesie, sowie den größern Nuten der letztern vor der erstern gegründet. Auch hat er es auf eine so eineleuchtende Art getan, daß ich nur seine Worte anführen darf, um keine geringe Verwunderung zu erwecken, wie in

einer so offenbaren Sache ein Diderot nicht gleicher Meinung mit ihm sein könne.

"Aus diesen also," sagt Aristoteles\*), nachdem er die wesentlichen Sigenschaften der poetischen Fabel festgesett, "aus diesen also erhellet Har, daß des Dichters Wert nicht ift, zu erzählen, was geschehen, sondern zu erzählen, von welcher Beschaffenheit das Geschehene, und was nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit dabei möglich gewesen. Denn Geschichtschreiber und Dichter unterscheiden sich nicht durch die gebundene oder ungebundene Rede: indem man die Bucher des herodotus in gebundene Rede bringen kann, und sie darum doch nichts weniger in gebundener Rede eine Geschichte sein werden, als fie es in ungebundener waren. Sondern darin unterscheiden sie sich. daß jener erzählet, was geschehen; dieser aber, von welcher Beschaffenheit das Geschehene gewesen. Daber ift denn auch die Doesie philosophischer und nützlicher als die Geschichte. Denn die Poesse geht mehr auf das Allgemeine, und die Geschichte auf das Besondere. Das Allgemeine aber ift. wie so oder so ein Mann nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit fprechen und handeln wurde; als worauf die Dichtkunft bei Erteilung der Namen sieht. Das Besondere hingegen ift, was Alcibiades getan oder gelitten hat. Bei der Komodie nun hat sich dieses schon gang offenbar gezeigt; denn wenn die Fabel nach der Wahrscheinlichkeit abgefaßt ift, legt man die etwanigen Namen fonach bei, und macht es nicht wie die jambischen Dichter. die bei dem Gingeln bleiben. Bei der Tragodie aber halt man sich an die schon vorhandenen Namen; aus Ursache, weil das Mögliche glaubwürdig ist und wir nicht möglich glauben, was nie geschehen, dahingegen, was geschehen, offenbar möglich sein muß, weil es nicht geschehen ware, wenn es nicht möglich mare. Und doch sind auch in den Tragodien, in einigen nur ein oder zwei bekannte Namen, und die übrigen sind erdichtet; in einigen auch gar keiner, so wie in der "Blume" des Agathon. Denn in diesem Stude 410

sind Handlungen und Namen gleich erdichtet, und doch gefällt es darum nichts weniger."

In dieser Stelle, die ich nach meiner eigenen Übersetzung anführe, mit welcher ich so genau bei den Worten geblieben bin, als möglich, sind verschiedene Dinge, welche von den Auslegern, die ich noch zu Rate ziehen können, entweder gar nicht oder falsch verstanden worden. Was davon hier zur Sache gehört, muß ich mitnehmen.

Das ift unwidersprechlich, daß Aristoteles schlechterdings keinen Unterschied zwischen den Personen der Tragodie und Komodie, in Ansehung ihrer Allgemeinheit, macht. Die einen somohl als die andern, und selbst die Personen der Epopee nicht ausgeschlossen, alle Personen der poetischen Nachahmung ohne Unterschied, sollen sprechen und handeln, nicht wie es ihnen einzig und allein zukommen konnte, sondern so wie ein seder von ihrer Beschaffenheit in den nämlichen Umftanden sprechen oder handeln wurde und mußte. In diesem xabolov, in dieser Allgemeinheit liegt allein der Grund, warum die Doesse philosophischer und folglich lehrreicher ift, als die Geschichte; und wenn es wahr ift, daß derjenige tomische Dichter, welcher seinen Personen so eigene Dhusiognomien geben wollte, daß ihnen nur ein einziges Individuum in der Welt abnlich ware, die Komodie, wie Diderot fagt, wiederum in ihre Kindheit gurudfeten und in Satire verkehren wurde: so ist es auch eben so mahr. daß dersenige tragische Dichter, welcher nur den und den Menschen, nur den Cafar, nur den Cato, nach allen den Eigentumlichkeiten, die wir von ihnen wissen, vorftellen wollte, ohne zugleich zu zeigen, wie alle diese Sigentumlich. keiten mit dem Charakter des Casar und Cato gusammengehangen, der ihnen mit mehrern kann gemein fein, daß, fage ich, diefer die Tragodie entfraften und zur Geschichte erniedrigen murde.

Aber Aristoteles sagt auch, daß die Poesie auf dieses Allgemeine der Personen mit den Namen, die sie ihnen erteile, ziele (ov στοχάζεται ή ποίησις δνόματα έπιτιθεμένη);

welches sich besonders bei der Komödie deutlich gezeigt habe. Und dieses ist es, was die Ausleger dem Aristoteles nachzusagen sich begnügt, im geringsten aber nicht erläutert haben. Wohl aber haben verschiedene sich so darüber ausgedrückt, daß man klar sieht, sie müssen entweder nichts, oder etwas ganz Falsches dabei gedacht haben. Die Frage ist: wie sieht die Poesie, wenn sie ihren Personen Namen erteilt, auf das Allgemeine dieser Personen? und wie ist diese ihre Rücksicht auf das Allgemeine der Person, besonders bei der Komödie, schon längst sichtbar gewesen?

Die Worte: έστι δε καθόλου μεν, τῷ ποίω τὰ ποῖ ἄττα συμβαίνει λέγειν, η πράττειν κατά τὸ είκος, η τὸ ἀναγκαῖον. οδ στογάζεται ή ποίησις δνόματα έπιτιθεμένη. überfent Docier: une chose générale, c'est ce que tout homme d'un tel caractère a dû dire, ou faire vraisemblablement ou nécessairement, ce qui est le but de la poésie lors même, qu'elle impose les noms à ses personnages. Volltommen so übersett sie auch herr Curtius: "Das Allgemeine ift, mas einer, vermoge eines gewissen Charafters, nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit redet oder tut. Dieses Allgemeine ift der Endzwed der Dichtkunft, auch wenn fie den Dersonen besondere Namen beileget." Auch in ihrer Anmerkung über diese Worte fteben beide für einen Mann: der eine fagt vollkommen eben das, was der andere fagt. Sie erklaren beide, was das Allgemeine ift; sie sagen beide. daß dieses Allgemeine die Absicht der Doesie sei: aber mie die Doesie bei Erteilung der Namen auf dieses Allgemeine sieht, davon sagt keiner ein Wort. Vielmehr zeigt der Franzose durch sein lors même, so wie der Deutsche durch fein auch wenn, offenbar, daß fie nichts davon zu fagen gewußt, ja, daß sie gar nicht einmal verstanden, mas Aristos teles sagen wollen. Denn dieses sors même, dieses auch wenn, heißt bei ihnen nichts mehr als obschon; und sie lassen den Aristoteles sonach bloß fagen, daß ungeachtet die Poesie ihren Dersonen Namen von einzeln Dersonen beilege, sie demohngeachtet nicht auf das Sinzelne dieser

Personen, sondern auf das Allgemeine derselben gehe. Die Worte des Dacier, die ich in der Note anführen will\*), zeigen dieses deutlich. Nun ist es wahr, daß dieses eigentslich keinen falschen Sinn macht; aber es erschöpft doch auch den Sinn des Aristoteles hier nicht. Nicht genug, daß die Poesie, ungeachtet der von einzeln Personen genommenen Namen, auf das Allgemeine gehen kann: Aristoteles sagt, daß sie mit diesen Namen selbst auf das Allgemeine ziele, ov στοχάζεται. Ich sollte doch wohl meinen, daß beides nicht einerlei wäre. Ist es aber nicht einerlei, so gerät man notwendig auf die Frage: wie zielt sie darauf? Und auf diese Frage antworten die Ausleger nichts.

#### Neunzigftes Stud Den 11. Marz 1768

Wie sie darauf ziele, sagt Aristoteles, dieses habe ich schon langft an der Komodie deutlich gezeigt: Ent uer our της χωμφδίας ήδη τούτο δηλον γέγονεν συστήσαντες γάρ τὸν μῦθον διὰ τῶν εἰχότων, οἶτω τὰ τυχόντα ὀνόματα ἐπιτιθέασι, και ούχ ωσπερ οί Ιαμβοποιοί περί των καθ' ξκαστον ποιούσιν. 3ch muß auch hiervon die Abersetungen des Dacier und Curtius anführen. Dacier sagt: C'est ce qui est déjà rendu sensible dans la comédie, car les poètes comiques, après avoir dressé leur sujet sur la vraisemblance imposent après cela à leurs personnages tels noms qu'il leur plaît, et n'imitent pas les poètes satyriques, qui ne s'attachent qu'aux choses particulières. Und Curtius: "In dem Lustspiele ift dieses schon lange sichtbar gewesen. Denn wenn die Komodienschreiber den Dlan der Fabel nach der Wahrscheinlichkeit entworfen haben, legen sie den Dersonen willkürliche Namen bei, und setzen sich nicht, wie die sambischen Dichter, einen besondern Vorwurf zum Ziele." Was findet man in diesen Abersetzungen von dem, was Aristoteles hier vornehmlich sagen will? Beide laffen ihn weiter nichts sagen, als daß die komischen Dichter es nicht machten wie die jambischen (das ift, satirischen Dichter), und sich an das Sinzelne hielten, sondern auf das Allgemeine mit ihren Personen gingen, denen sie willkürliche Namen, tels noms qu'il seur plaît beilegten. Gesetzt nun auch, daß τὰ τυχόντα δυόματα dergleichen Namen bedeuten könnten: wo haben denn beide Übersetzer das ούτω gelassen? Schien ihnen denn dieses ούτω gar nichts zu sagen? And doch sagt es hier alles: denn diesem ούτω zusolge legten die komischen Dichter ihren Personen nicht allein willkürliche Namen bei, sondern sie legten ihnen diese willkürliche Namen bei, sondern sie legten ihnen diese willkürliche Namen so, ούτω, bei. And wie so? So, daß sie mit diesen Namen selbst auf das Allgemeine zielten: οὖ στοχάζεται ἡ πολησις δνόματα ἐπιτιθεμένη. And wie geschah das? Davon sinde man mir ein Wort in den Anmerkungen des Dacier und Curtius!

Ohne weitere Umschweise: es geschah so, wie ich nun fagen will. Die Komodie gab ihren Personen Namen, welche, vermoge ihrer grammatischen Ableitung und Zusammensetung oder auch sonstigen Bedeutung, die Beschaffenheit dieser Dersonen ausdrudten: mit einem Worte, sie gab ihnen redende Namen; Namen, die man nur horen durfte, um sogleich zu missen, von welcher Art die sein murden, die sie führen. Ich will eine Stelle des Donatus hierüber angieben. Nomina personarum, sagt er bei Gelegenheit der ersten Zeile in dem ersten Aufzuge der Bruder, in comoediis duntaxat, habere debent rationem et etymologiam. Etenim absurdum est, comicum aperte argumentum confingere: vel nomen personae incongruum dare vel officium quod sit a nomine diversum\*). Hinc servus fidelis Parmeno: infidelis vel Syrus vel Geta; miles Thraso vel Polemon: juvenis Pamphilus: matrona Myrrhina et puer ab odore Storax: vel a ludo et a gesticulatione Circus: et item similia. In quibus summum poetae vitium est, si quid e contrario repugnans contrarium diversumque protulerit, nisi per avrlqqaaiv nomen imposuerit joculariter, ut Misargyrides in Plauto dicitur trapezita. Wer sich durch noch mehr Beispiele hiervon überzeugen

will, der darf nur die Namen bei dem Plautus und Terenz untersuchen. Da ihre Stücke alle aus dem Griechischen genommen sind, so sind auch die Namen ihrer Personen griechischen Ursprungs und haben, der Stymologie nach, immer eine Beziehung auf den Stand, auf die Denkungsart oder auf sonst etwas, was diese Personen mit mehrern gemein haben können; wenn wir schon solche Stymologie nicht immer kar und sicher angeben können.

3ch will mich bei einer so bekannten Sache nicht verweilen: aber wundern muß ich mich, wie die Ausleger des Aristoteles sich ihrer gleichwohl da nicht erinnern konnen, wo Aristoteles so unwidersprechlich auf sie verweiset. Denn was kann nunmehr mahrer, was kann Harer fein, als mas der Dhilosoph von der Rudficht fagt, welche die Poesie bei Erteilung der Namen auf das Allgemeine nimmt? Was kann unleugbarer fein, als daß ent μεν της κωμφδίας ηση τούτο δήλον γέγονεν, daß sich diese Rucksicht bei der Komodie besonders langft offenbar gezeigt habe? Von ihrem erften Ursprunge an, das ist, sobald sie die jambischen Dichter von dem Besondern zu dem Allgemeinen erhoben, sobald aus der beleidigenden Satire die unterrichtende Komodie entstand: suchte man jenes Allgemeine durch die Namen felbft anzudeuten. Der großsprecherische feige Soldat hieß nicht wie dieser oder jener Anführer aus diesem oder jenem Stamme: er hieß Dyrgopolinices, hauptmann Mauerbrecher. Der elende Schmaruter, der diesem um das Maul ging, hieß nicht, wie ein gewisser armer Schluder in der Stadt: er bieß Artotrogus, Brodenschröter. Der Jungling, welcher durch seinen Aufwand, besonders auf Pferde, den Dater in Schulden fette, hieß nicht, wie der Sohn dieses oder jenes edeln Burgers: er bieg Phidippides, Junter Sparroß.

Man könnte einwenden, daß dergleichen bedeutende Namen wohl nur eine Ersindung der neuern griechischen Komödie sein dürften, deren Dichtern es ernstlich verboten war, sich wahrer Namen zu bedienen; daß aber Aristoteles diese

neuere Komödie nicht gekannt habe, und folglich bei seinen Regeln keine Rücksicht auf sie nehmen können. Das Letzere behauptet hurd\*); aber es ist eben so falsch, als falsch es ist, daß die ältere griechische Komödie sich nur wahrer Namen bedient habe. Selbst in densenigen Stücken, deren vornehmste, einzige Absicht es war, eine gewisse bekannte Person lächerlich und verhaßt zu machen, waren, außer dem wahren Namen dieser Person, die übrigen fast alle erdichtet, und mit Beziehung auf ihren Stand und Charakter erdichtet.

### Cinundneungigftes Stud Den 15. Marg 1768

Ja, die mahren Namen selbst, kann man sagen, gingen nicht selten mehr auf das Allgemeine, als auf das Einzelne. Unter dem Namen Sokrates wollte Aristophanes nicht den einzeln Sokrates, sondern alle Sophiften, die sich mit Erziehung junger Leute bemengten, lacherlich und perdächtig machen. Der gefährliche Sophist überhaupt mar fein Gegenstand, und er nannte diefen nur Sokrates, weil Sokrates als ein solcher verschrien war. Daber eine Menge Zuge, die auf den Sokrates gar nicht paften; so daß So-Prates in dem Theater getroft aufstehen und sich der Ders gleichung preisgeben konnte! Aber wie fehr verkennt man das Wesen der Komodie, wenn man diese nicht treffende Zuge für nichts als mutwillige Verleumdungen erflart, und sie durchaus dafür nicht erkennen will, was sie doch sind, für Erweiterungen des einzeln Charafters, für Erhebungen des Dersonlichen zum Allgemeinen!

Hier ließe sich von dem Sebrauche der wahren Namen in der griechischen Komödie überhaupt verschiednes sagen, was von den Selehrten so genau noch nicht auseinandergesett worden, als es wohl verdiente. Es ließe sich anmerken, daß dieser Sebrauch keineswegs in der ältern griechischen Komödie allgemein gewesen\*), daß sich nur der 416

und jener Dichter gelegentlich desselben erkühnet\*), daß er folglich nicht als ein unterscheidendes Merkmal dieser Spoche der Komödie zu betrachten\*). Es ließe sich zeigen, daß, als er endlich durch ausdrückliche Sesetze untersagt war, doch noch immer gewisse Personen von dem Schutze dieser Sesetze entweder namentlich ausgeschlossen waren, oder doch stillschweigend für ausgeschlossen gehalten wurden. In den Stücken des Menanders selbst wurden noch Leute genug bei ihren wahren Namen genannt und lächerlich gemacht\*). Doch ich muß mich nicht aus einer Ausschweisfung in die andere verlieren.

Ich will nur noch die Anwendung auf die wahren Namen der Tragodie machen. So wie der Aristophanische Sokrates nicht den einzeln Mann dieses Namens vorstellte, noch vorstellen sollte; so wie dieses personisierte Ideal einer eiteln und gefährlichen Schulweisheit nur darum den Namen So-Prates bekam, weil Sokrates als ein solcher Tauscher und Verführer zum Teil bekannt war, zum Teil noch bekannter werden follte; fo wie bloß der Begriff von Stand und Charafter, den man mit dem Namen Sofrates verband und noch näher verbinden sollte, den Dichter in der Wahl des Namens bestimmte: so ift auch bloß der Begriff des Charafters, den wir mit den Namen Regulus, Cato, Brutus zu verbinden gewohnt sind, die Ursache, warum der tragische Dichter seinen Dersonen diese Namen erteilet. Er führt einen Regulus, einen Brutus auf, nicht um uns mit den wirdichen Begegnissen dieser Manner bekannt zu machen, nicht um das Gedächtnis derselben zu erneuern: sondern um uns mit solchen Begegnissen zu unterhalten, die Mannern von ihrem Charafter überhaupt begegnen konnen und mussen. Nun ift zwar mahr, daß wir diesen ihren Charafter aus ihren wirflichen Begegniffen abftrabieret haben: es folgt aber daraus nicht, daß uns auch ihr Charafter wieder auf ihre Begegnisse gurudführen musse; er tann uns nicht selten weit kurzer, weit natürlicher auf gang andere bringen, mit welchen jene wirkliche weiter nichts gemein 2 V 27 417

haben, als daß sie mit ihnen aus einer Quelle, aber auf unzuverfolgenden Umwegen und über Erdftriche bergefloffen sind, welche ihre Lauterkeit verdorben haben. In diesem Falle wird der Doet sene erfundene den wirklichen schlechterdings vorziehen, aber den Dersonen noch immer die wahren Namen lassen. Und zwar aus einer doppelten Urfache: einmal, weil wir schon gewohnt sind, bei diesen Namen einen Charafter zu denken, wie er ihn in seiner Allgemeinbeit zeiget: zweitens, weil wirklichen Namen auch wirkliche Begebenheiten anzuhängen scheinen, und alles, mas einmal geschehen, glaubwürdiger ift, als was nicht geschehen. Die erste dieser Ursachen flieft aus der Verbindung der Aristotelischen Begriffe überhaupt; sie liegt zum Grunde, und Aristoteles hatte nicht notig, sich umständlicher bei ihr zu verweilen; wohl aber bei der zweiten, als einer von anderwarts noch dazukommenden Urfache. Doch diese liegt ist außer meinem Wege, und die Ausleger insgesamt haben fie meniger mikperstanden als iene.

Nun also auf die Behauptung des Diderot zuruck zu kommen. Wenn ich die Lehre des Aristoteles richtig erstärt zu haben glauben darf: so darf ich auch glauben, durch meine Erklärung bewiesen zu haben, daß die Sache selbst unmöglich anders sein kann, als sie Aristoteles lehret. Die Charaktere der Tragödie müssen eben so allgemein sein, als die Charaktere der Komödie. Der Unterschied, den Diderot behauptet, ist falsch: oder Diderot muß unter der Allgemeinheit eines Charakters ganz etwas anders verstehen, als Aristoteles darunter verstand.

## 3 weiundneunzigftes Stüd Den 18. Marz 1768

Und warum könnte das lettere nicht sein? Finde ich doch noch einen andern, nicht minder trefflichen Kunstrichter, der sich fast eben so ausdrückt als Diderot, fast eben so geradezu dem Aristoteles zu widersprechen scheint, und gleich418

wohl im Grunde so wenig widerspricht, daß ich ihn vielmehr unter allen Kunstrichtern für densenigen erkennen muß, der noch das meiste Licht über diese Materie verbreitet hat.

Sift dieses der englische Kommentator der Horazischen Dichtkunft, Hurd; ein Schriftsteller aus dersenigen Klasse, die durch Übersetzungen bei uns immer am spätesten beskannt werden. Ich möchte ihn aber hier nicht gern auspreisen, um diese seine Bekanntmachung zu beschleunigen. Wenn der Deutsche, der ihr gewachsen wäre, sich noch nicht gefunden hat: so dürsten vielleicht auch der Leser unter uns noch nicht viele sein, denen daran gelegen wäre. Der fleißige Mann, voll guten Willens, übereile sich also lieber damit nicht und sehe, was ich von einem noch unübersetzten guten Buche hier sage, sa für keinen Wink an, den ich seiner allezeit fertigen Feder geben wollen.

Hurd hat seinem Kommentar eine Abhandlung "Über die verschiednen Sebiete des Drama" beigefügt. Denn er glaubte bemerkt zu haben, daß bisher nur die allgemeinen Sesetze dieser Dichtungsart in Erwägung gezogen worden, ohne die Grenzen der verschiedenen Sattungen der selben festzusetzen. Sleichwohl müsse auch dieses geschehen, um von dem eigenen Verdienste einer jeden Sattung insebesondere ein billiges Arteil zu fällen. Nachdem er also die Absicht des Drama überhaupt und der drei Sattungen desselben, die er vor sich sindet, der Tragödie, der Komödie und des Possenspiels, insbesondere festgesetzt: so folgert er, aus jener allgemeinen und aus diesen besondern Absichten, sowohl diesenigen Sigenschaften, welche sie unter sich gesmein haben, als diesenigen, in welchen sie von einander unterschieden sein müssen.

Unter die letztern rechnet er, in Ansehung der Komödie und Tragödie, auch diese, daß der Tragödie eine wahre, der Komödie hingegen eine erdichtete Begebenheit zuträglicher sei. hierauf fährt er fort: The same genius in the two dramas is observable, in their draught of characters. Comedy makes all its characters general, tragedy, particular. The Avare of Molière is not so properly the picture of a covetous man, as of covetousness itself. Racine's Nero on the other hand, is not a picture of cruelty, but of a cruel man. D. i.: "In dem nämlichen Geiste schildern die zwei Gattungen des Drama auch ihre Charaktere. Die Komödie macht alle ihre Charaktere general; die Tragödie partikular. Der Geizige des Molière ist nicht so eigentlich das Gemälde eines geizigen Mannes, als des Geizes selbst. Racinens Nero hingegen ist nicht das Gemälde der Grausamkeit, sondern nur eines grausamen Mannes."

Hurd scheinet so zu schließen: wenn die Tragödie eine wahre Begebenheit ersordert, so müssen auch ihre Charaktere wahr, das ist, so beschaffen sein, wie sie wirklich in den Individuis existieren; wenn hingegen die Komödie sich mit erdichteten Begebenheiten begnügen kann, wenn ihr wahrscheinliche Begebenheiten, in welchen sich die Charaktere nach allem ihrem Umfange zeigen können, lieber sind, als wahre, die ihnen einen so weiten Spielraum nicht erlauben, so dürsen und müssen auch ihre Charaktere selbst allgemeiner sein, als sie in der Natur existieren; angesehen dem Allgemeinen selbst in unserer Einbildungskraft eine Art von Existenz zukömmt, die sich gegen die wirkliche Existenz des Einzeln eben wie das Wahrscheinliche zu dem Wahren verhält.

Ich will it nicht untersuchen, ob diese Art zu schließen nicht ein bloßer Zirkel ist: ich will die Schlußfolge bloß annehmen, so wie sie da liegt und wie sie der Lehre des Aristoteles schnurstracks zu widersprechen scheint. Doch, wie gesagt, sie scheint es bloß, welches aus der weitern Erkarung des hurd erhellet.

"S wird aber," fährt er fort, "hier dienlich sein, einer doppelten Verstoßung vorzubauen, welche der eben ans geführte Grundsatz zu begünstigen scheinen könnte.

Die erste betrifft die Tragodie, von der ich gesagt habe, daß sie partikuläre Charaktere zeige. Ich meine, ihre Chas 420

raktere sind partikulärer, als die Charaktere der Komödie. Das ist: die Absicht der Tragödie verlangt es nicht und erlaubt es nicht, daß der Dichter von den charakteristischen Umständen, durch welche sich die Sitten schildern, so viele zusammenzieht, als die Komödie. Denn in jener wird von dem Charakter nicht mehr gezeigt, als so viel der Verlauf der Handlung unumgänglich erfordert. In dieser hingegen werden alle Züge, durch die er sich zu unterscheiden pflegt, mit Fleiß aufgesucht und angebracht.

So ift faft wie mit dem Porträtmalen. Wenn ein großer Meister ein einzelnes Sesicht abmalen soll, so gibt er ihm alle die Lineamente, die er in ihm sindet, und macht es Sesichtern von der nämlichen Art nur so weit ähnlich, als es ohne Verletzung des allergeringsten eigentümlichen Juges geschehen kann. Soll eben derselbe Künstler hingegen einen Kopf überhaupt malen, so wird er alle die gewöhnslichen Mienen und Züge zusammen anzubringen suchen, von denen er in der gesamten Sattung bemerkt hat, daß sie die Idee am krästigsten ausdrücken, die er sich itzt in Sesdanken gemacht hat und in seinem Semälde darstellen will.

Eben so unterscheiden sich die Schildereien der beiden Sattungen des Drama: woraus denn erhellet, daß, wenn ich den tragischen Charakter partikular nenne, ich bloß sagen will, daß er die Art, zu welcher er gehöret, weniger vorstellig macht, als der komische; nicht aber, daß das, was man von dem Charakter zu zeigen für gut befindet, es mag nun so wenig sein, als es will, nicht nach dem Alls gemeinen entworfen sein sollte, als wovon ich das Segensteil anderwärts behauptet und umständlich erläutert habe\*).

Was zweitens die Komodie anbelangt, so habe ich gesagt, daß sie generale Charaktere geben musse, und habe
zum Beispiele den Geizigen des Molière angeführt, der
mehr der Idee des Geizes, als eines wirklichen geizigen
Mannes entspricht. Doch auch hier muß man meine Worte
nicht in aller ihrer Strenge nehmen. Molière dunkt mich
in diesem Beispiele selbst fehlerhaft; ob es schon sonst, mit

der erforderlichen Erklärung, nicht ganz unschicklich sein wird, meine Meinung begreislich zu machen.

Da die komische Buhne die Absicht hat, Charaktere qu schildern, so meine ich, kann diese Absicht am vollkommenften erreicht werden, wenn sie diese Charaktere so allgemein macht, als möglich. Denn indem auf diese Weise die in dem Stude aufgeführte Derson gleichsam der Reprasentant aller Charaktere dieser Art wird, so kann unsere Luft an der Wahrheit der Vorftellung so viel Nahrung darin finden, als nur möglich. Es muß aber fodann diese Allgemeinheit fich nicht bis auf unsern Begriff von den möglichen Wirkungen des Charakters, im Abstracto betrachtet, erftreden, sondern nur bis auf die wirkliche Auferung feiner Krafte, fo wie fie von der Erfahrung gerechtfertiget merden und im gemeinen Leben ftattfinden konnen. hierin haben Molière, und vor ihm Plautus, gefehlt; ftatt der Abbildung eines geizigen Mannes, haben sie uns eine grillenbafte, midrige Schilderung der Leidenschaft des Geizes gegeben. Ich nenne es eine grillenhafte Schilderung, weil sie kein Arbild in der Natur hat. Ich nenne es eine widrige Schilderung: denn da es die Schilderung einer einfachen. unvermischten Leidenschaft ift, fo fehlen ihr alle die Lichter und Schatten, deren richtige Verbindung allein ihr Kraft und Leben erteilen konnte. Diese Lichter und Schatten sind die Vermischung verschiedener Leidenschaften, welche mit der vornehmften oder herrschenden Leidenschaft que sammen den menschlichen Charakter ausmachen; und diese Vermischung muß sich in jedem dramatischen Gemälde von Sitten finden, weil es zugeftanden ift, daß das Drama pornehmlich das wirkliche Leben abbilden foll. Doch aber muß die Zeichnung der herrschenden Leidenschaft so allgemein entworfen sein, als es ihr Streit mit den andern in der Natur nur immer zulassen will, damit der vorzuftellende Charafter sich defto fraftiger ausdrude."

## Dreiundneunzigftes Stud Den 22. Marg 1768

"Alles dieses läßt sich abermals aus der Malerei sehr wohl erläutern. In charakteriftischen Porträten, wie wir diejenigen nennen konnen, welche eine Abbildung der Sitten geben follen, wird der Artift, wenn er ein Mann pon wirklicher Fähigkeit ist, nicht auf die Möglichkeit einer abstrakten Idee losarbeiten. Alles, was er sich vornimmt 311 zeigen, wird dieses sein, daß irgend eine Sigenschaft die berrichende ift; diese drudt er ftart, und durch folche Zeichen aus, als sich in den Wirkungen der herrschenden Leidenschaft am sichtbarften außern. Und wenn er dieses getan bat, so durfen wir, nach der gemeinen Art zu reden, oder, wenn man will, als ein Kompliment gegen seine Kunft, gar mohl von einem solchen Dortrate sagen, daß es uns nicht sowohl den Menschen, als die Leidenschaft zeige; gerade so wie die Alten von der berühmten Bildfaule des Apollodorus vom Silanion angemerkt haben, daß sie nicht somohl den zornigen Apollodorus, als die Leidenschaft des Zornes porftelle\*). Dieses aber muß bloß so verftanden werden, daß er die hauptfächlichen Zuge der vorgebildeten Leidenschaft gut ausgedrudt habe. Denn im übrigen behandelt er seinen Vorwurf eben so, wie er jeden andern behandeln wurde: das ift, er vergift die mitverbundenen Sigenschaften nicht und nimmt das allgemeine Sbenmak und Verhältnis, welches man an einer menschlichen Figur erwartet, in acht. Und das heißt denn die Natur Schildern, welche uns tein Beispiel von einem Menschen gibt, der gang und gar in eine einzige Leidenschaft verwandelt ware. Keine Metamorphosis konnte seltsamer und unglaublicher sein. Gleichwohl sind Portrate, in diesem tadelhaften Geschmade verfertiget, die Bewunderung gemeiner Gaffer. die, wenn sie in einer Sammlung das Gemalde, 3. C. eines Gelgigen (denn ein gewöhnlicheres gibt es mohl in diefer Sattung nicht) erbliden, und nach diefer Idee fede Mustel. jeden Zug angestrenget, verzerret und überladen sinden, sicherlich nicht ermangeln, ihre Billigung und Bewunderung darüber zu äußern. — Nach diesem Begriffe der Vortrefflichkeit würde Le Bruns Buch von den Leidensschaften eine Folge der besten und richtigsten moralischen Porträte enthalten: und die Charaktere des Theophrasts müßten, in Absicht auf das Drama, den Charakteren des Terenz weit vorzuziehen sein.

Über das erftere diefer Urteile wurde jeder Virtuofe in den bildenden Kunften unftreitig lachen. Das lettere aber, fürchte ich, dürften wohl nicht alle so seltsam finden; wenigftens nach der Praxis verschiedener unserer besten komischen Schriftsteller und nach dem Beifalle zu urteilen, welchen dergleichen Stude gemeiniglich gefunden haben. Es liefen sich leicht fast aus allen charakteristischen Komodien Beispiele anführen. Wer aber die Ungereimtheit, dramatische Sitten nach abstrakten Ideen auszuführen, in ihrem völligen Lichte seben will, der darf nur Ben Jonsons "Tedermann aus seinem humor"\*) vor sich nehmen; welches ein charatteristisches Stud sein soll, in der Tat aber nichts als eine unnatürliche, und wie es die Maler nennen wurden, harte Schilderung einer Gruppe von fur fich beftebenden Leidenschaften ift, wovon man das Arbild in dem wirklichen Leben nirgends findet. Dennoch hat diese Komodie immer ihre Bewunderer gehabt; und besonders muß Randolph von ihrer Cinrichtung fehr bezaubert gemesen fein, weil er fie in feinem "Spiegel der Muse" ausdrud's lich nachgeahmet zu haben scheint.

Auch hierin, mussen wir anmerken, ist Shakespeare, sowie in allen andern noch wesentlichern Schönheiten des Drama, ein vollkommenes Muster. Wer seine Komödien in dieser Absicht ausmerksam durchlesen will, wird sinden, daß seine auch noch so kräftig gezeichneten Charaktere, den größten Teil ihrer Rollen durch, sich vollkommen wie alle andere ausdrücken, und ihre wesentlichen und herrschenden Sigenschaften nur gelegentlich, so wie die Umstände eine

ungezwungene Außerung veranlassen, an den Tag legen. Diese besondere Vortrefflichkeit seiner Komodien entstand daber, daß er die Natur getreulich topierte und fein reges und feuriges Genie auf alles aufmerkfam mar, was ihm in dem Verlaufe der Szenen Dienliches aufstoßen konnte: da hingegen Nachahmung und geringere Fahigkeiten Heine Skribenten verleiten, sich um die Fertigkeit gu beeifern, diefen einen 3med teinen Augenblid aus dem Gesichte zu lassen und mit der angftlichen Sorgfalt ihre Lieblingscharaftere in beständigem Spiele und ununterbrochner Tatigkeit zu erhalten. Man konnte über diese ungeschickte Anftrengung ihres Wiges sagen, daß sie mit den Dersonen ihres Stude nicht anders umgehen, als gewisse spaßhafte Leute mit ihren Bekannten, denen sie mit ihren höflichkeiten so guseten, daß sie ihren Anteil an der allgemeinen Unterhaltung gar nicht nehmen konnen, sondern nur immer, jum Vergnugen der Gesellschaft, Sprunge und Mannerchen machen muffen."

### Dierundneungigftes Stud Den 25. Marg 1768

And so viel von der Allgemeinheit der komischen Charaktere und den Grenzen dieser Allgemeinheit nach der Idee des Hurd! — Doch es wird nötig sein, noch erst die zweite Stelle beizubringen, wo er erklärt zu haben versichert, inwieweit auch den tragischen Charakteren, ob sie schon nur partikular wären, dennoch eine Allgemeinheit zukomme: ehe wir den Schluß überhaupt machen können, ob und wie Hurd mit Diderot, und beide mit dem Aristosteles übereinstimmen.

"Wahrheit," sagt er, "beißt in der Poesse ein solcher Ausdruck, als der allgemeinen Natur der Dinge gemäß ist; Falschheit hingegen ein solcher, als sich zwar zu dem vorhabenden besondern Falle schicket, aber nicht mit sener allgemeinen Natur übereinstimmet. Diese Wahrheit des

Ausdrucks in der dramatischen Poesse zu erreichen, empfiehlet horas\*) zwei Dinge: einmal, die Sofratische Dhilosophie fleißig zu ftudieren; zweitens, sich um eine genque Kenntnis des menschlichen Lebens zu bewerben. Tenes, weil es der eigentumliche Vorzug dieser Schule ift, ad veritatem vitae propius accedere\*); dieses, um unserer Nachahmung eine desto allgemeinere Abnlichkeit erteilen zu konnen. Sich hiervon zu überzeugen, darf man nur erwägen, daß man sich in Werken der Nachahmung an die Wahrheit zu genau halten fann; und diefes auf doppelte Weise. Denn entweder kann der Kunftler, wenn er die Natur nachbilden will, sich zu angftlich befleißigen, alle und jede Besonderheiten seines Gegenstandes an-Budeuten, und fo die allgemeine Idee der Gattung ausandruden verfehlen. Oder er kann, wenn er sich diese allgemeine Idee zu erteilen bemubt, sie aus zu vielen Fallen des wirklichen Lebens, nach feinem weiteften Umfange, ausammensetzen; da er sie vielmehr von dem lautern Begriffe, der sich bloß in der Vorftellung der Seele findet, hernehmen sollte. Dieses lettere ift der allgemeine Tadel, womit die Schule der niederlandischen Maler gu belegen, als die ihre Vorbilder aus der wirklichen Natur, und nicht, wie die italienische, von dem geiftigen Ideale der Schonheit entlehnet\*). Jenes aber entspricht einem andern Fehler, den man gleichfalls den niederlandischen Meiftern vorwirft und der diefer ift, daß sie lieber die besondere, seltsame und groteste, als die allgemeine und reizende Natur sich zum Vorbilde mahlen.

Wir sehen also, daß der Dichter, indem er sich von der eigenen und besonderen Wahrheit entfernet, desto getreuer die allgemeine Wahrheit nachahmet. Und hieraus ergibt sich die Antwort auf jenen spitssindigen Sinwurf, den Plato gegen die Poesse ausgegrübelt hatte und nicht ohne Selbstzufriedenheit vorzutragen schien. Nämlich, daß die poetische Nachahmung uns die Wahrheit nur sehr von weitem zeigen könne. Denn der poetische Ausdruck, 426

fagt der Philosoph, ift das Abbild von des Dichters eigenen Begriffen; die Begriffe des Dichters find das Abbild der Dinge; und die Dinge das Abbild des Urbildes, welches in dem gottlichen Verftande exiftieret. Folglich ift der Ausdrud des Dichtere nur das Bild von dem Bilde eines Bildes, und liefert uns ursprungliche Wahrheit nur gleichsam aus der dritten Sand\*). Aber alle diese Vernünftelei fällt weg, sobald man die nur gedachte Regel des Dichters gehörig fasset und fleißig in Ausübung bringet. Denn indem der Dichter von den Wesen alles absondert, was allein das Individuum angehet und unterscheidet, überspringet fein Begriff gleichsam alle die gwis ichen inne liegenden besondern Gegenstände und erhebt sich, soviel möglich, zu dem göttlichen Arbilde, um so das unmittelbare Nachbild der Wahrheit zu werden. hieraus lernt man denn auch einsehen, was und wie viel jenes ungewöhnliche Lob, welches der große Kunftrichter der Dicht-Punft erteilet, fagen wolle; daß fie, gegen die Geschichte genommen, das ernftere und philosophis schere Studium sei: φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον nolnois lovoplas foriv. Die Ursache, welche gleich darauf folgt, ift nun gleichfalls sehr begreiflich: ή μεν γαο ποίησις μάλλον τὰ καθόλου, ή δ' ἱστορία τὰ καθ' Εκαστον λέγει\*). Ferner wird hieraus ein wesentlicher Unterschied deutlich, der sich, wie man fagt, zwischen den zwei großen Nebenbuhlern der griechischen Buhne soll befunden haben. Wenn man dem Sopholles vorwarf, daß es seinen Charafteren an Wahrheit fehle, so pflegte er sich damit zu verantworten, daß er die Menschen fo schildere, wie fie fein follten, Euripides aber fo, wie fie maren. Σοφοκλής έφη, αὐτὸς μὲν οίους δεῖ ποιεῖν, Εὐριπίδην δὲ olol eloi\*). Der Sinn hiervon ift dieser: Sopholles hatte. durch seinen ausgebreiteten Umgang mit Menschen, die eingeschränkte enge Vorstellung, welche aus der Betrachtung einzelner Charaftere entfteht, in einen vollftandigen

Begriff des Seschlechts erweitert; der philosophische Euripides hingegen, der seine meiste Zeit in der Akademie zugebracht hatte und von da aus das Leben übersehen wollte, hielt seinen Blick zu sehr auf das Sinzelne, auf wirklich existierende Personen geheftet, versenkte das Seschlecht in das Individuum, und malte folglich, den vorhabenden Segenständen nach, seine Charaktere zwar natürlich und wahr, aber auch dann und wann ohne die höhere allgemeine Ähnlichkeit, die zur Vollendung der poetischen Wahrheit erfordert wird\*).

Ein Cinwurf ftogt gleichwohl hier auf, den wir nicht unangezeigt laffen muffen. Man konnte fagen, "daß philosophische Spekulationen die Begriffe eines Menschen eher abstratt und allgemein machen, als sie auf das Individuelle einschranken mußten. Das lettere fei ein Mangel, welcher aus der Heinen Angahl von Gegenständen ents springe, die den Menschen zu betrachten vorkommen; und diesem Mangel sei nicht allein dadurch abzuhelfen, daß man sich mit mehrern Individuis bekannt mache, als worin die Kenntnis der Welt bestebe; sondern auch dadurch, daß man über die allgemeine Natur der Menschen nachdente, so wie sie in guten moralischen Buchern gelehrt werde. Denn die Verfasser solcher Bucher hatten ihren allgemeinen Begriff von der menschlichen Natur nicht anders als aus einer ausgebreiteten Erfahrung (es fei nun ihrer eignen, oder fremden) haben konnen, ohne welche ihre Bucher fonft von keinem Werte fein murden." Die Antwort hierauf, duntt mich, ift diefe. Durch Ermagung der allgemeinen Natur des Menschen lernet der Dhilosoph, wie die handlung beschaffen sein muß, die aus dem Übergewichte gewisser Neigungen und Sigenschaften entspringet: das ift, er lernet das Betragen überhaupt, welches der beigelegte Charafter erfordert. Aber deutlich und zuverlässig zu wissen, wie weit und in welchem Grade von Starke sich dieser oder jener Charafter, bei besondern Belegenheiten, mahrscheinlicherweise außern murde, das ift 428

einzig und allein eine Frucht von unserer Kenntnis der Welt. Daß Beispiele von dem Mangel dieser Kenntnis bei einem Dichter, wie Curipides war, fehr häufig sollten gewesen sein, läßt sich nicht wohl annehmen: auch werden, mo fich dergleichen in feinen übriggebliebenen Studen etwa finden sollten, sie schwerlich so offenbar sein, daß sie auch einem gemeinen Lefer in die Augen fallen mußten. Es konnen nur Feinheiten sein, die allein der mahre Kunftrichter zu unterscheiden vermögend ift; und auch diesem fann, in einer folchen Entfernung von Zeit, aus Unwissenheit der griechischen Sitten, wohl etwas als ein Fehler portommen, was im Grunde eine Schonheit ist. Es wurde also ein sehr gefährliches Unternehmen sein, die Stellen im Euripides anzeigen zu wollen, welche Ariftoteles diefem Tadel unterworfen zu sein geglaubt hatte. Aber gleichwohl will ich es wagen, eine anzuführen, die, wenn ich sie auch schon nicht nach aller Gerechtigkeit Pritisieren sollte, wenigftens meine Meinung zu erläutern dienen kann."

# Fünfundneunzigstes Stück Den 29. Marz 1768

"Die Seschichte seiner Sektra ist ganz bekannt. Der Dichter hatte in dem Charakter dieser Prinzessin ein tugendbastes, aber mit Stolz und Groll erfülltes Frauenzimmer zu schildern, welches durch die Härte, mit der man sich gegen sie selbst betrug, erbittert war, und durch noch weit stärkere Bewegungsgründe angetrieben ward, den Tod eines Vaters zu rächen. Sine solche heftige Semütsverfassung, kann der Philosoph in seinem Winkel wohl schließen, muß immer sehr bereit sein, sich zu äußern. Slektra, kann er wohl einsehen, muß, bei der geringsten schikklichen Selegenbeit, ihren Groll an den Tag legen, und die Ausführung ihres Vorhabens beschleunigen zu können wünschen. Aber zu welcher höhe dieser Groll steigen darf? d. i. wie stark

Clettra ihre Rachsucht ausdruden darf, ohne daß ein Mann, der mit dem menschlichen Geschlechte und mit den Wirkungen der Leidenschaften im gangen bekannt ift, dabei ausrufen tann: das ift unmahricheinlich? Diefes auszumachen, wird die abstrakte Theorie von wenig Nuten fein. Sogar eine nur makige Bekanntichaft mit dem wirklichen Leben ift hier nicht hinlanglich, uns zu leiten. Man kann eine Menge Individua bemerkt haben, welche den Doeten, der den Ausdruck eines folden Grolles bis auf das Außerfte getrieben hatte, zu rechtfertigen icheinen. Selbst die Geschichte durfte vielleicht Exempel an die hand geben, wo eine tugendhafte Erbitterung auch wohl noch weiter getrieben worden, als es der Dichter hier porgeftellet. Welches sind denn nun also die eigentlichen Grengen derfelben, und wodurch find fie gu beftimmen? Gingig und allein durch Bemerkung fo vieler einzeln Falle als möglich; einzig und allein vermittelft der ausgebreitetsten Kenntnis, wie viel eine folche Erbitterung über dergleichen Charaftere unter dergleichen Umftanden im wirflichen Leben gewöhnlicher Weise vermag. So verschieden diese Kenntnie in Ansehung ihres Umfanges ift, so verschieden wird denn auch die Art der Vorftellung fein. Und nun wollen wir sehen, wie der vorhandene Charafter von dem Curipides wirdich behandelt worden.

In der schönen Zzene, welche zwischen der Sektra und dem Orestes vorfällt, von dem sie aber noch nicht weiß, daß er ihr Bruder ist, kömmt die Unterredung ganz natürlich auf die Unglücksfälle der Sektra und auf den Urzheber derselben, die Klytämnestra, sowie auch auf die Hossnung, welche Sektra hat, von ihren Drangsalen durch den Orestes befreiet zu werden. Das Sespräch, wie es hierauf weiter gehet, ist dieses:

Orestes. And Orestes? Gesetzt, er kame nach Argos zurud -

Clektra. Wozu diese Frage, da er, allem Ansehen nach, niemals zurücksommen wird?

Orestes. Aber gesetht, er kame! Wie mußte er es anfangen, um den Tod seines Vaters zu rachen?

Clektra. Sich eben des erkühnen, wessen die Feinde

sich gegen seinen Vater erkühnten.

Orestes. Wolltest du es wohl mit ihm wagen, deine Mutter umzubringen?

Clektra. Sie mit dem nämlichen Sifen umbringen, mit welchem sie meinen Vater mordete!

Orestes. Und darf ich das, als deinen festen Entschluß, deinem Bruder vermelden?

Clektra. Ich will meine Mutter umbringen, oder nicht leben!

Das Griechische ift noch stärker:

Θάνοιμι, μητρός αξμ' ἐπισφάξασ' ἐμῆς.

Ich will gern des Todes sein, sobald ich meine Mutter umgebracht habel

Nun kann man nicht behaupten, daß diese letzte Rede schlechterdings unnatürlich sei. Ohne Zweisel haben sich Beispiele genug ereignet, wo unter ähnlichen Umständen die Rache sich eben so heftig ausgedrückt hat. Sleichwohl, denke ich, kann uns die Härte dieses Ausdrucks nicht anders als ein wenig beleidigen. Jum mindesten hielt Sophokles nicht für gut, ihn so weit zu treiben. Bei ihm sagt Elektra unter gleichen Umständen nur das: Jetzt sei dir die Ausführung überlassen! Wäre ich aber allein geblieben, so glaube mir nur: beides hätte mir gewiß nicht mißlingen sollen; entweder mit Spren mich zu befreien, oder mit Spren zu sterben!

Ob nun diese Vorstellung des Sopholles der Wahrsbeit, insofern sie aus einer ausgebreitetern Erfahrung, d. i. aus der Kenntnis der menschlichen Natur überhaupt, gesammelt worden, nicht weit gemäßer ist, als die Vorstellung des Eurspides, will ich denen zu beurteilen überlassen, die es zu beurteilen fähig sind. Ist sie es, so kann die Ursache keine andere sein, als die ich angenommen: "daß

nämlich Sophotles seine Charattere so geschildert, als er, unzähligen von ihm beobachteten Beispielen der nämlichen Gattung zufolge, glaubte, daß sie sein sollten; Euripides aber so, als er in der engeren Sphäre seiner Beobachtungen erstannt hatte, daß sie wirklich wären." —

Vortrefflich! Auch unangesehen der Absicht, in welcher ich diese langen Stellen des hurd angeführet habe, ents halten sie unftreitig so viel feine Bemerkungen, daß es mir der Leser wohl erlassen wird, mich wegen Sinschaltung derselben zu entschuldigen. Ich besorge nur, daß er meine Absicht selbst darüber aus den Augen verloren. Sie war aber diese: 3u zeigen, daß auch Hurd, so wie Diderot, der Tragodie besondere, und nur der Komodie allgemeine Charaftere zuteile, und demohngeachtet dem Aristoteles nicht widersprechen wolle, welcher das Allgemeine von allen poetischen Charakteren, und folglich auch von den tragischen, verlanget. hurd erflart sich nämlich so: der tragische Charafter musse zwar partifular oder weniger allgemein sein, als der komische, d. i. er musse die Art, zu welcher er gehore, weniger vorstellig machen; gleichwohl aber muffe das Wenige, was man von ihm zu zeigen für gut finde, nach dem Allgemeinen entworfen sein, welches Aristoteles fordere\*).

Und nun wäre die Frage, ob Diderot sich auch so verstanden wissen wolle? — Warum nicht, wenn ihm daran gelegen wäre, sich nirgends in Widerspruch mit dem Aristoteles sinden zu lassen? Mir wenigstens, dem daran gelegen ist, daß zwei denkende Köpfe von der nämlichen Sache nicht Ja und Nein sagen, könnte es erlaubt sein, ihm diese Auslegung unterzuschieben, ihm diese Ausstucht zu leihen.

Aber lieber von dieser Ausslucht selbst ein Wort! — Mich dünkt, es ist eine Ausslucht, und ist auch keine. Denn das Wort Allgemein wird offenbar darin in einer doppelten und ganz verschiedenen Bedeutung genommen. Die eine, in welcher es hurd und Diderot von dem tragischen 432

Charafter verneinen, ift nicht die nämliche, in welcher es hurd von ihm besahet. Freilich beruhet eben hierauf die Ausflucht: aber wie, wenn die eine die andere schlechterdings ausschlösse?

In der ersten Bedeutung heißt ein allgemeiner Charafter ein solcher, in welchen man das, was man an mehrern oder allen Individuis bemerkt hat, zusammennimmt; es heißt, mit einem Worte, ein überladener Charafter; es ist mehr die personisierte Idee eines Charafters, als eine charafterisierte Person. In der andern Bedeutung aber heißt ein allgemeiner Charafter ein solcher, in welchem man von dem, was an mehrern oder allen Individuis bemerkt worden, einen gewissen Durchsschnitt, eine mittlere Proportion angenommen; es heißt, mit einem Worte, ein gewöhnlicher Charafter, nicht zwar insofern der Charafter selbst, sondern nur insofern der Grad, das Maß desselben gewöhnlich ist.

hurd hat vollkommen recht, das \*aθόλον des Aristosteles von der Allgemeinheit in der zweiten Bedeutung zu erklären. Aber wenn denn nun Aristoteles diese Allgemeinheit eben so wohl von den komischen als tragischen Charaksteren erfordert: wie ist es möglich, daß der nämliche Charaksteren erfordert: wie ist es möglich, daß der nämliche Charakter zugleich auch sene Allgemeinheit haben kann? Wie ist es möglich, daß er zugleich überladen und gewöhnslich sein kann? Und gesetzt auch, er wäre so überladen noch lange nicht, als es die Charaktere in dem getadelten Stücke des Jonson sind; gesetzt, er ließe sich noch gar wohl in einem Individuo gedenken, und man habe Beispiele, daß er sich wirklich in mehrern Menschen eben so stark, eben so ununterbrochen geäußert habe: würde er demohngeachtet nicht auch noch viel ungewöhnlicher sein, als sene Allgemeinheit des Aristoteles zu sein erlaubet?

Das ift die Schwierigkeit! — Ich erinnere hier meine Leser, daß diese Blätter nichts weniger als ein dramatisches System enthalten sollen. Ich bin also nicht verpflichtet, alle die Schwierigkeiten aufzulösen, die ich mache. LV28

Meine Sedanken mögen immer sich weniger verbinden, ja wohl gar sich zu widersprechen scheinen: wenn es denn nur Sedanken sind, bei welchen sie Stoff sinden, selbst zu denken. hier will ich nichts als Fermenta cognitionis ausstreuen.

# Sechsundneunzigftes Stüd Den 1. April 1768

Den zweiundfunfzigsten Abend (Dienstags, den 28. Julius) wurden des herrn Romanus "Brüder" wiederholt.

Oder sollte ich nicht vielmehr fagen: "Die Bruder" des herrn Romanus? Nach einer Anmerkung nämlich, welche Donatus bei Gelegenheit der "Bruder" des Tereng macht: Hanc dicunt fabulam secundo loco actam, etiam tum rudi nomine poëtae, itaque sic pronunciatam, Adelphoi Terenti, non Terenti Adelphoi, quod adhuc magis de fabulae nomine poëta, quam de poëtae nomine fabula com= mendabatur. herr Romanus hat seine Komodien zwar ohne seinen Namen herausgegeben: aber doch ist sein Name durch sie bekannt geworden. Noch itt sind diejenigen Stude, die sich auf unserer Buhne von ihm erhalten haben, eine Empfehlung seines Namens, der in Provinzen Deutschlands genannt wird, wo er ohne sie wohl nie ware gehoret worden. Aber welches widrige Schidfal hat auch diesen Mann abgehalten, mit seinen Arbeiten für das Theater so lange fortzufahren, bis die Stude aufgehoret hatten, seinen 2lamen zu empfehlen, und fein Name dafür die Stude emps fohlen hatte?

Das meiste, was wir Deutsche noch in der schönen Literatur haben, sind Versuche junger Leute. Ja, das Vorurteil ist bei uns fast allgemein, daß es nur jungen Leuten zurkomme, in diesem Felde zu arbeiten. Männer, sagt man, haben ernsthaftere Studia oder wichtigere Geschäfte, zu welchen sie die Kirche oder der Staat auffordert. Verse und Komödien heißen Spielwerke; allenfalls nicht unnütze

liche Vorübungen, mit welchen man sich höchstens bis in sein fünfundzwanzigtes Jahr beschäftigen darf. Sobald wir uns dem männlichen Alter nähern, sollen wir fein alle unsere Kräfte einem nüglichen Amte widmen; und läßt uns dieses Amt einige Zeit, etwas zu schreiben, so soll man ja nichts anders schreiben, als was mit der Gravität und dem bürgerlichen Range desselben bestehen kann; ein hübssches Kompendium aus den höhern Fakultäten, eine gute Chronike von der lieben Vaterstadt, eine erbauliche Predigt und dergleichen.

Daher kommt es denn auch, daß unsere schone Literatur, ich will nicht bloß fagen gegen die schone Literatur der Alten, sondern sogar fast gegen aller neuern polierten Volker ihre, ein so jugendliches, ja kindisches Ansehen hat, und noch lange, lange haben wird. An Blut und Leben, an Farbe und Feuer fehlet es ihr endlich nicht: aber Krafte und Nerven, Mark und Knochen mangeln ihr noch sehr. Sie hat noch so wenig Werke, die ein Mann, der im Denten geubt ift, gern gur hand nimmt, wenn er, gu feiner Erholung und Startung, einmal außer dem einformigen, eteln Birtel feiner alltäglichen Beschäftigungen denten will! Welche Nahrung kann so ein Mann wohl 3. C. in unsern hochft trivialen Komodien finden? Wortspiele, Sprichworter, Spafichen, wie man sie alle Tage auf den Gaffen bort: solches Zeug macht zwar das Parterre zu lachen, das sich vergnügt, so gut es kann; wer aber von ihm mehr als den Bauch erschüttern will, wer zugleich mit seinem Verftande lachen will, der ist einmal dagewesen und kommt nicht wieder.

Wer nichts hat, der kann nichts geben. Ein junger Mensch, der erst selbst in die Welt tritt, kann unmöglich die Welt kennen und sie schildern. Das größte komische Senie zeigt sich in seinen jugendlichen Werken hohl und leer; selbst von den ersten Stücken des Menanders sagt Plutarch\*), daß sie mit seinen spätern und letztern Stücken gar nicht zu vergleichen gewesen. Aus diesen aber, setzt er hinzu, könne man schließen, was er noch würde geleistet haben,

wenn er länger gelebt hätte. Und wie jung meint man wohl, daß Menander starb? Wie viel Komödien meint man wohl, daß er erst geschrieben hatte? Nicht weniger als hunderts undfünse; und nicht jünger als zweiundfunfzig.

Keiner von allen unsern verstorbenen komischen Dichtern, von denen es sich noch der Mühe verlohnte zu reden, ist so alt geworden; keiner von den istlebenden ist es noch zur Zeit: keiner von beiden hat das vierte Teil so viel Stücke gemacht. And die Kritik sollte von ihnen nicht eben das zu sagen haben, was sie von dem Menander zu sagen

fand? - Sie wage es aber nur und spreche!

Und nicht die Verfasser allein sind es, die sie mit Unwillen horen. Wir haben, dem himmel sei Dant, ist ein Geschlecht selbst von Kritikern, deren beste Kritik darin befteht. - alle Kritik verdächtig zu machen. "Genie! Genie!" schreien sie. "Das Genie fett sich über alle Regeln hinweg! Was das Genie macht, ift Regel!" So schmeicheln fie dem Genie: ich glaube, damit wir fie auch fur Genies halten sollen. Doch sie verraten zu sehr, daß sie nicht einen Funten davon in sich spuren, wenn sie in einem und eben demfelben Atem bingufeten: "die Regeln unterdruden das Genie!" - Als ob sich Genie durch etwas in der Welt unterdruden ließe! Und noch dazu durch etwas, das, wie sie selbst gestehen, aus ihm bergeleitet ift. Nicht jeder Kunftrichter ift Genie: aber jedes Genie ift ein geborner Kunftrichter. Es hat die Probe aller Regeln in sich. Es begreift und behalt und befolgt nur die, die ihm feine Empfindung in Worten ausdruden. Und diese seine in Worten ausgedrudte Empfindung sollte seine Tatigkeit verringern konnen? Vernünftelt darüber mit ihm, so viel ihr wollt; es verfteht euch nur, insofern es eure allgemeinen Sage den Augenblick in einem einzeln Falle anschauend erkennet; und nur von diesem einzeln Falle bleibt Erinnerung in ihm zurud, die mahrend der Arbeit auf seine Krafte nicht mehr und nicht weniger wirken kann, als die Erinnerung eines gludlichen Beispiels, die Erinnerung einer eignen 436

gludlichen Erfahrung auf fie zu wirten imftande ift. Behaupten also, daß Regeln und Kritit das Genie unterdruden konnen: beißt mit andern Worten behaupten, daß Beispiele und Abung eben dieses vermogen; heißt, das Genie nicht allein auf sich selbst, heißt es sogar lediglich auf feinen erften Versuch einschranten.

Eben so menig missen diese weise herren, was sie wollen, wenn sie über die nachteiligen Sindrude, welche die Kritik auf das genießende Dublikum mache, so luftig wimmern! Sie mochten uns lieber bereden, daß tein Mensch einen Schmetterling mehr bunt und schon findet, seitdem das bose Dergrößerungsglas erkennen laffen, daß die Farben des felben nur Staub sind.

"Unser Theater," sagen sie, "ist noch in einem viel zu zarten Alter, als daß es den monarchischen Szepter der Kritik ertragen konne. - Es ift faft notiger, die Mittel gu zeigen, wie das Ideal erreicht werden kann, als darzutun, wie weit wir noch von diesem Ideale entfernt sind. - Die Buhne muß durch Beispiele, nicht durch Regeln reformieret werden. - Raisonnieren ift leichter, als selbst erfinden."

Beift das, Gedanken in Worte Beiden: oder heift es nicht vielmehr, Gedanken zu Worten suchen, und keine erhaschen? - Und wer sind sie denn, die so viel von Beiinielen und vom Selbsterfinden reden? Was für Beispiele haben sie denn gegeben? Was haben sie denn selbst erfunden? - Schlaue Kopfe! Wenn ihnen Beispiele zu beurteilen vortommen, so munschen sie lieber Regeln; und wenn sie Regeln beurteilen sollen, so mochten sie lieber Beispiele haben. Anstatt von einer Kritit zu beweisen, daß sie falsch ift, beweisen sie, daß sie zu ftrenge ift; und glauben vertan zu haben! Anftatt ein Raisonnement zu widers legen, merten sie an, daß Erfinden schwerer ift, als Raisons nieren; und glauben widerlegt zu haben!

Wer richtig raisonniert, erfindet auch: und wer erfinden will, muß raisonnieren konnen. Mur die glauben, daß sich

das eine von dem andern trennen laffe, die zu keinem von beiden aufgelegt sind.

Doch was halte ich mich mit diesen Schwätzern auf? Ich will meinen Sang gehen und mich unbekümmert lassen, was die Grillen am Wege schwirren. Auch ein Schritt aus dem Wege, um sie zu zertreten, ist schon zu viel. Ihr Sommer ist so leicht abgewartet!

Also, ohne weitere Sinleitung, zu den Anmerkungen, die ich bei Selegenheit der ersten Vorstellung der "Brüder" des herrn Romanus annoch über dieses Stück versprach!

— Die vornehmsten derselben werden die Veränderungen betreffen, die er in der Fabel des Terenz machen zu müssen

geglaubet, um sie unsern Sitten naber zu bringen.

Was soll man überhaupt von der Notwendigkeit dieser Veränderungen sagen? Wenn wir so wenig Anstof finden. römische oder griechische Sitten in der Tragodie geschildert zu sehen: warum nicht auch in der Komödie? Woher die Regel, wenn es anders eine Regel ift, die Szene der erftern in ein entferntes Land, unter ein fremdes Volt; die Szene der andern aber in unsere heimat zu legen? Woher die Verbindlichkeit, die wir dem Dichter aufburden, in jener die Sitten dessenigen Volkes, unter dem er seine handlung porgehen läßt, so genau als möglich zu schildern: da wir in dieser nur unsere eigene Sitten von ihm geschildert zu sehen verlangen? "Dieses," sagt Pope an einem Orte, "Scheinet dem ersten Ansehen nach bloger Sigensinn, bloge Grille zu fein: es hat aber doch feinen guten Grund in der Natur. Das hauptfächlichste, was wir in der Komodie suchen, ift ein getreues Bild des gemeinen Lebens, von dessen Treue wir aber nicht so leicht versichert sein konnen, menn wir es in fremde Moden und Gebrauche vertleidet finden. In der Tragodie hingegen ift es die handlung, was unsere Aufmerksamkeit am meiften an sich giebet. Ginen einheimischen Vorfall aber fur die Buhne bequem zu machen, dazu muß man sich mit der handlung größere Freiheiten nehmen, als eine zu bekannte Geschichte verftattet."

### Siebenundneunzigftes Stud

#### Den 5. April 1768

Diese Auflösung, genau betrachtet, durfte wohl nicht in allen Studen befriedigend fein. Denn zugegeben, daß fremde Sitten der Absicht der Komodie nicht so gut entsprechen, als einheimische: so bleibt noch immer die Frage, ob die einheimischen Sitten nicht auch zur Absicht der Tragodie ein befferes Verhaltnis haben, als fremde? Diese Frage ift wenigstens durch die Schwierigkeit, einen einheimischen Vorfall ohne allzu merkliche und anstößige Veranderungen für die Bühne bequem zu machen, nicht beantwortet. Freis lich erfordern einheimische Sitten auch einheimische Dorfalle: wenn denn aber nur mit jenen die Tragodie am leichteften und gewissesten ihren 3wed erreichte, so mußte es ja doch wohl beffer sein, sich über alle Schwierigkeiten, welche sich bei Behandlung dieser finden, wegzusetzen, als in Absicht des Wesentlichsten zu furz zu fallen, welches ohnstreitig der Zwed ift. Auch werden nicht alle einheimische Vorfälle so mertlicher und anftogiger Veranderungen bedurfen; und die deren bedurfen, ift man ja nicht verbunden zu bearbeiten. Aristoteles hat schon angemerkt, daß es gar wohl Begebenheiten geben kann und gibt, die sich vollkommen so ereignet haben, als sie der Dichter braucht. Da dergleichen aber nur selten sind, so hat er auch schon entschieden, daß sich der Dichter um den wenigern Teil seiner Zuschauer, der von den wahren Umftanden vielleicht unterrichtet ift, lieber nicht bekummern, als seiner Dflicht minder Genuge leiften muffe.

Der Vorteil, den die einheimischen Sitten in der Komödie haben, beruhet auf der innigen Bekanntschaft, in der wir mit ihnen stehen. Der Dichter braucht sie uns nicht erst bekannt zu machen; er ist aller hierzu nötigen Beschreisbungen und Winke überhoben; er kann seine Personen sogleich nach ihren Sitten handeln lassen, ohne uns diese Sitten selbst erst langweilig zu schildern. Sinheimische Sitten

alfo erleichtern ihm die Arbeit und befordern bei dem Buschauer die Illusion.

Warum sollte nun der tragssche Dichter sich dieses wichtigen doppelten Vorteils begeben? Auch er hat Ursache, sich die Arbeit so viel als möglich zu erleichtern, seine Kräfte nicht an Nebenzwecke zu verschwenden, sondern sie ganz für den Hauptzweck zu sparen. Auch ihm kömmt auf die Illusion des Zuschauers alles an. — Man wird vielleicht hierauf antworten, daß die Tragsdie der Sitten nicht groß bedürfe; daß sie ihrer ganz und gar entübriget sein könne. Aber sonach braucht sie auch keine fremden Sitten; und von dem Wenigen, was sie von Sitten haben und zeigen will, wird es doch immer besser sein, wenn es von eins beimischen Sitten hergenommen ist, als von fremden.

Die Griechen wenigstens haben nie andere als ihre eigene Sitten, nicht bloß in der Komödie, sondern auch in der Tragödie, zum Grunde gelegt. Ja, sie haben fremden Völzern, aus deren Geschichte sie den Stoff ihrer Tragödie etwa einmal entlehnten, lieber ihre eigenen griechischen Sitten leihen, als die Wirkungen der Bühne durch unverständliche barbarische Sitten entkräften wollen. Auf das Kostüm, welches unsern tragischen Dichtern so ängstlich empsohlen wird, hielten sie wenig oder nichts. Der Beweis hiervon können vornehmlich die Perser des Aeschylus sein: und die Ursache, warum sie sich so wenig an das Kostüm binden zu dürsen glaubten, ist aus der Absicht der Tragödie leicht zu folgern.

Doch ich gerate zu weit in densenigen Teil des Problems, der mich itzt gerade am wenigsten angeht. Zwar indem ich behaupte, daß einheimische Sitten auch in der Tragodie zuträglicher sein würden, als fremde: so setze ich schon als unstreitig voraus, daß sie es wenigstens in der Komödie sind. Alnd sind sie das; glaube ich wenigstens, daß sie es sind: so kann ich auch die Veränderungen, welche herr Romanus in Absicht derselben mit dem Stücke des Terenz gemacht hat, überhaupt nicht anders als billigen.

Er hatte recht, eine Fabel, in welche so besondere griedhische und römische Sitten so innig verwebet sind, umzusschaffen. Das Beispiel erhält seine Kraft nur von seiner innern Wahrscheinlichkeit, die jeder Mensch nach dem beurteilet, was ihm selbst am gewöhnlichsten ist. Alle Anwendung fällt weg, wo wir uns erst mit Mühe in fremde Umstände versetzen müssen. Aber es ist auch keine leichte Sache mit einer solchen Umschaffung. Je vollkommener die Fabel ist, desto weniger läßt sich der geringste Teil versändern, ohne das Sanze zu zerrütten. Und schlimm! wenn man sich sodann nur mit Fliden begnügt, ohne im eigentslichen Verstande umzuschaffen.

Das Stud heißt "Die Bruder", und dieses bei dem Terenz aus einem doppelten Grunde. Denn nicht allein die beiden Alten, Micio und Demea, sondern auch die beiden jungen Leute, Aeschinus und Ktesipho, sind Bruder. Demea ift dieser beider Vater; Micio hat den einen, den Aeschinus, nur an Sohnes Statt angenommen. Nun begreif' ich nicht, warum unserm Verfasser diese Adoption mißfallen. Ich weiß nicht anders, als daß die Adoption auch unter uns, auch noch itt gebräuchlich, und vollkommen auf dem nämlichen Buß gebräuchlich ift, wie sie es bei den Romern war. Demohngeachtet ist er davon abgegangen: bei ihm sind nur die zwei Alten Bruder, und jeder hat einen leiblichen Sohn, den er nach seiner Art erziehet. Aber desto besser! wird man vielleicht sagen. So sind denn auch die zwei Alten wirkliche Vater; und das Stud ift wirklich eine Schule der Dater, d. i. solcher, denen die Natur die vaterliche Pflicht aufgelegt, nicht solcher, die sie freiwillig zwar übernommen, die sich ihrer aber schwerlich weiter unterziehen, als es mit ihrer eignen Gemachlichkeit bestehen kann.

#### Pater esse disce ab illis, qui vere sciunt!

Sehr wohl! Nur schade, daß durch Auflösung dieses einzigen Knoten, welcher bei dem Terenz den Aeschinus und Ktesipho unter sich, und beide mit dem Demea, ihrem Dater, verbindet, die ganze Maschine aus einander fällt, und aus einem allgemeinen Interesse zwei ganz verschiedene entstehen, die bloß die Konvenienz des Dichters, und keinesswegs ihre eigene Natur zusammenhält!

Denn ift Aeschinus nicht bloß der angenommene, sondern der leibliche Sohn des Micio, was hat Demea sich viel um ihn zu bekummern? Der Sohn eines Bruders geht mich so nahe nicht an, als mein eigener. Wenn ich finde, daß semand meinen eigenen Sohn verziehet, geschähe es auch in der besten Absicht von der Welt, so habe ich recht, diesem gutherzigen Verführer mit aller der heftigkeit zu begegnen, mit welcher beim Tereng Demea dem Micio begegnet. Aber wenn es nicht mein Sohn ift, wenn es der eigene Sohn des Verziehers ist, was kann ich mehr, was darf ich mehr, als daß ich diesen Verzieher warne, und wenn er mein Bruder ift, ihn öfters und ernftlich warne? Unser Verfasser setzt den Demea aus dem Verhaltnisse, in welchem er bei dem Tereng ftehet, aber er läßt ihm die nämliche Ungestumbeit, zu welcher ihn doch nur ienes Derhaltnis berechtigen konnte. Ja, bei ihm schimpfet und tobet Demea noch weit ärger, als bei dem Terenz. Er will aus der haut fahren, "daß er an seines Bruders Kinde Schimpf und Schande erleben muß". Wenn ihm nun aber dieser antwortete: "Du bift nicht Aug, mein lieber Bruder, wenn du glaubeft, du konnteft an meinem Kinde Schimpf und Schande erleben. Wenn mein Sohn ein Bube ift und bleibt, so wird, wie das Anglud, also auch der Schimpf nur meine fein. Du magft es mit deinem Cifer wohl gut meinen: aber er geht zu weit; er beleidiget mich. Falls du mich nur immer so argern willft, so komm mir lieber nicht über die Schwelle! u. f. w." Wenn Micio, sage ich, dieses antwortete: nicht wahr, so ware die Komodie auf einmal aus? Oder konnte Micio etwa nicht so antworten? Ta, mußte er wohl eigentlich nicht so antworten?

Wie viel schicklicher eifert Demea beim Terenz. Dieser Aeschinus, den er ein so liederliches Leben zu führen glaubt,

ist noch immer sein Sohn, ob ihn gleich der Bruder an Kindes Statt angenommen. Und dennoch bestehet der rösmische Micio weit mehr auf seinem Rechte, als der deutsche. Du hast mir, sagt er, deinen Sohn einmal überlassen; bestümmere dich um den, der dir noch übrig ist;

-- -- nam ambos curare, propemodum Reposcere illum est, quem dedisti --

Diese versteckte Drohung, ihm seinen Sohn zurückzugeben, ist es auch, die ihn zum Schweigen bringt; und doch kann Micio nicht verlangen, daß sie alle väterliche Smpsindungen bei ihm unterdrücken soll. S muß den Micio zwar verschießen, daß Demea auch in der Folge nicht aufhört, ihm immer die nämlichen Vorwürse zu machen: aber er kann es dem Vater doch auch nicht verdenken, wenn er seinen Sohn nicht gänzlich will verderben lassen. Kurz, der Demea des Terenz ist ein Mann, der für das Wohl dessen bessorgt ist, für den ihm die Natur zu sorgen aufgab; er tut es zwar auf die unrechte Weise, aber die Weise macht den Grund nicht schlimmer. Der Demea unsers Verfassers hingegen ist ein beschwerlicher Jänker, der sich aus Verwandtschaft zu allen Grobheiten berechtiget glaubt, die Micio auf keine Weise an dem bloßen Bruder dulden müßte.

# Achtundneunzigstes Stud Den 8. April 1768

Sben so schielend und falsch wird, durch Aushebung der doppelten Brüderschaft, auch das Verhältnis der beiden jungen Leute. Ich verdenke es dem deutschen Aeschinus, daß er\*) "vielmals an den Torheiten des Ktesipho Anteil nehmen zu müssen geglaubt, um ihn, als seinen Vetter, der Sesahr und öffentlichen Schande zu entreißen". Was Vetter? Und schielt es sich wohl für den leiblichen Vater, ihm darauf zu antworten: "ich billige deine hierbei beseigte Sorgsalt und Vorsicht; ich verwehre dir es auch

inskunftige nicht?" Was verwehrt der Vater dem Sohne nicht? An den Torheiten eines ungezogenen Vetters Anteil zu nehmen? Wahrlich, das sollte er ihm verwehren. "Suche deinen Vetter," mußte er ihm höchstens sagen, "so viel möglich von Torheiten abzuhalten: wenn du aber sindest, daß er durchaus darauf besteht, so entziehe dich ihm; denn dein guter Name muß dir werter sein, als seiner."

Aur dem leiblichen Bruder verzeihen wir, hierin weiter zu gehen. Aur an leiblichen Brüdern kann es uns freuen, wenn einer von dem andern rühmet:

— Illius opera nunc vivo! Festivum caput,
 Qui omnia sibi post putarit esse prae meo commodo:
 Maledicta, famam, meum amorem et peccatum in se transtulit.

Denn der bruderlichen Liebe wollen wir von der Klugheit keine Grenzen gesetzt wissen. Zwar ift es mahr, daß unser Verfasser seinem Aeschinus die Torheit überhaupt zu ersparen gewußt hat, die der Aeschinus des Terenz für seinen Bruder begehet. Gine gewaltsame Entführung hat er in eine Beine Schlägerei verwandelt, an welcher sein wohlgezogner Jungling weiter keinen Teil hat, als daß er fie gern verhindern wollen. Aber gleichwohl läßt er diesen mohlgezognen Jüngling für einen ungezognen Detter noch viel zu viel tun. Denn mußte es jener wohl auf irgend eine Weise gestatten, daß dieser ein Kreaturchen, wie Citalise ift, zu ihm in das haus brachte? in das haus seines Daters? unter die Augen seiner tugendhaften Geliebten? Es ift nicht der verführerische Damis, diese Deft für junge Leute\*), dessentwegen der deutsche Aeschinus seinem liederlichen Vetter die Niederlage bei sich erlaubt: es ift die bloke Konvenieng des Dichters.

Wie vortrefflich hängt alles das bei dem Terenz zussammen! Wie richtig und notwendig ist da auch die geringste Kleinigkeit motivieret! Aeschinus nimmteinem Sklavenshändler ein Mädchen mit Sewalt aus dem Hause, in das sich sein Bruder verliebt hat. Aber er tut das, weniger

um der Neigung seines Bruders zu willfahren, als um einem größern Übel vorzubauen. Der Stavenhandler will mit diesem Madchen unverzüglich auf einen auswärtigen Markt: und der Bruder will dem Madchen nach; will lieber sein Vaterland verlaffen, als den Gegenstand seiner Liebe aus den Augen verlieren\*). Noch erfährt Aeschinus zu rechter Zeit diesen Entschluß. Was foll er tun? Er bemächtiget sich in der Geschwindigkeit des Madchens und bringt sie in das haus seines Oheims, um diesem gutigen Manne den gangen handel zu entdeden. Denn das Madchen ift zwar entführt, aber fie muß ihrem Sigentumer doch bezahlt werden. Micio bezahlt sie auch ohne Anstand, und freuet sich nicht sowohl über die Tat der jungen Leute, als über die bruderliche Liebe, welche er zum Grunde siehet, und über das Vertrauen, welches sie auf ihn dabei setzen wollen. Das Größte ift geschehen; warum sollte er nicht noch eine Kleinigkeit hinzufugen, ihnen einen vollkommen vergnügten Tag zu machen?

– Argentum adnumeravit illico:
 Dedit praeterea in sumptum dimidium minae.

hat er dem Ktesipho das Mädchen gekauft, warum soll er ihm nicht verstatten, sich in seinem hause mit ihr zu vergnügen? Da ist nach den alten Litten nichts, was im gertingsten der Tugend und Shrbarkeit widerspräche.

Aber nicht so in unsern "Brüdern"! Das haus des gütigen Vaters wird auf das ungeziemendste gemißbraucht. Ansfangs ohne sein Wissen, und endlich gar mit seiner Senehmigung. Citalise ist eine weit unanständigere Person, als selbst sene Psaltria; und unser Ktesipho will sie gar heiraten. Wenn das der Terenzische Ktesipho mit seiner Psaltria vorgehabt hätte, so würde sich der Terenzische Micio sicherlich ganz anders dabei genommen haben. Er würde Citalisen die Türe gewiesen, und mit dem Vater die krästigsten Mittel verabredet haben, einen sich so sträslich emanzipierenden Burschen im Zaume zu halten.

Überhaupt ist der deutsche Ktesipho von Anfang viel 3u verderbt geschildert, und auch hierin ist unser Verfasser von seinem Muster abgegangen. Die Stelle erweckt mir immer Grausen, wo er sich mit seinem Vetter über seinen Vater unterhält\*).

Leander. Aber wie reimt sich das mit der Shrfurcht, mit der Liebe, die du deinem Dater schuldig bift?

Lykaft. Chrfurcht? Liebe? hm! die wird er wohl nicht von mir verlangen.

Leander. Er sollte sie nicht verlangen?

Lykaft. Nein, gewiß nicht. Ich habe meinen Vater gar nicht lieb. Ich mußte es lugen, wenn ich es sagen wollte.

Leander. Unmenschlicher Sohn! Du bedenkft nicht, was du sagst. Denjenigen nicht lieben, der dir das Leben gegeben hat! So sprichst du ist, da du ihn noch leben siehst. Aber verliere ihn einmal; hernach will ich dich fragen.

Lykaft. Hm! Ich weiß nun eben nicht, was da geschehen würde. Auf allen Fall würde ich wohl auch so gar unrecht nicht tun. Denn ich glaube, er würde es auch nicht
besser machen. Er spricht sa fast täglich zu mir: "Wenn ich
dich nur los wäre! wenn du nur weg wärest!" heißt das
Liebe? Kannst du verlangen, daß ich ihn wieder lieben soll?

Auch die strengste Zucht müßte ein Kind zu so unnatürlichen Sesinnungen nicht verleiten. Das Herz, das ihrer, aus irgend einer Alrsache, fähig ist, verdienet nicht anders als stlavisch gehalten zu werden. Wenn wir uns des ausschweisenden Sohnes gegen den strengen Vater annehmen sollen: so müssen jenes Ausschweisungen kein grundböses Herz verraten; es müssen nichts als Ausschweisungen des Temperaments, jugendliche Anbedachtsamkeiten, Torheiten des Kigels und Mutwillens sein. Nach diesem Grundsage haben Menander und Terenz ihren Ktesipho geschildert. So streng ihn sein Vater hält, so entsährt ihm doch nie das geringste bose Wort gegen denselben. Das einzige, was man so nennen könnte, macht er auf die vortrefslichste Weise wieder gut. Er möchte seiner Liebe gern wenigstens ein 446

paar Tage ruhig genießen; er freuet sich, daß der Vater wieder hinaus auf das Land, an seine Arbeit ist; und wünscht, daß er sich damit so abmatten, — so abmatten möge, daß er ganze drei Tage nicht aus dem Bette könne. Ein rascher Wunsch! aber man sehe, mit welchem Zusate:

Quod cum salute ejus fiat, ita se defatigarit velim, Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.

Quod cum salute ejus fiat! Nur müßte es ihm weiter nicht schaden! — So recht! so recht, liebenswürdiger Jüngling! Immer geh, wohin dich Freude und Liebe rufen! Für dich drücken wir gern ein Auge zu! Das Böse, das du begehft, wird nicht sehr böse sein! Du hast einen strengern Aufseher in dir, als selbst dein Vater ist! — Und so sind mehrere Züge in der Izene, aus der diese Stelle genommen ist. Der deutsche Ktesipho ist ein abgefäumter Bube, dem Lügen und Betrug sehr geläusig sind: der römische hingegen ist in der äußersten Verwirrung um einen kleinen Vorwand, durch den er seine Abwesenheit bei seinem Vater rechtsertigen könnte.

Rogabit me: ubi fuerim? quem ego hodie toto non vidi die. Quid dicam? Sy. Nilne in mentem venit? CT. Nunquam quicquam. Sy. Tanto nequior.

Cliens, amicus, hospes, nemo est vobis? CT. Sunt, quid

Sy. Hisce opera ut data sit. CT. Quae non data sit?

Non potest fieri!

Dieses naive, aufrichtige: quae non data sit! Der gute Jüngling sucht einen Vorwand; und der schalkische Knecht schlägt ihm eine Lüge vor. Sine Lüge! Nein, das geht nicht: non potest sieri!

# Neunundneunzigftes Stud

Den 12. April 1768

Sonach hatte Terenz auch nicht notig, uns seinen Ktesipho am Ende des Stude beschamt, und durch die Beschamung auf dem Wege der Besserung zu zeigen. Wohl aber mußte dieses unser Verfasser tun. Nur fürchte ich, daß der Que schauer die Priechende Reue und die furchtsame Unterwerfung eines so leichtsinnigen Buben nicht für fehr aufrichtig halten kann. Chen so wenig als die Gemutsanderung seines Vaters. Beider Umkehrung ift so wenig in ihrem Charafter gegrundet, daß man das Bedurfnis des Dichters, sein Stud schließen zu muffen, und die Verlegenheit, es auf eine bessere Art zu schließen, ein wenig zu sehr darin empfindet. - Ich weiß überhaupt nicht, woher so viele Komische Dichter die Regel genommen haben, daß der Bose notwendig am Ende des Studs entweder bestraft werden oder sich bessern musse. In der Tragodie mochte diese Regel noch eher gelten; sie kann uns da mit dem Schicksale versohnen, und Murren in Mitleid Lehren. Aber in der Komodie, denke ich, hilft sie nicht allein nichts, sondern sie verdirbt vielmehr vieles. Wenigstens macht sie immer den Ausgang schielend und Palt und einformig. Wenn die verschiednen Charaftere, welche ich in eine handlung verbinde. nur diese handlung zu Ende bringen, warum sollen sie nicht bleiben, wie sie waren? Aber freilich muß die handlung sodann in etwas mehr, als in einer bloken Kollision der Charaftere bestehen. Diese kann allerdings nicht anders, als durch Nachgebung und Veranderung des einen Teiles dieser Charaftere geendet werden; und ein Stud, das wenig oder nichts mehr hat, als sie, nähert sich nicht sowohl seinem Ziele, sondern schlaft vielmehr nach und nach ein. Wenn hingegen jene Kollision, die handlung mag sich ihrem Ende nabern so viel als sie will, dennoch gleich ftark fortdauert: so begreift man leicht, daß das Ende eben so lebhaft und unterhaltend fein kann, als die Mitte nur immer 448

war. Und das ist gerade der Unterschied, der sich zwischen dem letten Atte des Tereng und dem letten unsers Derfassers befindet. Sobald wir in diesem horen, daß der ftrenge Vater hinter die Wahrheit gekommen: so konnen wir uns das übrige alles an den Fingern abzählen; denn es ift der fünfte Att. Er wird anfangs poltern und toben; bald darauf wird er sich befanftigen laffen, wird fein Unrecht erkennen, und so werden wollen, daß er nie wieder zu einer solchen Komodie den Stoff geben kann; desgleichen wird der ungeratene Sohn kommen, wird abbitten, wird sich zu bessern versprechen; Purz, alles wird ein Berg und eine Seele werden. Den hingegen will ich feben, der in dem funften Akte des Terenz die Wendungen des Dichters erraten Pann! Die Intrigue ift langft zu Ende, aber das fortwahrende Spiel der Charaftere läßt es uns faum bemerken, daß sie zu Ende ift. Keiner verandert sich; sondern jeder schleift nur dem andern eben so viel ab, als notig ift, ihn gegen den Nachteil des Exzesses zu verwahren. Der freis gebige Micio wird durch das Manover des geizigen Demea dahin gebracht, daß er selbst das Abermaß in seinem Bezeigen erkennet, und fragt:

Quod proluvium? quae istaec subita est largitas?

So wie umgekehrt der strenge Demea durch das Manover des nachsichtsvollen Micio endlich erkennet, daß es nicht genug ist, nur immer zu tadeln und zu bestrafen, sondern es auch gut sei, obsecundare in soco. —

Noch eine einzige Kleinigkeit will ich erinnern, in welcher unser Verfasser sich, gleichfalls zu seinem eigenen Nachteile, von seinem Muster entfernt hat.

Terenz sagt es selbst, daß er in die "Brüder" des Menanders eine Spisode aus einem Stücke des Diphilus übertragen, und so seine "Brüder" zusammengesetzt habe. Diese Spisode ist die gewaltsame Entführung der Psaltria durch den Aeschinus, und das Stück des Diphilus hieß: "Die mit einander Sterbenden".

2 V 29

Synapothnescontes Diphili comoedia est — In Graeca adolescens est, qui lenoni eripit Meretricem in prima fabula — — — — — — eum hic locum sumpsit sibi In Adelphos — — — — —

Nach diesen beiden Umftanden zu urteilen, mochte Diphilus ein Daar Verliebte aufgeführet haben, die feft entschloffen waren, lieber mit einander zu fterben, als sich trennen zu laffen: und wer weiß, was geschehen ware, wenn sich gleiche falls nicht ein Freund ins Mittel geschlagen und das Madchen für den Liebhaber mit Gewalt entführt hatte? Den Entschluß, mit einander zu fterben, hat Tereng in den blogen Entschluß des Liebhabers, dem Madchen nachzufliehen und Dater und Daterland um sie zu verlassen, gemildert. Donatue saat dieses ausdrücklich: Menander mori illum voluisse fingit, Terentius fugere. Aber sollte es in dieser Note des Donatus nicht Diphilus anftatt Menander beifen? Gang gewiß; wie Deter Nannius dieses schon angemerkt hat\*). Denn der Dichter, wie wir gesehen, sagt es ja selbft, daß er diese gange Spisode von der Entführung nicht aus dem Menander, sondern aus dem Diphilus entlehnet habe; und das Stud des Diphilus hatte von dem Sterben fogar feinen Titel.

Indes muß freilich, anftatt dieser von dem Diphilus entlehnten Entführung, in dem Stücke des Menanders eine
andere Intrigue gewesen sein, an der Aeschinus gleicherweise
für den Ktesipho Anteil nahm, und wodurch er sich bei
seiner Geliebten in eben den Verdacht brachte, der am
Ende ihre Verbindung so glücklich beschleunigte. Worin
diese eigentlich bestanden, dürste schwer zu erraten sein. Sie
mag aber bestanden haben, worin sie will: so wird sie doch
gewiß eben so wohl gleich vor dem Stücke vorhergegangen
sein, als die vom Terenz dafür gebrauchte Entführung.
Denn auch sie muß es gewesen sein, wovon man noch überall sprach, als Demea in die Stadt kam; auch sie muß die

Gelegenheit und der Stoff gewesen sein, worüber Demea gleich anfangs mit seinem Bruder den Streit beginnet, in welchem sich beider Semütsarten so vortrefflich entwickeln.

Nun habe ich schon gefagt, daß unser Verfasser diese gewaltsame Entführung in eine Beine Schlägerei verwandelt hat. Er mag auch seine guten Urfachen dazu gehabt haben: wenn er nur diese Schlägerei selbst nicht so spat hatte geschehen lassen. Auch sie sollte und mußte das sein. was den strengen Vater aufbringt. So aber ift er schon aufgebracht, ehe sie geschieht, und man weiß gar nicht. worüber? Er tritt auf und zankt, ohne den geringften Anlaft. Er fagt zwar: "Alle Leute reden von der schlechten Aufführung deines Sohnes; ich darf nur einmal den Fuß in die Stadt setzen, so hore ich mein blaues Wunder." Aber was denn die Leute eben ist reden; worin das blaue Wunder bestanden, das er eben ist gehort, und worüber er ausdrucklich mit seinem Bruder zu ganken kommt, das horen wir nicht, und konnen es auch aus dem Stude nicht erraten. Kurg, unser Verfasser hatte den Umstand, der den Demea in harnisch bringt, zwar verandern konnen, aber er hatte ihn nicht verfeten muffen! Wenigftens, wenn er ihn versetzen wollen, hatte er den Demea im ersten Afte seine Unzufriedenheit mit der Erziehungsart seines Bruders nur nach und nach muffen außern, nicht aber auf einmal damit herausplatzen laffen. -

Mochten wenigftens nur diesenigen Stude des Menanders auf uns gekommen sein, welche Terenz genutzet hat! Ich kann mir nichts Unterrichtenderes denken, als eine Vergleichung dieser griechischen Originale mit den lateinischen Kopien sein würde.

Denn gewiß ist es, daß Terenz kein bloßer sklavischer Übersetzer gewesen. Auch da, wo er den Faden des Menandrischen Stückes völlig beibehalten, hat er sich noch manchen keinen Zusat, manche Verstärkung oder Schwächung eines und des andern Zuges erlaubt; wie uns deren verschiedne Donatus in seinen Scholien angezeigt. Aur schade, daß sich Donatus immer so kurz und östers so dunkel darüber ausdrückt (weil zu seiner Zeit die Stücke des Menanders noch selbst in sedermanns händen waren), daß es schwer wird, über den Wert oder Unwert solcher Terenzischen Künsteleien etwas Zuverlässiges zu sagen. In den "Brüdern" sindet sich hiervon ein sehr merkwürdiges Exempel.

### hundertstes Stud Den 15. April 1768

Demea, wie schon angemerkt, will im funften Akte dem Micio eine Lektion nach seiner Art geben. Er stellt sich luftig, um die andern wahre Ausschweifungen und Tollbeiten begehen zu lassen; er spielt den Freigebigen, aber nicht aus seinem, sondern aus des Bruders Beutel; er mochte diesen lieber auf einmal ruinieren, um nur das boshafte Vergnugen zu haben, ihm am Ende fagen zu konnen: "Nun sieh, was du von deiner Gutherzigkeit haft!" Solange der ehrliche Micio nur von seinem Vermogen dabei zusetzt, lassen wir uns den hamischen Spaß ziemlich gefallen. Aber nun kommt es dem Verrater gar ein, den auten hagestols mit einem alten verlebten Mütterchen zu perkuppeln. Der bloke Cinfall macht uns anfangs zu lachen; wenn wir aber endlich sehen, daß es Ernst damit wird, daß sich Micio wirklich die Schlinge über den Kopf werfen laft, der er mit einer einzigen ernfthaften Wendung hatte ausweichen konnen: wahrlich, so wissen wir kaum mehr, 452

auf wen wir ungehaltner sein sollen; ob auf den Demea oder auf den Micio\*).

Demea. Ja wohl ist das mein Wille! Wir müssen von nun an mit diesen guten Leuten nur eine Familie machen; wir müssen ihnen auf alle Weise aufhelfen, uns auf alle Art mit ihnen verbinden. —

Aeschinus. Das bitte ich, mein Vater.

Micio. Ich bin gar nicht dagegen.

Demea. Es schickt sich auch nicht anders für uns. — Denn erst ist sie seiner Frauen Mutter —

Micio. Nun dann?

Demea. Auf die nichts zu sagen; brav, ehrbar -

Micio. So hore ich.

Demea. Bei Jahren ist sie auch.

Micio. Ja wohl.

Demea. Kinder kann sie schon lange nicht mehr haben. Dazu ift niemand, der sich um sie bekummerte; sie ist ganz verlassen.

Micio. Was will der damit?

Demea. Die mußt du billig heiraten, Bruder. Und du (zum Aeschinus) mußt ja machen, daß er es tut.

Micio. Ich? sie heiraten?

Demea. Dul Micio. Ich?

Demea. Du! wie gefagt, du!

Micio. Du bist nicht Hug.

Demea (Zum Aeschinus). Nun zeige, was du kannst! Er muß!

Aeschinus. Mein Vater -

Micio. Wie? — Und du, Ged, kannft ihm noch folgen? Demea. Du fträubest dich umsonst: es kann nun einmal nicht anders sein.

Micio. Du schwärmft.

Aeschinus. Lag dich erbitten, mein Vater.

Micio. Rasest du? Geh!

Demea. O, so mach' dem Sohne doch die Freude!

Micio. Bift du wohl bei Derstande? Ich, in meinem fünfundsechzigsten Jahre noch heiraten? Und ein altes, verslebtes Weib heiraten? Das könnet ihr mir zumuten?

Aeschinus. Tu es immer! Ich habe es ihnen versprochen. Micio. Versprochen gar? — Burschchen, versprich für dich, was du versprechen willft!

Demea. Frisch! Wenn es nun etwas Wichtigeres ware, warum er dich bate?

Micio. Als ob etwas Wichtigeres sein könnte, wie das?

Demea. So willfahre ihm doch nur!

Aeschinus. Sei uns nicht zuwider!

Demea. Fort, versprich!

Micio. Wie lange soll das mähren?

Aeschinus. Bis du dich erbitten laffen.

Micio. Aber das heißt Gewalt brauchen.

Demea. Tu ein übriges, guter Micio.

Micio. Nun dann; — ob ich es zwar sehr unrecht, sehr abgeschmackt sinde; ob es sich schon weder mit der Vernunft, noch mit meiner Lebensart reimet: — weil ihr doch

so febr darauf besteht; es fei!

"Nein," sagt die Kritik; "das ist zu viel! Der Dichter ist hier mit Recht zu tadeln. Das einzige, was man noch zu seiner Rechtsertigung sagen könnte, wäre dieses, daß er die nachteiligen Folgen einer übermäßigen Sutherzigkeit habe zeigen wollen. Doch Micio hat sich bis dahin so liebenswürdig bewiesen, er hat so viel Verstand, so viele Kenntnis der Welt gezeigt, daß diese seine letzte Ausschweisung wider alle Wahrscheinlichkeit ist, und den seinern Zuschauer notwendig beleidigen muß. Wie gesagt also: der Dichter ist hier zu tadeln, auf alle Weise zu tadeln!"

Aber welcher Dichter? Terenz? oder Menander? oder beide? — Der neue englische Übersetzer des Terenz, Colman, will den größern Teil des Tadels auf den Menander zurückschieben; und glaubt aus einer Anmerkung des Donatus beweisen zu können, daß Terenz die Angereimtheit 454

seines Originals in dieser Stelle wenigstens sehr gemildert habe. Donatus sagt nämlich: Apud Menandrum senex de

nuptiis non gravatur. Ergo Terentius εύρητικώς.

"S ift sehr sonderbar," erklärt sich Colman, "daß diese Anmerkung des Donatus so gänzlich von allen Kunstrichtern übersehen worden, da sie, bei unserm Verluste des Menanders, doch um so viel mehr Ausmerksamkeit versdienet. Unstreitig ist es, daß Terenz in dem letzen Akte dem Plane des Menanders gefolgt ist: ob er nun aber schon die Angereimtheit, den Micio mit der alten Mutter zu verheiraten, angenommen, so lernen wir doch vom Dosnatus, daß dieser Amstand ihm selber anstößig gewesen, und er sein Original dahin verbessert, daß er den Micio alle den Widerwillen gegen eine solche Verbindung äußern lassen, den er in dem Stücke des Menanders, wie es scheisnet, nicht geäußert hatte."

S ist nicht unmöglich, daß ein römischer Dichter nicht einmal etwas besser könne gemacht haben, als ein griechischer. Aber der bloßen Möglichkeit wegen möchte ich es

gern in keinem Falle glauben.

Colman meinet also, die Worte des Donatus: Apud Menandrum senex de nuptiis non gravatur, hießen so viel, als: beim Menander sträubet sich der Alte gegen die Heirat nicht. Aber wie, wenn sie das nicht hießen? Wenn sie vielmehr zu übersetzen wären: beim Menander fällt man dem Alten mit der Heirat nicht besichwerlich? Nuptias gravari würde zwar allerdings senes heißen: aber auch de nuptiis gravari? In sener Redensart wird gravari gleichsam als ein Deponens gebraucht: in dieser aber ist es sa wohl das eigentliche Passivum, und kann also meine Auslegung nicht allein leiden, sondern vielzleicht wohl gar keine andere leiden, als sie.

Ware aber dieses: wie stünde es dann um den Terenz? Er hätte sein Original so wenig verbessert, daß er es viels mehr verschlimmert hätte; er hätte die Angereimtheit mit der Verheiratung des Micio, durch die Weigerung des

selben, nicht gemildert, sondern sie selber erfunden. Terentius εδρητικώς! Aber nur, daß es mit den Ersindungen der Nachahmer nicht weit her ist!

hundert und erftes, zweites, drittes und viertes Stud Den 19. April 1768

hundert und erstes bis viertes? — Ich hatte mir vorgenommen, den Jahrgang dieser Blätter nur aus hundert Stücken bestehen zu lassen. Zweiundfunfzig Wochen, und die Woche zwei Stück, geben zwar allerdings hundertundviere. Aber warum sollte, unter allen Tagewerkern, dem einzigen wöchentlichen Schriftsteller kein Feiertag zustatten kommen? Und in dem ganzen Jahre nur viere: ist ja so wenig!

Doch Dodsley und Compagnie haben dem Publiko, in meinem Namen, ausdrücklich hundert und vier Stück verssprochen. Ich werde die guten Leute schon nicht zu Lügsnern machen mussen.

Die Frage ift nur: wie fange ich es am beften an? — Der Zeug ift schon verschnitten: ich werde einflicken oder recken müssen. — Aber das Lingt so stümpermäßig. Mir fällt ein, — was mir gleich hätte einfallen sollen: die Sewohnheit der Schauspieler, auf ihre Hauptvorstellung ein Leines Nachspiel folgen zu lassen. Das Nachspiel kann handeln, wovon es will, und braucht mit dem Vorhersgehenden nicht in der geringsten Verbindung zu stehen. — So ein Nachspiel denn mag die Blätter nun füllen, die ich mir ganz ersparen wollte.

Erft ein Wort von mir selbst! Denn warum sollte nicht auch ein Nachspiel einen Prolog haben dürsen, der sich mit einem Poeta, cum primum animum ad scribendum appulit, ansinge?

Als, vor Jahr und Tag, einige gute Leute hier den Einsfall bekamen, einen Versuch zu machen, ob nicht für das 456

deutsche Theater sich etwas mehr tun lasse, als unter der Verwaltung eines sogenannten Prinzipals geschehen könne: so weiß ich nicht, wie man auf mich dabei siel, und sich träumen ließ, daß ich bei diesem Unternehmen wohl nüglich sein könnte? — Ich stand eben am Markte und war müßig; niemand wollte mich dingen: ohne Zweisel, weil mich niemand zu brauchen wußte; bis gerade auf diese Freundel — Noch sind mir in meinem Leben alle Beschäftigungen sehr gleichgültig gewesen: ich habe mich nie zu einer gesdrungen oder nur erboten; aber auch die geringfügigste nicht von der Hand gewiesen, zu der ich mich aus einer Art von Prädilektion erlesen zu sein glauben konnte.

Ob ich zur Aufnahme des hiesigen Theaters konkurrieren wolle? darauf war also leicht geantwortet. Alle Bedenk-lichkeiten waren nur die: ob ich es könne? und wie ich es am besten könne?

Ich bin weder Schauspieler noch Dichter.

Man erweiset mir zwar manchmal die Shre, mich für den lettern zu erkennen. Aber nur, weil man mich perfennt. Aus einigen dramatischen Versuchen, die ich gemagt habe, sollte man nicht so freigebig folgern. Nicht jeder. der den Dinsel in die Band nimmt und Farben verquiftet, ift ein Maler. Die alteften von jenen Versuchen sind in den Jahren hingeschrieben, in welchen man Lust und Leichtigkeit so gern für Genie halt. Was in den neueren Erträgliches ift, davon bin ich mir febr bewußt, daß ich es einzig und allein der Kritik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt: ich muß alles durch Drudwert und Rohren aus mir heraufpressen. 3ch wurde so arm, so kalt, so kurzsichtig sein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hatte, fremde Schate bescheiden zu borgen, an fremdem Feuer mich zu warmen, und durch die Glafer der Kunft mein Auge zu ftarten. Ich bin daher immer beschämt oder verdrießlich geworden, wenn ich zum Nachteil

der Kritik etwas las oder borte. Sie foll das Genie erstiden: und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, mas dem Genie febr nahe kommt. 3ch bin ein Labmer, den eine Schmähschrift auf die Krude unmöglich erbauen Pann.

Doch freilich; wie die Krude dem Lahmen wohl hilft, sich von einem Orte zum andern zu bewegen, aber ihn nicht zum Läufer machen kann: so auch die Kritik. Wenn ich mit ihrer hilfe etwas zustande bringe, welches besser ift, als es einer von meinen Talenten ohne Kritik machen wurde: fo koftet es mich fo viel Zeit, ich muß von andern Geschäften so frei, von unwillkurlichen Zerstreuungen so ununterbrochen sein, ich muß meine gange Belesenheit fo gegenwärtig haben, ich muß bei jedem Schritte alle Bemerkungen, die ich semals über Sitten und Leidenschaften gemacht, so ruhig durchlaufen konnen: daß zu einem Arbeiter, der ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten foll, niemand in der Welt ungeschickter sein kann, als ich.

Was Goldoni für das italienische Theater tat, der es in einem Jahre mit dreigehn neuen Studen bereicherte, das muß ich für das deutsche zu tun folglich bleiben lassen. Ja, das wurde ich bleiben lassen, wenn ich es auch konnte. Ich bin mistrauischer gegen alle erfte Gedanken, als De la Casa und der alte Shandy nur immer gewesen sind. Denn wenn ich sie auch schon nicht für Singebungen des bosen Feindes, weder des eigentlichen noch des allegoris schen, halte\*): so dente ich doch immer, daß die ersten Gedanken die erften sind, und daß das Beste auch nicht einmal in allen Suppen obenauf zu schwimmen pflegt. Meine erften Gedanken sind gewiß tein haar beffer, als jedermanns erfte Gedanten: und mit jedermanns Gedanten bleibt man am Hugften zu hause.

- Endlich fiel man darauf, selbst das, was mich zu einem fo langfamen, oder, wie es meinen ruftigern Freunden icheinet. so faulen Arbeiter macht, selbst das an mir nuten zu wollen: die Kritik. Und fo entsprang die Idee gu diesem Blatte.

Sie gefiel mir, diese Idee. Sie erinnerte mich an die Didaskalien der Griechen, d. i. an die kurzen Nachrichten, dergleichen selbst Aristoteles von den Studen der griechis schen Buhne zu schreiben der Mube wert gehalten. Sie erinnerte mich, vor langer Zeit einmal über den grundgelehrten Casaubonus bei mir gelacht zu haben, der sich, aus wahrer hochachtung für das Solide in den Wissenschaften, einbildete, daß es dem Ariftoteles vornehmlich um die Berichtigung der Chronologie bei seinen Didaskalien zu tun gewesen\*). - Wahrhaftig, es ware auch eine ewige Schande für den Aristoteles, wenn er sich mehr um den poetischen Wert der Stude, mehr um ihren Ginfluß auf die Sitten, mehr um die Bildung des Geschmade darin bekummert hatte, als um die Olympiade, als um das Jahr der Olyms piade, als um die Namen der Archonten, unter welchen sie querft aufgeführet worden!

Ich war schon willens, das Blatt selbst "Bamburgische Didaskalien" zu nennen. Aber der Titel Hang mir allzu fremd, und nun ift es mir febr lieb, daß ich ihm diesen vorgezogen habe. Was ich in eine Dramaturgie bringen oder nicht bringen wollte, das ftand bei mir: wenigstens batte mir Lione Allacci desfalls nichts vorzuschreiben. Aber wie eine Didaskalie aussehen muffe, glauben die Gelehrten zu wissen, wenn es auch nur aus den noch vorhandenen Didaskalien des Terenz ware, die eben dieser Casaubonus breviter et eleganter scriptas nennt. Ich hatte weder Lust, meine Didaskalien fo kurg, noch fo elegant zu schreiben: und unsere ittlebende Casauboni wurden die Kopfe trefflich geschüttelt haben, wenn sie gefunden hatten, wie felten ich irgend eines chronologischen Umftandes gedenke, der funftig einmal, wenn Millionen anderer Bucher verloren gegangen waren, auf irgend ein hiftorisches Faktum einiges Licht werfen könnte. In welchem Jahre Ludewigs des Dierzehnten, oder Ludewigs des Funfzehnten, ob zu Daris, oder zu Versailles, ob in Gegenwart der Prinzen vom Geblute, oder nicht der Pringen vom Geblute, diefes oder jenes französische Meisterstück zuerst aufgeführet worden: das wurden sie bei mir gesucht, und zu ihrem großen Erstaunen nicht gefunden haben.

Was sonft diese Blätter werden sollten, darüber habe ich mich in der Ankundigung erkläret: was sie wirklich gesworden, das werden meine Leser wissen. Nicht völlig das, wozu ich sie zu machen versprach; etwas anderes; aber doch, denk' ich, nichts Schlechteres.

"Sie sollten seden Schritt begleiten, den die Kunft, sowohl des Dichters als des Schauspielers hier tun würde."

Die lettere halfte bin ich fehr bald überdruffig geworden. Wir haben Schauspieler, aber teine Schauspielkunft. Wenn es vor alters eine solche Kunft gegeben hat: so haben wir sie nicht mehr; sie ift verloren; sie muß gang von neuem wieder erfunden werden. Allgemeines Geschmäte darüber hat man in verschiedenen Sprachen genug: aber spezielle, von jedermann erkannte, mit Deutlichkeit und Dragision abgefaßte Regeln, nach welchen der Tadel oder das Lob des Akteurs in einem besondern Falle zu beftimmen sei, deren mußte ich kaum zwei oder drei. Daber kommt es, daß alles Raisonnement über diese Materie immer so schwankend und vieldeutig scheinet, daß es eben kein Wunder ift, wenn der Schauspieler, der nichts als eine gludliche Routine hat, sich auf alle Weise dadurch beleidiget findet. Gelobt wird er sich nie genug, getadelt aber allezeit viel zu viel glauben: ja öfters wird er gar nicht einmal wissen, ob man ihn tadeln oder loben wollen. Aberhaupt hat man die Anmerkung schon längst gemacht, daß die Empfindlichkeit der Kunftler, in Ansehung der Kritik, in eben dem Verhaltniffe fteigt, in welchem die Gewifiheit und Deutlichkeit und Menge der Grundfate ihrer Kunfte abnimmt. - So viel zu meiner, und felbst zu deren Entschuldigung, ohne die ich mich nicht zu entschuldigen hatte.

Aber die erstere Hälfte meines Versprechens? Bei dieser ist freilich das hier zurzeit noch nicht sehr in Vetrachtung gekommen, — und wie hätte es auch können? Die Schranken

sind noch kaum geöffnet, und man wollte die Wettläufer lieber schon bei dem Ziele sehen; bei einem Ziele, das ihnen alle Augenblicke immer weiter und weiter hinausgeftedt wird? Wenn das Dublikum fragt: mas ift denn nun geschehen? und mit einem höhnischen Nichts sich selbst antwortet: so frage ich wiederum: und was hat denn das Dublikum getan, damit etwas geschehen konnte? Auch nichts; ja noch etwas Schlimmers, als nichts. Nicht genug, daß es das Werk nicht allein nicht befordert: es hat ihm nicht einmal seinen naturlichen Lauf gelassen. - Aber den gutherzigen Sinfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, da wir Deutsche noch keine Nation sind! Ich rede nicht von der politischen Verfassung, sondern bloß von dem sittlichen Charafter. Fast sollte man fagen, dieser sei: keinen eigenen haben zu wollen. Wir sind noch immer die geschwornen Nachahmer alles Ausländischen, besonders noch immer die untertanigen Bewunderer der nie genug bewunderten Frangosen; alles, was uns von senseit dem Rheine kommt, ift schon, reizend, allerliebft, gottlich: lieber verleugnen wir Gesicht und Gehor, als daß wir es anders finden sollten; lieber wollen wir Plumpheit fur Ungezwungenheit, Frechheit für Grazie, Grimaffe für Ausdruck, ein Gedlingle von Reimen fur Doesie, Geheule fur Musik uns einreden laffen, als im geringften an der Superiorität zweifeln, welche diefes liebenswurdige Dolt, diefes erfte Volk in der Welt, wie es sich selbst sehr bescheiden zu nennen pflegt, in allem, was gut und schon und erhaben und anftandig ift, von dem gerechten Schickfale zu feinem Anteile erhalten hat. -

Doch dieser Locus communis ist so abgedroschen, und die nähere Anwendung desselben könnte leicht so bitter werden, daß ich lieber davon abbreche.

Ich war also genötiget, anstatt der Schritte, welche die Kunft des dramatischen Dichters hier wirklich könnte getan haben, mich bei denen zu verweilen, die sie vorläusig tun müßte, um sodann mit eins ihre Bahn mit desto schnellern

und größern zu durchlaufen. So waren die Schritte, welche ein Irrender zurückgehen muß, um wieder auf den rechten Weg zu gelangen und sein Ziel gerade in das Auge zu bekommen.

Seines Fleises darf sich jedermann rühmen: ich glaube, die dramatische Dichtkunft studiert zu haben; sie mehr studiert zu haben, als zwanzig, die sie ausüben. Auch habe ich sie so weit ausgeübet, als es nötig ist, um mitsprechen zu dürsen: denn ich weiß wohl, so wie der Maler sich von niemanden gern tadeln läßt, der den Pinsel ganz und gar nicht zu führen weiß, so auch der Dichter. Ich habe es wenigstens versucht, was er bewerkstelligen muß, und kann von dem, was ich selbst nicht zu machen vermag, doch urteilen, ob es sich machen läßt. Ich verlange auch nur eine Stimme unter uns, wo so mancher sich eine anmaßt, der, wenn er nicht dem oder senem Ausländer nachplaudern geslernt hätte, stummer sein würde, als ein Fisch.

Aber man kann ftudieren, und sich tief in den Irrtum binein ftudieren. Was mich also versichert, daß mir dergleichen nicht begegnet sei, daß ich das Wesen der dramatischen Dichtkunft nicht verkenne, ift dieses, daß ich es vollkommen so erkenne, wie es Ariftoteles aus den unzähligen Meisterstücken der griechischen Buhne abstrahieret hat. Ich habe von dem Entstehen, von der Grundlage der Dichtkunft dieses Philosophen meine eigene Gedanken, die ich hier ohne Weitlauftigkeit nicht außern konnte. Indes fteh' ich nicht an, zu bekennen (und sollte ich in diesen erleuchteten Zeiten auch darüber ausgelacht werden!), daß ich sie für ein eben so unfehlbares Wert halte, als die Clemente des Cullides nur immer find. Ihre Grundfate find eben fo wahr und gewiß, nur freilich nicht so faglich, und daher mehr der Schikane ausgesetzt, als alles, was diese enthalten. Besonders getraue ich mir von der Tragodie, als über die uns die Zeit so ziemlich alles daraus gonnen wollen, unwidersprechlich zu beweisen, daß sie sich von der Richt= schnur des Aristoteles keinen Schritt entfernen kann, ohne sich eben so weit von ihrer Vollkommenheit zu entfernen. 462

Nach dieser Überzeugung nahm ich mir vor, einige der berühmtesten Muster der französischen Bühne ausführlich zu beurteilen. Denn diese Bühne soll ganz nach den Regeln des Aristoteles gebildet sein; und besonders hat man uns Deutsche bereden wollen, daß sie nur durch diese Regeln die Stufe der Vollkommenheit erreicht habe, auf welcher sie die Bühnen aller neuern Völker so weit unter sich erblicke. Wir haben das auch lange so fest geglaubt, daß bei unsern Vichtern, den Franzosen nachahmen, eben so viel gewesen ist, als nach den Regeln der Alten arbeiten.

Indes konnte das Vorurteil nicht ewig gegen unser Sessühl bestehen. Dieses ward, glücklicherweise, durch einige englische Stücke aus seinem Schlummer erwecket, und wir machten endlich die Erfahrung, daß die Tragödie noch einer ganz andern Wirkung fähig sei, als ihr Corneille und Racine zu erteilen vermocht. Aber geblendet von diesem plöglichen Strahle der Wahrheit, prallten wir gegen den Rand eines andern Abgrundes zurück. Den englischen Stücken sehlten zu augenscheinlich gewisse Regeln, mit welchen uns die französischen so bekannt gemacht hatten. Was schloß man daraus? Dieses: daß sich auch ohne diese Regeln der Iweck der Tragödie erreichen lasse; ja, daß diese Regeln wohl gar schuld sein könnten, wenn man ihn weniger erreiche.

And das hätte noch hingehen mögen! — Aber mit diesen Regeln sing man an, alle Regeln zu vermengen, und es überhaupt für Pedanterei zu erklären, dem Senie vorzusschreiben, was es tun und was es nicht tun müsse. Kurz, wir waren auf dem Punkte, uns alle Erfahrungen der vergangenen Zeit mutwillig zu verscherzen; und von den Dichstern lieber zu verlangen, daß seder die Kunft auss neue für sich ersinden solle.

Ich ware eitel genug, mir einiges Verdienft um unser Theater beizumessen, wenn ich glauben durfte, das einzige Mittel getroffen zu haben, diese Sarung des Seschmacks zu hemmen. Darauf losgearbeitet zu haben, darf ich mir

wenigstens schmeicheln, indem ich mir nichts angelegner sein lassen, als den Wahn von der Regelmäßigkeit der französischen Bühne zu bestreiten. Serade keine Nation hat die Regeln des alten Drama mehr verkannt, als die Franzosen. Sinige beiläusige Bemerkungen, die sie über die schicklichste äußere Sinrichtung des Drama bei dem Aristoteles fanden, haben sie für das Wesentliche angenommen, und das Wesentliche durch allerlei Sinschränkungen und Deutungen dafür so entkräftet, daß notwendig nichts anders als Werke daraus entstehen konnten, die weit unter der höchsten Wirkung blieben, auf welche der Philosoph seine Regeln kalkuliert hatte.

Ich wage es, hier eine Außerung zu tun, mag man sie doch nehmen, wofür man will! — Man nenne mir das Stück des großen Corneille, welches ich nicht besser machen wollte. Was gilt die Wette? —

Doch nein; ich wollte nicht gern, daß man diese Äußerung für Prahlerei nehmen könne. Man merke also wohl, was ich hinzusetze: Ich werde es zuverlässig besser machen, — und doch lange kein Corneille sein, — und doch lange noch kein Meisterstück gemacht haben. Ich werde es zuverlässig besser machen; — und mir doch wenig darauf einbilden dürsen. Ich werde nichts getan haben, als was seder tun kann, — der so fest an den Aristoteles glaubet, wie ich.

Eine Tonne für unsere kritische Walfischel Ich freue mich im voraus, wie trefflich sie damit spielen werden. Sie ist einzig und allein für sie ausgeworfen; besonders für den Lleinen Walfisch in dem Salzwasser zu Halle! —

And mit diesem Abergange — sinnreicher muß er nicht sein — mag denn der Ton des ernsthaftern Prologs in den Ton des Nachspiels verschmelzen, wozu ich diese letztern Blätter bestimmte. Wer hätte mich auch sonst ersinnern können, daß es Zeit sei, dieses Nachspiel anfangen zu lassen, als eben der Hr. Stl., welcher in der deutschen Bibliothek des Hrn. Seheimerat Klotz den Inhalt dessselben bereits angekündiget hat? —\*)

Aber was bekömmt denn der schnakische Mann in dem bunten ladden, daß er so dienstfertig mit seiner Trommel ift? Ich erinnere mich nicht, daß ich ihm etwas dafür versprochen hatte. Er mag wohl bloß zu seinem Vergnügen trommeln; und der himmel weiß, wo er alles her hat, was die liebe Jugend auf den Gaffen, die ihm mit einem bewundernden Ah! nachfolgt, aus der ersten hand von ihm zu erfahren bekommt. Er muß einen Wahrsagergeist haben, trot der Magd in der Apostelgeschichte. Denn wer hatte es ihm sonft sagen konnen, daß der Verfasser der Dramaturgie auch mit der Verleger derselben ift? Wer hatte ihm sonst die geheimen Ursachen entdeden konnen, warum ich der einen Schauspielerin eine sonore Stimme beigelegt und das Probestud einer andern so erhoben habe? Ich mar freilich damals in beide verliebt; aber ich hatte doch nimmermehr geglaubt, daß es eine lebendige Seele erraten follte. Die Damen konnen es ihm auch unmöglich felbft gesagt haben: folglich hat es mit dem Wahrsagergeiste seine Rich. tigkeit. Ja, weh uns armen Schriftstellern, wenn unsere bochgebietende herren, die Tournalisten und Zeitungsschreiber, mit solchen Kälbern pflugen wollen! Wenn sie zu ihren Beurteilungen, außer ihrer gewöhnlichen Gelehrsamkeit und Scharffinnigkeit, sich auch noch solcher Studchen aus der geheimsten Magie bedienen wollen: wer kann wider sie beftehen?

"Ich würde," schreibt dieser Berr Stl. aus Singebung seines Kobolds, "auch den zweiten Band der Dramaturgie anzeigen können, wenn nicht die Abhandlung wider die Buchhändler dem Verfasser zu viel Arbeit machte, als daß er das Werk bald beschließen könnte."

Man muß auch einen Kobold nicht zum Lügner machen wollen, wenn er es gerade einmal nicht ist. Es ist nicht ganz ohne, was das bose Ding dem guten Stl. hier eingeblasen. Ich hatte allerdings so etwas vor. Ich wollte meinen Lesern erzählen, warum dieses Werk so oft unterbrochen worden; warum in zwei Jahren erst, und noch mit LV 30

Mühe, so viel davon fertig geworden, als auf ein Jahr versprochen war. Ich wollte mich über den Nachdruck besschweren, durch den man den geradesten Weg eingeschlagen, es in seiner Seburt zu ersticken. Ich wollte über die nachsteiligen Folgen des Nachdrucks überhaupt einige Vetrachtungen anstellen. Ich wollte das einzige Mittel vorschlagen, ihm zu steuern. — Aber, das wäre sa sondern vielmehr für sie; wenigstens der rechtschaffenen Männer unter ihnen; und es gibt deren. Trauen Sie, mein Herr Stl., Ihrem Kobolde also nicht immer so ganz! Sie sehen es: was solch Geschmeiß des bösen Feindes von der Zukunst noch etwa weiß, das weiß es nur halb. —

Doch nun genug dem Narren nach seiner Narrheit gesantwortet, damit er sich nicht weise dünke. Denn eben dieser Mund sagt: antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, damit du ihm nicht gleich werdest! Das ist: antworte ihm nicht so nach seiner Narrheit, daß die Sache selbst darüber vergessen wird; als wodurch du ihm gleich werden würdest. Und so wende ich mich wieder an meinen ernsthaften Leser, den ich dieser Possen wegen ernstlich um

Vergebung bitte.

Es ist die lautere Wahrheit, daß der Nachdruck, durch den man diese Blätter gemeinnütziger machen wollen, die einzige Ursache ist, warum sich ihre Ausgabe bisher so verzögert hat, und warum sie nun gänzlich liegen bleiben. She ich ein Wort mehr hierüber sage, erlaube man mir, den Verdacht des Sigennutzes von mir abzulehnen. Das Theater selbst hat die Unkosten dazu hergegeben, in Hossnung, aus dem Verkause wenigstens einen ansehnlichen Teil derselben wieder zu erhalten. Ich verliere nichts dabei, daß diese Hossnung fehlschlägt. Auch bin ich gar nicht ungehalten darüber, daß ich den zur Fortsetzung gesammelten Stoff nicht weiter an den Mann bringen kann. Ich ziehe meine Hand von diesem Pfluge eben so gern wieder ab, als ich sie anlegte. Klotz und Konsorten wünschen ohnedem, 466

daß ich sie nie angelegt hätte; und es wird sich leicht einer unter ihnen finden, der das Tageregister einer mißlungenen Unternehmung bis zu Ende führet, und mir zeiget, was für einen periodischen Augen ich einem solchen periodischen Blatte hätte erteilen können und sollen.

Denn ich will und kann es nicht bergen, daß diese letzten Bogen fast ein Jahr später niedergeschrieben worden, als ihr Datum besagt. Der füße Traum, ein Nationaltheater hier in Hamburg zu gründen, ist schon wieder verschwunden: und soviel ich diesen Ort nun habe kennen lernen, dürfte er auch wohl gerade der sein, wo ein solcher Traum

am spateften in Erfüllung geben wird.

Aber auch das kann mir febr gleichgültig fein! - 3ch mochte überhaupt nicht gern das Ansehen haben, als ob ich es für ein großes Unglud hielte, daß Bemuhungen vereitelt worden, an welchen ich Anteil genommen. Sie Konnen von keiner besondern Wichtigkeit fein, eben weil ich Anteil daran genommen. Doch wie, wenn Bemühungen von weiterm Belange durch die nämlichen Undienfte fcheis tern konnten, durch welche meine gescheitert sind? Die Welt verliert nichts, daß ich, anftatt funf und feche Bande Dramaturgie, nur zwei an das Licht der Welt bringen fann. Aber fie fonnte verlieren, wenn einmal ein nuts licheres Wert eines bessern Schriftstellers eben fo ins Steden geriete; und es mohl gar Leute gabe, die einen ausdrud. lichen Plan darnach machten, daß auch das nützlichste, unter ahnlichen Umftanden unternommene Werk perungluden sollte und mufite.

In diesem Betracht stehe ich nicht an, und halte es für meine Schuldigkeit, dem Publiko ein sonderbares Komplott zu denunzieren. Sben diese Dodsley und Compagnie, welche sich die Dramaturgie nachzudrucken erlaubet, lassen seit einiger Zeit einen Aufsatz, gedruckt und geschrieben, bei den Buchhändlern umlausen, welcher von Wort zu Wort so lautet:

## Nachricht an die Berren Buchhandler.

Wir haben uns mit Beihilfe verschiedener Berren Buchhandler entschlossen, kunftig denensenigen, welche sich ohne die erforderlichen Sigenschaften in die Buchhandlung mischen werden, (wie es, zum Exempel, die neuaufgerichtete in hamburg und anderer Orten vorgebliche handlungen mehrere) das Selbstverlegen zu verwehren, und ihnen ohne Ansehen nachzudruden; auch ihre gesetzten Dreise alle Zeit um die halfte zu verringern. Die diesen Vorhaben bereits beigetretene herren Buchhandler, welche wohl eingesehen. daß eine folche unbefugte Störung für alle Buchhandler zum größten Nachteil gereichen muffe, haben sich entschlossen, zu Unterftützung dieses Vorhabens eine Kasse aufzurichten, und eine ansehnliche Summe Geld bereits eingelegt, mit Bitte, ihre Namen vorerft noch nicht zu nennen, dabei aber versprochen, selbige ferner zu unterftugen. Don den übrigen gutgesinnten herren Buchhandlern erwarten wir demnach zur Vermehrung der Kaffe desgleichen, und ersuchen, auch unsern Verlag bestens zu rekommandieren. Was den Druck und die Schonheit des Daniers betrifft, jo werden wir der erften nichts nachgeben; übrigens aber uns bemühen, auf die ungählige Menge der Schleichhandler genau acht zu geben, damit nicht seder in der Buchhandlung zu hoden und zu ftoren anfange. So viel versichern wir, so wohl als die noch zutretende herren Mittollegen, daß wir teinem rechtmäßigen Buchhandler ein Blatt nachdruden werden; aber dagegen werden wir fehr aufmerksam sein, sobald semanden von unserer Gesellschaft ein Buch nachgedruckt wird, nicht allein dem Nachdrucker hinwieder allen Schaden zuzufügen, sondern auch nicht weniger denenjenigen Buchhandlern, welche ihren Nachdrud zu verkaufen sich unterfangen. Wir ersuchen demnach alle und jede herren Buchhandler dienstfreundlichft, von alle Arten des Nachdrucks in einer Zeit von einem Jahre, nachdem wir die Namen der gangen Buchhandler-Gefellschaft 468

gedruckt angezeigt haben werden, sich loszumachen, oder zu erwarten, ihren besten Verlag für die Hälfte des Preises oder noch weit geringer verkaufen zu sehen. Denensenigen Herren Buchhändlern von unste Sesellschaft aber, welchen etwas nachgedruckt werden sollte, werden wir nach Proportion und Ertrag der Kasse eine ansehnliche Vergütung widersahren zu lassen uncht ermangeln. Und so hoffen wir, daß sich auch die übrigen Unordnungen bei der Buchhandlung mit Beihilfe gutgesinnter Herren Buchhändler in kurzer Zeit legen werden.

Wenn die Umftande erlauben, so kommen wir alle Oftermessen selbst nach Leipzig, wo nicht, so werden wir doch desfalls Kommission geben. Wir empfehlen uns Beren guten Gesinnungen und verbleiben deren getreuen Mitkollegen,

J. Dodsley und Compagnie.

Wenn dieser Auffatz nichts enthielte, als die Sinladung ju einer genauern Verbindung der Buchhandler, um dem eingerissenen Nachdrude unter sich zu steuern, so wurde schwerlich ein Gelehrter ihm seinen Beifall versagen. Aber wie hat es vernünftigen und rechtschaffenen Leuten einkommen konnen, diesem Plane eine so strafbare Ausdehnung ju geben? Um ein paar armen hausdieben das handwerk 3u legen, wollen sie selbst Strafenrauber werden? "Sie wollen dem nachdruden, der ihnen nachdrudt." Das mochte fein; wenn es ihnen die Obrigkeit anders erlauben will, sich auf diese Art selbst zu rachen. Aber sie wollen zugleich das Selbstverlegen verwehren. Wer sind die, die das verwehren wollen? haben sie wohl das Berg, sich unter ihren mahren Namen zu diesem Frevel zu bekennen? Ift irgendwo das Selbstverlegen jemals perboten gewesen? Und wie kann es verboten sein? Welch Gesetz kann dem Gelehrten das Recht schmalern, aus seinem eigentumlichen Werke alle den Nugen zu ziehen, den er möglicherweise daraus ziehen kann? "Aber sie mischen fich ohne die erforderlichen Sigenschaften in die Buchhandlung." Was sind das für erforderliche Sigensschaften? Daß man fünf Jahre bei einem Manne Pakete zubinden gelernt, der auch nichts weiter kann, als Pakete zubinden? Und wer darf sich in die Buchhandlung nicht mischen? Seit wann ist der Buchhandel eine Innung? Welches sind seine ausschließenden Privilegien? Wer hat sie ihm erteilt?

Wenn Dodsley und Compagnie ihren Nachdruck der Dramaturgie vollenden, so bitte ich sie, mein Wert wenigftens nicht zu verstümmeln, sondern auch das getreulich nachdrucken zu laffen, mas fie hier gegen fich finden. Daß sie ihre Verteidigung beifugen - wenn anders eine Verteidigung für sie möglich ift - werde ich ihnen nicht verdenken. Sie mogen sie auch in einem Tone abfassen, oder von einem Gelehrten, der Bein genug fein tann, ihnen feine Feder dazu zu leihen, abfassen lassen, in welchem sie wollen: selbst in dem so interessanten der Klotischen Schule, reich an allerlei hiftorchen und Anekdotchen und Dasquillchen, ohne ein Wort von der Sache. Nur ertläre ich im voraus die geringfte Infinuation, daß es gefrankter Cigennut sei, der mich so warm gegen sie sprechen lassen, für eine Luge. Ich habe nie etwas auf meine Koften druden laffen, und werde es schwerlich in meinem Leben tun. Ich kenne, wie schon gesagt, mehr als einen rechtschaffenen Mann unter den Buchhandlern, deffen Vermittelung ich ein folches Geschäft gern überlasse. Aber teiner von ihnen muß mir es auch perübeln, daß ich meine Verachtung und meinen haß gegen Leute bezeige, in deren Vergleich alle Buschflepper und Weglaurer mahrlich nicht die schlimmern Menschen sind. Denn seder von ihnen macht seinen coup de main für sich: Dodsley und Compagnie aber wollen bandenweise rauben.

Das Beste ift, daß ihre Cinladung wohl von den wenigsten dürfte angenommen werden. Sonft ware es Zeit, daß die Gelehrten mit Ernst darauf dachten, das bekannte Leib. nizische Projekt auszuführen.

Ende des zweiten Bandes.

## Die Fugnoten

(zur hamburgischen Dramaturgie von Lessing; die Stelle im Text, zu der die Note gehort, ift mit einem \*) bezeichnet.)

\*\*\*\*

S. 4. Werke, dritter Teil, S. 252.

3. 45. Teil X, 3. 255 u. f. (Von M. Mendelssohn.)

3. 70. Journal Etranger, Décembre 1761.

S. 76. From English Plays, Zara's French author fir'd, Confess'd his Muse, beyond herself, inspir'd, From rack'd Othello's rage, he rais'd his style And snatch'd the brand, that lights this tragic pile.

- S. 78. Le plus sage de vos écrivains, sett Voltaire hinzu. Wie ware das wohl recht zu überseten? Sage heißt: weise; aber der weiseste unter den englischen Schriftstellern, wer würde den Addison dasur erkennen? Ich besinne mich, daß die Franzosen auch ein Mädchen sage nennen, dem man keinen Fehlstritt, so keinen von den groben Fehltritten, vorzuwersen hat. Dieser Sinn dürste vielleicht hier passen. Und nach diesem könnte man sa wohl geradezu übersetzen: "Addison, dersenige von Guern Schriftstellern, der uns harmlosen, nüchternen Franzosen am nächssten kömmt."
  - 9. 81. Questo mortale orror che per le vene
    Tutte mi scorre, omai non è dolore,
    Che basti ad appagarti, anima bella.
    Feroce cor, cor dispietato, e misero,
    Paga la pena del delitto orrendo.
    Mani crudeli oh Dio Mani, che siete
    Tinte del sangue di sì cara donna,
    Voi voi dov'è quel ferro? Un' altra volta

In mezzo al petto - Oimè, dov'è quel ferro?

L' acuta punta - -

Tenebre, e notte

Si fanno intorno - -

Perchè non posso - -

Non posso spargere

Il sangue tutto?

Sì, sì, lo spargo tutto, anima mia,

Dove sei? – più non posso – oh Dio! non posso – Vorrei – vederti – io manco, io manco, oh Dio!

- S. 82. Zaire, bekeerde Turkinne. Treurspel. Amsterdam 1745.
- S. 84. Le Comédien, Partie II. Chap. X. p. 209.
- S. 88. Histoire du Théâtre Français. T. XIV. p. 164.
- 3. 93. Journal Encyclopédique. Juillet 1762.
- 3. 104. De Officiis, Lib. I. Cap. 38.
- S. 116. Le Château d'Otrante, Préf. p. XIV.
- S. 128. Stud 67.
- S. 139. Blaise. Ehl ehl baille-moi cinq sols de monnoye, je n'ons que de grosses pièces.

Claudine (le contrefaisant). Ehl ehl di donc, Nicaise, avec tes cing sols de monnoye, qu'est-ce que t'en yeux faire?

Blaise. Ehl ehl ehl baille-moi cinq sols de monnoye, te dis-je.

Claudine. Pourquoi donc, Nicodème?

Blaise. Pour ce garçon qui apporte mon paquet depis la voiture jusqu'à cheux nous, pendant que je marchois tout bellement et à mon aise.

Claudine. T'es venu dans la voiture?

Blaise. Oui, parce que cela est plus commode.

Claudine. T'a baillé un écu?

Blaise. Oh bian noblement. Combien faut-il? ai-je fait. Un écu, ce m'a-t-on fait. Tenez, le vela, prennez. Tout comme ça.

Claudine. Et tu dépenses cinq sols en porteurs de paquets? Blaise. Oui, par manière de recréation.

Arlequin. Est-ce pour moi les cinq sols, Monsieur Blaise? Blaise. Oui, mon ami. etc.

- S. 156. Diogenes Laërtius, Lib. I. § 59.
- S. 164. Journal Encyclop., Janvier 1762.
- S. 166. Pindarus, Olymp. II. str. 5. v. 10.

S. 173. Sultan, j'ai pénétré ton âme, l'en ai démêlé les ressorts. Elle est grande, elle est fière, et la gloire l'enflamme, Tant de vertus excitent mes transports. A ton tour, tu vas me connaître: le t'aime, Soliman, mais tu l'as mérité.

Reprends tes droits, reprends ma liberté, Sois mon Sultan, mon Héros et mon Maître. Tu me soupconnerais d'injuste vanité.

Va, ne fais rien que ta loi n'autorise, Il est des préjugés qu'on ne doit point trahir, Et je veux un Amant, qui n'ait point à rougir: Tu vois dans Roxelane une Esclave soumise.

- 3. 182. Dieses vorausgesett (wie man es denn wohl sicher voraussetzen fann, weil es bei den alten Dichtern nicht gebrauchs lich und auch nicht erlaubt war, einander folche eigene Situationen abzustehlen), wurde sich an der angezogenen Stelle des Dlutarche ein Fraament des Euripides finden, welches Jojua Barnes nicht mitgenommen hatte und ein neuer herausgeber des Dichters nuten tonnte.
  - 3. 186. herrn Curtius, S. 214.
  - S. 101. Lettres familières.
- S. 192. Aristote, dans sa Poëtique immortelle, ne balance pas à dire que la reconnaissance de Mérope et de son fils était le moment le plus intéressant de toute la scène Grecque. Il donnait à ce coup de Théâtre la préférence sur tous les autres. Plutarque dit que les Grecs, ce peuple si sensible, frémissaient de crainte que le vieillard, qui devait arrêter le bras de Mérope, n'arrivât pas assez-tôt. Cette pièce, qu'on jouait de son temps, et dont il nous reste très peu de fragments. lui paraissait la plus touchante de toutes les tragédies d'Euripide etc. Lettre à Mr. Maffei.
- S. 193. Dassenige, welches Dacier anführt (Poëtique d'Aristote, Chap. XV. Rem. 23.), ohne sich zu erinnern, wo er es gelesen, ftehet bei dem Plutarch in der Abhandlung: "Wie man feine Feinde nüten folle".
- S. 194. Remarque 22. sur le Chapitre XV. de la Poët. d'Arist. Une Mère, qui va tuer son fils, comme Mérope va tuer Cresphonte etc.

S. 194. - Questa scoperta penso io d'aver fatta, nel leggere la Favola 184 d'Igino, la quale a mio credere altro non è. che l'Argomento di quella Tragedia, in cui si rappresenta interamente la condotta di essa. Sovvienmi, che al primo gettar gli occhi, ch'io feci già in quell' Autore, mi apparve subito nella mente, altro non essere le più di quelle Favole, che gli Argomenti delle Tragedie antiche: mi accertai di ciò col confrontarne alcune poche con le Tragedie, che ancora abbiamo, e appunto in questi giorni, venuta a mano l'ultima edizione d'Igino, mi è stato caro di vedere in un passo addotto, come fu anche il Reinesio di tal sentimento. Una miniera è pero questa di Tragici Argomenti, che se fosse stata nota a' Poeti, non avrebbero penato tanto in rinvenir soggetti a lor fantasia: io la scoprirò loro di buona voglia, perchè rendano col loro ingegno alla nostra età ciò, che dal tempo invidioso le fu rapito. Merita dunque, almeno per questo capo, alquanto più di considerazione quell' Operetta, anche tal qual l'abbiamo, che da gli Eruditi non è stato creduto: e quanto al discordar talvolta dagli altri Scrittori delle favolose Storie, questa avertenza ce ne addita la ragione, non avendole costui narrate secondo la tradizione, ma conforme i Poeti in proprio uso convertendole, le avean ridotte.

S. 196. In der 184. Fabel des Syginus, aus welcher obige Erzählung genommen, find offenbar Begebenheiten in einander gefloffen, die nicht die geringfte Verbindung unter fich haben. Sie fangt an mit dem Schickfale des Dentheus und der Agave und endet fich mit der Geschichte der Merope. Ich fann gar nicht begreifen, wie die herausgeber diese Verwirrung unangemerkt laffen konnen: es mare denn, daß sie sich bloß in derfenigen Ausgabe, welche ich por mir habe (Johannis Schefferi, Hamburgi 1674), befände. Diese Untersuchung überlasse ich dem, der die Mittel dazu bei der hand hat. Genug, daß hier, bei mir, die 184. Fabel mit den Worten: quam Licoterses excepit, aus sein muß. Das übrige macht entweder eine besondere Fabel, von der die Anfangeworte verloren gegangen, oder gehoret, welches mir das Wahrscheinlichfte ift, zu der 137., so daß, beides mit einander verbunden, ich die gange Fabel von der Merope, man mag fie nun au der 137. oder zu der 184. machen wollen, folgendermaßen zus sammenlesen wurde. Co verfteht fich, daß in der lettern die Worte:

cum qua Polyphontes, occiso Cresphonte, regnum occupavit als eine unnötige Wiederholung, mitsamt dem darauf folgenden ejus, welches auch so schon überstüffig ift, wegfallen müßte.

## Merope.

Polyphontes, Messeniae rex, Cresphontem Aristomachi filium cum interfecisset, eius imperium et Meropem uxorem possedit. Filium autem infantem Merope mater, quem ex Cresphonte habebat, absconse ad hospitem in Aetoliam mandavit. Hunc Polyphontes maxima cum industria quaerebat, aurumque pollicebatur, si quis eum necasset. Qui postquam ad puberem aetatem venit, capit sonsilium, ut exequatur patris et fratrum mortem. Itaque venit ad regem Polyphontem, aurum petitum, dicens se Cresphontis interfecisse filium et Meropis, Telephontem. Interim rex eum jussit in hospitio manere, ut amplius de eo perquireret. Qui cum per lassitudinem obdormisset, senex qui inter matrem et filium internuncius erat, flens ad Meropem venit, negans eum apud hospitem esse, nec comparere, Merope credens eum esse filii sui interfectorem, qui dormiebat, in Chalcidicum cum securi venit, inscia ut filium suum interficeret. quem senex cognovit, et matrem a scelere retraxit, Merope postquam invenit, occasionem sibi datam esse, ab inimico se ulciscendi, redit cum Polyphonte in gratiam. Rex laetus cum rem divinam faceret, hospes falso simulavit se hostiam percussisse, eumque interfecit, patriumque regnum adeptus est.

- S. 201. Je n'ai pu me servir, comme Mr. Maffei, d'un anneau, parce que depuis l'anneau royal dont Boileau se moque dans ses satyres, cela semblerait trop petit sur notre théâtre.
- S. 202. Je n'oserais hazarder de faire prendre un héros pour un voleur, quoique la circonstance où il se trouve autorise cette méprise.
  - S. 206. Atto I. Sc. 3.

Pero mi venne di lanciar nel fiume
Il morto, o semivivo, e con fatica
(Ch' inutil' era per riuscire, e vana)
L'alzai da terra, e in terra rimaneva
Una pozza di sangue: a mezzo il ponte
Portailo in fretta, di vermiglia striscia

Sempre rigando il suol, quinci cadere Col capo in giù il lasciai, piombò, e gran tonfo S'udì nel profondarsi: in alto salse Lo spruzzo, e l'onda sopra lui si chiuse.

S. 207. Non essendo dunque stato mio pensiero di seguir la Tragedia d'Euripide, non ho cercato per consequenza di porre nella mia que' sentimenti di essa, che son rimasti quà e là; avendone tradotti cinque versi Cicerone, e recati tre passi Plutarco, e due versi Gellio, e alcuni trovandosene ancora, se la memoria non m'inganna, presso Stobeo.

S. 212. Und der Herr von Voltaire gleichfalls. Denn nicht allein Lindelle sagt: ensuite cette suivante rencontre le jeune Egiste, je ne sais comment, et sui persuade de se reposer dans le vestibule, asin que, quand il sera endormi, la reine puisse le tuer tout à son aise, sondern auch der Hr. von Voltaire selbst: la considente de Mérope engage le jeune Egiste à dormir sur la scène, asin de donner le temps à la reine de venir l'y assassiner. Was aus dieser Übereinstimmung zu schließen ist, brauche ich nicht erst zu sagen. Selten stimmt ein Lügner mit sich selbst überein; und wenn zwei Lügner mit einander übereinsstimmen, so ist es gewiß abgeredete Karte.

S. 213. Atto IV. Sc. 2.

Egi. Mà di tanto furor, di tanto affanno Qual' ebbe mai cagion? — —

Ism. Il tutto

Scoprirti io non ricuso, mà egli è d'uopo Che qui t'arresti per brev' ora: urgente Cura or mi chiama altrove.

Egi. Io volontieri

T'attendo quanto vuoi. Ism. Mà non partire E non far sì, di' io quà ritorni indarno.

Egi. Mia fè dò in pegno; e dove gir dovrei? —

S. 213. Atto IV. Sc. 7.

Mer. Ma quale, ô mio fedel, qual potrò io Darti già mai mercè, che i merti agguagli?
Pol. Il mio stesso servir fu premio, ed ora M'è, il vederti contenta, ampia mercede.
Che vuoi tu darmi? io nulla bramo: caro Sol mi saria ciò ch' altri dar non puote,

Che scemato mi fosse il grave incarco De gli anni, che mi stà sù'l capo, e à terra Il curva, e preme si, che parmi un monte.

S. 215. Diefes war zum Teil ichon das Urteil unfere Schlegele. "Die Wahrheit zu gefteben," fagt er in feinen Gedanken gur Aufnahme des danischen Theaters, "beobachten die Englander, die fich feiner Cinheit des Ortes ruhmen, diefelbe großenteils viel beffer ale die Frangofen, die fich damit viel wiffen, daß fie die Regeln des Ariftoteles fo genau beobachten. Darauf tommt gerade am allerwenigften an, daß das Gemalde der Szenen nicht verandert wird. Aber wenn feine Urfache vorhanden ift, warum die auftretenden Dersonen sich an dem angezeigten Orte befinden und nicht vielmehr an demjenigen geblieben find, wo fie vorbin waren; wenn eine Perfon fich als herr und Bewohner eben des Zimmers aufführt, wo kurz porher eine andere, als ob sie ebenfalle herr vom hause ware, in aller Gelassenheit mit fich felbft oder mit einem Vertrauten gesprochen, ohne daß diefer Umftand auf eine mahrscheinliche Weise entschuldiget wird; furz, wenn die Dersonen nur deswegen in den angezeigten Saal oder Garten tommen, um auf die Schaubuhne gu treten: fo wurde der Verfaffer des Schaufpiels am beften getan haben. anftatt der Worte: der Schauplatz ist ein Saal in Climenens Saufe, unter das Derzeichnis feiner Derfonen gu feten: der Schauplat ift auf dem Theater. Oder, im Ernfte gu reden, es wurde weit beffer gewesen fein, wenn der Verfaffer nach dem Gebrauche der Englander die Szene aus dem hause des einen in das haus eines andern verlegt und alfo den Buschauer seinem helden nachgeführet hatte, als daß er seinem Belden die Muhe macht, den Buschauern ju Gefallen an einen Plat ju tommen, wo er nichts zu tun hat."

S. 217. On met des rideaux qui se tirent et retirent, pour faire que les Acteurs paraissent et disparaissent selon la nécessité du Sujet — ces rideaux ne sont bons qu'à faire des couvertures pour berner ceux qui les ont inventés, et ceux qui les approuvent. Pratique du Théâtre, Liv. II. chap. 6.

S. 225. Atto III. Sc. 2.

---- Quando Saran da poi sopiti alquanto, e queti Gli animi, l'arte del regnar mi giovi.

Per mute oblique vie n'andranno a Stige L'alme più audaci, e generose. A i vizi Per cui vigor si abbatte, ardir si toglie Il freno allergherò. Lunga clemenza Con pompa di pietà farò, che splenda Su i delinquenti, a i gran delitti invito, Onde restino i buoni esposti, e paghi Renda gl' iniqui la licenza, ed onde Poi fra se distruggendosi, in crudeli Gare private il lor furor si stempri. Udrai sovente risonar gli editti, E raddopiar le leggi, che al sovrano Giovan servate, e transgredite. Udrai Correr minaccia ognor di guerra esterna, Ond' io n'andrò su l'atterrita plebe Sempre crescendo i pesi, e peregrine Milizie introdurrò. - - -

S. 225.

Acte I. Sc. 4.

Si ce fils, tant pleuré, dans Messène est produit,
De quinze ans de travaux j'ai perdu tout le fruit.
Crois-moi, ces préjugés de sang et de naissance
Revivront dans les coeurs, y prendront sa défense.
Le souvenir du père, et cent rois pour ayeux,
Cet honneur prétendu d'être issu de nos Dieux,
Les cris, le désetpoir d'une mère éplorée,
Détruiront ma puissance encore mal assurée.

S. 226. Atto II. Sc. 6.

Quel scelerato in mio poter vorrei
Per trarne prima, s'ebbe parte in questo
Assassinio il tiranno, io voglio poi
Con una scure spalancargli il petto,
Voglio strappargli il cor, voglio co' denti
Lacerarlo, e sbranarlo —

S. 228. Oben S. 215. S. 229. Acte II. Sc. 1.

Mer. Non, mon fils ne le souffrirait pas.
 L'exil où son enfance a langui condamnée
 Lui serait moins affreux que ce lâche hyménée.

Eur. Il le condamnerait, si, paisible en son rang, Il n'en croyait ici que les droits de son sang, Mais si par les malheurs son âme était instruite, Sur ses vrais intérêts s'il réglait sa conduite, De ses tristes amis s'il consultait la voix, Et la nécessité souveraine des loix, Il verrait que jamais sa malheureuse mère Ne lui donna d'amour une marque plus dière. Mer. Ah que me dites-vous?

Eur. De dures vérités

Que m'arrachent mon zèle et vos calamités.

Mer. Quoi! Vous me demandez que l'intérêt surmonte

Cette invincible horreur que j'ai pour Polifonte!

Vous qui me l'avez peint de si noires couleurs!

Eur. Je l'ai peint dangereux, je connais ses fureurs,

Mais il est tout-puissant, mais rien ne lui résiste,

Il est sans héritier, et vous aimez Egiste. —

S. 231. In seiner dramatischen Dichtkunft, hinter dem hausvater, S. 327 der Abers.

S. 234. Pratique du Théâtre, Liv. III, chap. 1.

S. 241. Fin ne i nomi de' Personaggi si è levato quell' errore, comunissimo alle stampe d'ogni drama, di scoprire il secreto nel premettergli, e per conseguenca di levare il piacere a dii legge, overo ascolta, essendosi messo Egisto, dove era, Cresfonte sotto nome d'Egisto.

3. 245. L'Observateur des Spectacles, T. II. p. 135.

S. 251.

Misanthrope, Acte II. Sc. 4.

C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère,
Qui vous jette, en passant, un coup d'oeil égaré,
Et sans aucune affaire est toujours affairé.

Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde.
A force de façons il assomme le monde.
Sans cesse il a tout bas, pour rompre l'entretien,
Un secret à vous dire, et ce secret n'est rien.
De la moindre vétille il fait une merveille,
Et, jusques au bon jour, il dit tout à l'oreille.

S. 251. Briefe, die neuefte Literatur betreffend. T. XXI. S. 133. (Don M. Mendelosohn.)

S. 257. Observateur des Spectacles, Tome I. p. 211.

S. 257. A d'Alembert, p. 193.

S. 258. A d'Alembert, p. 78.

S. 259. Essais de Litt. et de Morale, T. IV. p. 295.

S. 261. In der Kritik der Frauenschule, in der Person des Dorante: Les récits eux-mêmes y sont des actions suivant la constitution du sujet.

S. 262. Cibber's Lives of the Engl. Poets, Vol. I. p. 147.

S. 262. The Companion to the Theatre, Vol. II. p. 99.

S. 271. Ich weiß zwar nicht, wer diesen Namen eigentlich querft gebraucht hat; aber das weiß ich gewiß, daß es Garnier nicht ist. Bedelin sagte: Je ne sais, si Garnier fut le premier qui s'en servit, mais il a fait porter ce titre à sa Bradamante, ce que depuis plusieurs ont imité. (Prat. du Th. liv. II. ch. 10.) Und dabei hatten es die Geschichtschreiber des frangofischen Theaters auch nur follen bewenden laffen. Aber fie machen die leichte Dermutung des Bedelins gur Gewifheit, und gratulieren ihrem Landsmanne zu einer so schonen Erfindung. Voici la première Tragi-Comédie, ou, pour mieux dire, le premier poëme du Théâtre qui a porté ce titre - Garnier ne connaissait pas assez les finesses de l'art qu'il professait, tenons-lui cependant compte d'avoir le premier, et sans les secours des Anciens, ni de ses contemporains, fait entrevoir une idée, qui n'a pas été inutile à beaucoup d'Auteurs du dernier siècle. Garniers Bradamante ift von 1582, und ich tenne eine Menge weit frühere fpanische und italienische Stude, die diefen Titel führen. S. 276.

Act. III.

--- By all

The Subtilty, and Woman in your Sex, I swear, that had you been a Man, you durst not, Nay, jour bold Father Harry durst not this Have done — Why say I him? Not all the Harrys, Nor Alexander self, were he alive, Should boast of such a deed on Essex done Whithout revenge. — ——

S. 286. Zweite Unterredung hinter dem natürlichen Sohne. S. d. Aberf. 247.

3. 289. (Companion to the Theatre, Vol. II. d. 105.) -

The Diction is every where very bad, and in some Places so low, that it even becomes unnatural. — And I think, there cannot be a greater Proof of the little Encouragement this Age affords to Merit, than that no Gentleman possest of a true Genius and Spirit of Poetry, thinks it worth his Attention to adorn so celebrated a Part of History with that Dignity of Epxression befitting Tragedy in general, but more particularly, where the Characters are perhaps the greatest the World ever produced.

- S. 289. (Journal Encycl., Mars 1761.) Il a aussi fait tomber en démence la Comtesse de Rutland au moment que cet illustre époux est conduit à l'echafaud, ce moment où cette Comtesse est un objet bien digne de pitié, a produit une très grande sensation, et a été trouvé admirable à Londres: en France il eût paru ridicule, il aurait été sifflé et l'on aurait envoyé la Comtesse avec l'Auteur aux Petites-Maisons.
- S. 290. Dar la vida por su Dama ó el Conde de Sex, de un Ingenio de esta Corte.
  - S. 291. Las dos columnas bellas
    Metió dentro del rio, y como al vellas
    Ví un crystal en el rio desatado,
    Y ví crystal en ellas condensado,
    No supe si las aguas que se vian
    Eran sus pies, que liquidos corrian,
    O si sus dos columnas se formaban
    De las aguas, que alli se congelaban.

Diese Ähnlichkeit treibt der Dichter noch weiter, wenn er besichreiben will, wie die Dame, das Wasser zu kosten, es mit ihrer hohlen hand geschöpft und nach dem Munde geführt habe. Diese hand, sagt er, war dem klaren Wasser so ähnlich, daß der Fluß selbst für Schrecken zusammensuhr, weil er befürchtete, sie möchte einen Teil ihrer eignen hand mittrinken.

Quiso probar á caso
El agua, y fueron crystalino vaso
Sus manos, acercó las á los labios,
Y entónces el arroyo lloró agravios,
Y como tanto, en fin, se parecia
A sus manos aquello que bebia,

2 V 31

Temí con sobresalto (y no fué en vano) Que se bebiera parte de la mano.

S. 291. Yo, que al principio ví, ciego, y turbado
A una parte nevado
Y en otra negro el rostro,
Juzgué, mirando tan divino monstruo,
Que la naturaleza cuidadosa
Desigual uniendo tan hermosa,
Quiso hacer por assombro, o por ultrage,
De azabache y marfil un maridage.

S. 291. Ruido de armas en la Quinta,
Y dentro el Conde? Qué aguardo,
Qué no voi à socorrerle?
Qué aguardo? Lindo recado:
Aguardo á que quiera el miedo
Dexarme entrar: ——

Cosme, que ha tenido un miedo Que puede valer por quatro.

S. 292. La muger del hortelano, Que se lavaba las piernas.

S. 293.

Bien podré seguramente
Revelarte intentos mios,
Como á galan, como á dueño,
Como á esposo, y como á amigo.

S. 295. Ay tal traicion! vive el Cielo,
Que de amarla estoi corrido.
Blanca, que es mi dulce dueño,
Blanca, á quien quiero, y estimo,
Me propone tal traicion!
Que haré, porque si ofendido,
Respondiendo, como es justo,
Contra su traicion me irrito,
No por esso ha de evitar
Su resuelto desatino.
Pues darle cuenta a la Reina
Es impossible, pues quiso
Mi suerte, que tenga parte
Blanca en aqueste delito.

Pues si procuro con ruegos
Disuadirla, es desvarío,
Que es una muger resuelta
Animal tan vengativo,
Que no se dobla á los riesgos:
Antes con afecto impio,
En el mismo rendimiento
Suelen agusar los filos,
Y quizá desesperada
De mi enojo, o mi desvío,
Se declarara con otro
Menos leal, mevos fino,
Que quizá por ella intente,
Lo que yo hacer no he querido.

- S. 295. Si estás consultando, Conde,
  Allá dentro de ti mismo
  Lo que has de hacer, no me quieres,
  Ya el dudarlo fué delito.
  Vive Dios, que eres ingrato!
- S. 295.

  Por vida del Rey mi hermano,

  y por la que mas estimo,

  De la Reina mi señora,

  y por pero yo lo digo

  Que en mí es el mayor empeño

  De la verdad del decirlo,

  Que no tiene Blanca parte

  De estar yo aquí —

Y estad mui agradecido
A Blanca, de que yo os dé,
No satisfacion, aviso
De esta verdad, porque a vos,
Hombres como yo — Cond. Imagino
Qe no me conoceis bien.

Duq. No os había conocido Hasta aquí, mas ya os conozco, Pues ya tan otro os he visto Que os reconozco traidor. Cond. Quien dixere — Duq. Yo lo digo, No pronuncieis algo, Conde, Que ya no puedo sufriros.

Cond. Qualquier cosa que yo intente — Duq. Mirad que estoi persuadido Que hace la traicion cobardes, Y assí quando os he cogido En un lance que me dá De que sois cobarde indicios, No he de aprovecharme de esto, Y assí os perdona mi brio Esto rato que teneis El valor desminuido, Que á estar todo vos entero, Supiera daros castigo.

Cond. Yo soi el Conde de Sex Y nadie se me ha atrevido Sino el hermano del Rey De Francia. Duq. Yo tengo brio Para que sin ser quien soi, Pueda mi valor invicto Castigar, non digo yo Solo á vos, mas á vos mismo, Siendo leal, que es lo mas Con que queda encarecido. Y pues sois tan gran Soldado, No echeis á perder, os pido, Tantas heroicas hazañas Con un hecho tan indigno —

S. 297. Miradlo mejor, dexad
Un intento tan indigno,
Corresponded á quien sois,
Y sino bastan avisos,
Mirad que ay Verdugo en Londres,
Y en vos cabeza, harto os digo.

No he de responder al Duque Hasta que el sucesso mismo Muestre como fueron falsos De mi traicion los indicios,

S. 207.

y que soi mas leal, quanto Mas traidor he parecido.

S. 297. Y pues son dos los culpados
Podrá ser, que alguno de ellos
Entregue al otro, que es llano.
Que será traidor amigo
Quien fué desleal vassallo.

S. 298. Y es gran materia de estado
Dar a entender, que los Reyes
Están en sí tan guardados
Que aunque la traicion los busque,
Nunca he de poder hallarlos,
Y assí el secreto averigue
Enormes delitos, quando
Mas que el castigo, escarmientos
Dé exemplares el pecado.

S. 298. Que ya solo con miraros Sé el sucesso de la guerra.

S. 298. No bastaba, amor tyranno,
Una inclinacion tan fuerte,
Sin que te ayas ayudado
Del deberle yo la vida?

S. 299. Rein. Loco Amor — Cond. Necio impossible — Rein. Qué ciego — Cond. Qué temerario — Rein. Me abates a tal baxeza — Cond. Me quieres subir tan alto — Rein. Advierte, que soi la Reina — Cond. Advierte, que soi vasallo — Rein. Pues me humillas á el abysmo — Cond. Pues me acercas á los rayos — Rein. Sin reparar mi grandeza — Cond. Sin mirar mi humilde estado — Rein. Ya que te miro acá dentro — Cond. Ya que en mi te vas entrando — Rein. Muere entre el pedio, y la voz. Cond. Muere entre el alma, y los labios.

S. 300. Arte nuevo de hazer Comedias, die sich hinter des Lope Rimas besindet.

El Capitan Virves, insigne ingenio, Puso en tres actos la Comedia, que ántes Andava en quatro, como pies de niño, Que eran entonces niñas las Comedias, Y yo las escriví de onze, y doze años, De á quatro actos, y de á quatro pliegos, Porque cada acto un pliego contenia.

- S. 300. In der Vorrede 3u seinen Komödien: Donde me atrevi á reducir las Comedias á tres Jornadas, de cinco que tenian.
  - S. 301 Yo no me acordaba

    De decirlo, y lo callaba,

    Y como me lo entregó,

    Ya por decirlo rebiento,

    Que tengo tal propriedad,

    Que en un hora, ô la mitad

    Se me hace postema un cuento.
  - S. 301. Allá va Flora, mas no Será persona más grave – No es bien que Flora se alabe Que el cuento me desfloró.
  - S. 301. 

    Ya se me viene a la boca

    La purga —

    O que regueldos tan secos

    Me vienen! terrible aprieto. —

    Mi estomago no lo lleva,

    Protesto que es gran trabajo,

    Meto los dedos. —

    Y pues la purga he trocado,

    Y el secreto he vomitado

    Desde el principio hasta el fin,

    Y sin dexar cosa alguna,

    Tal asco me dió al decillo,

    Voi á probar de un membrillo,

    O á morder de una azeituna.
    - S. 302. Es hombre al fin, y ay! de aquella Que á un hombre fió su honor, Siendo tan malo el mejor.

S. 302.

Abate, abate las alas
No subas tanto, busquemos
Mas proporcionada esfera
A tan limitado vuelo.
Blanca me quiere, y á Blanca
Adoro yo ya en mi dueño,
Pues como de amor tan noble
Por una ambicion me alexo?
No conveniencia bastarda
Venza un legitimo afecto.

9. 302. Die Spanier haben eine Art von Gedichten, welche sie Glossas nennen. Sie nehmen eine oder mehrere Zeilen gleichssam zum Texte und erklären oder umschreiben diesen Text so, daß sie die Zeilen selbst in diese Erklärung oder Umschreibung wiederum einstechten. Den Text heißen sie Mote oder Letra, und die Auslegung insbesondere Glossa, welches denn aber auch der Name des Gedichts überhaupt ist. hier läßt der Dichter den Essex das Lied der Irene zum Mote machen, das aus vier Zeilen besteht, deren sede er in einer besondern Stanze umsschreibt, die sich mit der umschriebenen Zeile schließt. Das Ganze sieht so aus:

Mote.

Si acaso mis desvarios Llegaren á tus umbrales, La lástima de ser males Quite el horror de ser mios,

Glossa.

Aunque el dolor me provoca
Decir mis quexas, y no puedo,
Que es mi osadía tan poca,
Que entre el respeto, y el miedo
Se me mueren en la boca,
Y assí non llegan tan mios
Mis males á tus orejas,
Porque no han de ser oidos
Si acaso digo mis quexas,
Si acaso mis desvaríos.
El ser tan mal explicados

Sea su mayor indício,
Que trocando en mis cuidados
El silencio, y vos su oficio,
Quedarán más ponderados:
Desde oy por estas señales
Sean de tí conocidos,
Que sin duda son mis males
Si algunos mal repetidos

Llegaren á tus umbrales.

Mas ay Dios! que mis cuidados
De tu crueldad conocidos,
Aunque más acreditados,
Serán ménos adquiridos
Que con los otros mezclados:
Porque no sabiendo á quales
Mas tu ingratitud se deba
Viéndolos todos iguales
Fuerza es que en commun te mueva

La lástima de ser males.
En mí este afecto violento
Tu hermoso desden le causa,
Tuyo, y mio es mi tormento,
Tuyo, porque eres la causa,
y mio, porque yo le siento:
Sepan, Laura, tus desvios
Que mis males son tan tuyos,
y en mis cuerdos desvaríos
Estos que tienen de tuyos
Quite el horror de ser mios.

Co mussen aber eben nicht alle Glossen so symmetrisch sein als diese. Man hat alle Freiheit, die Stanzen, die man mit den Zeilen des Mote schließt, so ungleich zu machen, als man will. Man braucht auch nicht alle Zeilen einzuslechten; man kann sich auf eine einzige einschränken und diese mehr als eins mal wiederholen. Abrigens gehören diese Glossen unter die altern Sattungen der spanischen Poesse, die nach dem Voscan und Garcilasso ziemlich aus der Mode gekommen.

S. 303. – El más verdadero amor Es el que en sí mismo quieto Descansa, sin atender
A más paga, o más intento:
La correspondencia es paga,
Y tener por blanco el precio
Es querer por grangeria. —

Dentro está del silencio, y del respeto Mi amor, y assí mi dida está segura, Presumiendo tal vez (dulce locura!)
Que es admitido del mayor sugeto.
Dexándome engañar de este concepto, Dura mi bien, porque mi engaño dura, Necio será la lengua, si aventura Un bien que está seguro en el secreto. — Que es feliz quien no siendo venturoso Nunca llega á saber, que es desdichado.

- S. 303. Por no morir de mal, quando
  Puedo morir de remedio,
  Digo pues, ea, ossadia,
  Ella me alentó, qué temo? —
  Que será bien que á tu Alteza —
  (Sale Blanca con la vanda puesta.)
  - Bl. Señora, el duque Cond. A mal tiempo Viene Blanca. Bl. Está aguardando En la antecámara – Rein. Ay, cielol
  - Bl. Para entrar Rein. Que es so que miro!
  - Bl. Licencia. Rein. Decid, que veo! –
    Decid que espere, estoi loca!
    Decid, andad. Bl. Ya obedezco.

Rein. Venid acá, volved. Bl. Qué manda
Vuestra Alteza? Rein. El daño es cierto. —
Decidle — no ay que dudar —
Entretenedle un momento —
Ay de mí! — miéntras yo salgo —
Y dexadme. Bl. Qué es aquesto?
Ya voi. Cond. Ya Blanca se fué,
Quiero pues volver — Rein. Ha zelos!
Cond. A declararme atrevido,

Pues si me atrevo, me atrevo En fé de sus pretensiones.

Rein. Mi prenda en poder ageno?
Vive dios, pero es vergüenza
Que pueda tanto un afecto
En mí. Cond. Segun lo que dixo
Vuestra Alteza aquí, y supuesto,
Que cuesta cara la dicha,
Que se compra con el miedo,
Quiero morir noblemente.

Rein. Porque lo decís? Cond. Qué espero Si á vuestra Alteza (que dudo!)
Le declarasse mi afecto,
Algun amor — Rein. Que decís?
A mí? como, loco, necio,
Conoceisme? Quien soi yo?
Decid, quien soi? que sospecho,
Que se os huyó la memoria. —

S. 305.

- No me veais,

y agradeced el que os dexo

Cabeza, en que se engendraron

Tan livianos pensamientos.

S. 305. - - Va estoi resuelta: No á la voluntad mudable De un hombre esté yo sujeta, Que aunque no sé que me olvide, Es necedad, que yo quiera Dexar á su cortesía Lo que puede hacer la fuerza. Gran Isabela, escuchadme, Y al escucharme tu Alteza, Ponga aun más que la atencion, La piedad con las orejas. Isabella os he llamado En esta ocasion, no Reina, Que quando vengo a deciros Del honor una flaqueza, Que he hecho como muger,

Porque mejor os parezca, No Reina, muger os busco. Solo muger os quisiera. —

- S. 306.

  Bl. Le llamé una noche obscura —
  Rein. Y vino a verte? Bl. Pluguiera
  A Dios, que no fuera tanta
  Mi desdicha, y su fineza.
  Vino más galan que nunca,
  Y yo que dos veces ciega,
  Por mi mal, estaba entónces
  Del amor, y las tinieblas —
- S. 307. Rein. Este es zelo, Blanca. Bl. Zelos, Añadiendose una letra. Rein. Que decis? B1. Señora, que Si acaso possible fuera, A no ser vos la que dice Essas palabras, dixera, Que eran zelos. Rein. Qué son zelos? No son zelos, es ofensa Que me estais haciendo vos. Supongamos, que quisiera A el Conde en esta ocasion: Pues si yo á el Conde quisiera Y alguna atrevida, loca Presumida, descompuesta Le quisiera, qué es querer? Que le mirara, o le viera, Qué es verle? No sé que diga, No hai cosa que ménos sea -No la quitara la vida? La sangre no la bebiera? -Los zelos, aunque fingidos, Me arrebataron la lengua. Y dispararon mi enojo -Mirad que no me deis zelos, Que si fingidos se altera Tanto mi enojo, ved vos, Si fuera verdad, qué hiciera -

S. 309.

Escarmentad en las burlas, No me deis zelos de veras.

Conde, vos traidor? Vos, Blanca? El juicio está indiferente, Qual me libra, qual me mata. Conde, Blanca, respondedme! Tu á la Reina? tu á la Reina? Oid, aunque confusamente: Ha, traidora, dixo el Conde, Blanca, dixo: Traidor eres. Estas razones de entrambos A entrambas cosas convienen: Uno de los dos me libra. Otro des los dos me ofende. Conde, qual me daba vida? Blanca, qual me daba muerte? Decidme! - no lo digais. Que neutral mi valor quiere, Por no saber el traidor. No saber el innocente. Mejor es quedar confusa, En duda mi juicio quede, Porque quando mire á alguno, y de la traicion me acuerde, A pensar, que es el traidor, Que es el leal tambien piense. Vo le agradeciera á Blanca, Que ella la traidora fuesse, Solo à trueque de que el Conde Fuera el, que estaba innocente. -

S. 310.

No pudo ser que mintiera Blanca en lo que me contó De gozarla el Conde? No, Que Blanca no lo fingiera: No pudo haverla gozado, Sin estar enamorado, Y quando tierno, y rendido, Entónces la haya querido, No puede haverla olvidado?

Entre acogimientos sabios, Mui callando con los labios. Mui bachiller con los ojos. Quando al decir sus enojos Vo su despecho reñí? Que escucho? Señores mios. S. 311. Dos mil demonios me lleven. Si vo confidente soi. Si lo he sido, o si lo fuere, Ni tengo intencion de serlo. - - - Tengo vo Cara de ser confidente? Yo no sé que ha visto en mí Mi amo para tenerme . En esta opinion, y á fe, Que me holgara de que fuesse Cosa de más importancia Un secretillo mui leve. Que rabio ya por decirlo, Que es que el Conde á Blanca quiere, Que estan casados los dos En secreto - - -

No le vieron mis antoios

S. 312. Cond. Solo el descargo que tengo Es el estar innocente.

Senescal. Aunque yo quiera creerlo
No me dexan los indicios,
Y advertid, que ya no es tiempo
De dilacion, que mañana
Haveis de morir. Cond. Yo muero
Innocente. Sen. Pues decid
No escribísteis á Roberto
Esta carta? Aquesta firma
No es la vuestra? Con. No lo niego.
Sen. El gran duque de Alanzon
No os oyó en el aposento
De Blanca trazar la muerte
De la Reina? Con. Aquesso es cierto.
Sen. Quando despertó la Reina

No os halló, Conde, á vos mismo Con la pistola en la mano? Y la pistola que vemos Vuestro nombre allí gravado No es vuestro? Con. Os lo concedo. Sen. Luego vos estais culpado. Con. Esso solamente niego. Sen. Pues como escribísteis, Conde, La carta al traidor Roberto? Con. No lo sé. Sen. Pues como el Dugue Que escuchó vuestros intentos, Os convence en la traicion? Con. Porque assí lo quiso el cielo. Sen. Como hallado en vuestra mano Os culpa el vil instrumento? Con. Porque tengo poca dicha. -Sen. Pues sabed, que si es desdicha V no culpa, en tanto aprieto Os pone vuestra fortuna, Conde amigo, que supuesto Que no dais otro descargo, En fe de indicios tan ciertos, Manana vuestra cabeza Ha de pagar -

S. 313.

El Conde me dió la vida

y assí obligada me veo,

El Conde me daba muerte,

y assí ofendida me quexo.

Pues ya que con la sentencia

Esta parte he satisfecho,

Pues cumplí con la justicia,

Con el amor cumplir quiero. —

9. 314.

Ingeniosa mi fortuna
Halló en la dicha mas nuevo
Modo de hacerme infeliz,
Pues quando dichoso veo,
Que me libra quien me mata,
Tambien desdichado advierto,
Que me mata quien me libra.

S. 314.

Pues si esto ha de ser, primero Tomad, Conde, aquesta llave, Que si ha de ser instrumento De vuestra vida, quiza Tan otra, quitando el velo, Seré, que no pueda entónces Hacer lo que ahora puedo, y como á daros la vida Me empeñé por lo que os debo, Por si no puedo despues, De esta suerte me prevengo.

S. 315.

Moriré yo consolado,
Aunque sí por privilegio
En viendo la cara al Rey
Queda perdonado el reo,
Yo de este indulto, Señora,
Vida por ley me prometo,
Esto es en comun, que es
Lo que a todos da el deredio,
Pero si en particular
Merecer el perdon quiero,
Oid, vereis que me ayuda
Mayor indulto en mis hechos,
Mis hazañas —

S. 316.

Luego esta, que assí camino
Abrira á mi vida, abriendo,
Tambien lo abrira á mi infamia,
Luego esta, que instrumento
De mi libertad, tambien
Lo havra de ser de mi miedo.
Esta, que solo me sirve
De huir, es el desempeno
De Reinos, que os he ganado,
De servicios, que os he hecho,
Y en fin, de essa vida, de essa,
Que teneis oy por mi esfuerzo?
En esta se cifra tanto? —

S. 316 Vil instrumento

De mi vida, y de mi infamia,

Por esta rexa cavendo Del parque, que bate el rio, Entre sus crystales quiero, Si sois mi esperanza, hundiros, Caed al húmido centro. Donde el Tamasis sepulte Mi esperanza, y mi remedio.

Hasta que el tronco cadaver S. 317. Le sirva de muda lengua.

Y assí al salon de palacio Hareis que llamados vengan Los Grandes y los Milordes, y para que alli le vean, Debaxo de una cortina Hareis poner la cabeza Con el sangriento cuchillo, Que amenaza junto á ella, Por symbolo de justicia, Costumbre de Inglaterra: Y en estando todos juntos, Monstrándome justiciera, Exhortándolos primero Con amor á la obediencia. Les mostraré luego al Conde, Para que todos atiendan, Que en mí ay rigor que los rinda, Si ay piedad que los atreva.

Blanca, en el último trance, Porque hablarte no me dexan, He de escribirte un consejo, V tambien una advertencia: La advertencia es, que yo nunca Fuí traidor, que la promessa De ayudar en lo que sabes, Fué por servir á la Reina, Cogiendo á Roberto en Londres,

V á los que seguirle intentan, Para aquesto fué la carta: Esto he querido que sepas,

496

S. 318.

S. 318.

Porque adviertas el prodigio
De mi amor, que assí se dexa
Morir, por guardar tu vida.
Esta ha sido la advertencia:
(Valgame dios!) el consejo
Es, que desistas la empressa
A que Roberto te incita.
Mira que sin mí te quedas
Y no ha de haver cada dia
Quien, por mucho que te quiera,
Por conservarte la vida
Por traidor la suya pierda.—

S. 319. Theatralische Bibliothek, erftes Stud, S. 117.

S. 321. Eligese el sujeto, y no se mire, (Perdonen los preceptos) si es de Reyes, Aunque por esto entiendo, que el prudente, Filipo Rey de España, y Señor nuestro, En viendo un Rey en ellos se enfadava, O fuesse el ver, que al arte contradize, O que la autoridad real no deve Andar fingida entre la humilde plebe, Esto es bolver á la Comedia antigua, Donde vemos, que Plauto puso Dioses, Como en su Anfitrion lo muestra Jupiter. Sabe Dios, que me pesa de aprovarlo, Porque Plutarco hablando de Menandro, No siente bien de la Comedia antigua, Mas pues del arte vamos tan remotos. Y en España le hazemos mil agravios, Cierren los Doctos esta vez los labios. Lo Trágico, y lo Cómico mezclado, V Terencio con Seneca, aunque sea, Como otro Minotauro de Pasife. Harán grave una parte, otra ridícula, Que aquesta variedad deleyta mucho, Buen exemplo nos da naturaleza,

Que por tal variedad tiene belleza.

S. 324. 3meiter Teil (S. 192).

2 V 32

S. 331. - Nam ego vitam duram, quam vixi usque adhuc, Prope iam excurso spatio mitto -

S. 331.

Mi. Quid istuc? quae res tam repente mores mutavit tuos? Quod prolubium, quae istaec subita est largitas? De. Dicam tibi: Ut id ostenderem, quod te isti facilem et festivum putant, Id non fieri ex vera vita, neque adeo ex aequo et bono, Sed ex assentando, indulgendo et largiendo, Micio. Nunc adeo, si ob eam rem vobis mea vita invisa est, Aeschine, Quia non justa injusta prorsus omnia, omnino obsequor, Missa facio, effundite, emite, facite quod vobis lubet! S. \$33.

- - De. Eccum adest Communis corruptela nostrum liberum. Mi. Tandem reprime fracundiam, atque ad te redi. De. Repressi, redii, mitto maledicta omnia: Rem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos fuit. Et ex te adeo est ortum, ne te curares meum. Neve ego tuum? responde! -

9. 334.

- - - De. Ne nimium modo Bonae tuae istae nos rationes, Micio, Et tuus iste animus aequus subvertat. Mi. Tace, Non fiet. Mitte jam istaec, da te hodie mihi: Exporge frontem. De. Scilicet ita tempus fert. Faciendum est: ceterum rus cras cum filio Cum primo sucu ibo hinc. Mi. De nocte censeo: Hodie modo hilarum fac te. De. Et istam psaltriam Una illuc mecum hine abstraham. Mi. Pugnaveris. Eo pacto prorsum illic alligaris filium. Modo facito, ut illam serves. De. Ego istuc videro, Atque ibi favillae plena, fumi, ac pollinis, Coquendo sit faxo et molendo, praeter haec Meridie ipso faciam ut stipulam colligat: Tam excoctam reddam atque atram, quam carbo est. Mi. Placet. Nunc mihi videre sapere. Atque equidem filium, Tum etiam si nolit, cogam, ut cum illa una cubet. De. Derides? fortunatus, qui istoc animo sies: Ego sentio. Mi. Ah pergisne? De. Jam jam desino. 108

S. 336. Halle 1753. Wunders halben erlaube man mir, die Stelle daraus anzuführen, die ich eben ist übersett habe. Was mir hier aus der Feder geflossen, ist weit entfernt, so zu sein, wie es sein sollte; aber man wird doch ungefähr daraus sehen können, worin das Verdienst besteht, das ich dieser Übersetzung absprechen muß.

Demea. Aber mein lieber Bruder, daß uns nur nicht deine ichonen Grunde und dein gleichgultiges Gemute fie gang und

gar ine Verderben fturgen.

Micio. Ach, schweig doch nur, das wird nicht geschehen. Laf das immer sein. Überlaß dich heute einmal mir. Weg mit den Runzeln von der Stirne.

Demea. Ja, sa, die Zeit bringt es so mit sich, ich muß es wohl tun. Aber mit anbrechendem Tage gehe ich wieder mit meinem Sohne aufs Land.

Micio. Ich werde dich nicht aufhalten, und wenn du die Nacht wieder gehn willft; sei doch heute nur einmal froblich!

Demea. Die Sangerin will ich zugleich mit herausschleppen.

Micio. Da tuft du wohl; dadurch wirft du machen, daß dein Sohn ohne sie nicht wird leben können. Aber sorge auch, daß du sie gut verhältst!

Demea. Dafür werde ich schon sorgen. Sie soll mir kochen, und Rauch, Asche und Mehl sollen sie schon kenntlich machen. Außerdem soll sie mir in der größten Mittagehitze gehen und Ahren lesen, und dann will ich sie ihm so verbrannt und so schwarz, wie eine Kohle, überliefern.

Micio. Das gefällt mir; nun feb' ich recht ein, daß du weise lich handelft; aber dann kannft du auch deinen Sohn mit Ge-

walt zwingen, daß er sie mit zu Bette nimmt.

Demea. Lachft du mich etwa aus? Du bift glüdlich, daß du ein folches Gemut haft; aber ich fühle.

Micio. Ach! haltst du noch nicht inne?

Demea. Ich schweige schon.

S. 337. So soll es ohne Zweisel heißen, und nicht: stirbt ohnmöglich bald. Für viele von unsern Schauspielern ist es nötig, auch solche Orucksehler anzumerken.

S. 342. Chen erinnere ich mich noch: in des herrn Schmids "Bufagen gu feiner Theorie der Doefie", S. 45.

S. 344. 3m 13. Kapitel der "Dichtkunft".

S. 344. fr. S. in der Vorrede gu f. "Komischen Theater", S. 35.

S. 345. Philosophische Schriften des herrn Moses Mendels=

fohn, zweiter Teil, S. 4.

3. 349. 'Ως δ' άπλῶς εἰπεῖν, φοβερά ἐστιν, ὅσα ἐφ' ἐτέρων γιγνόμενα, ἢ μέλλοντα, ἐλεεινά ἐστιν. 3ch weiß nicht, was dem Aemilius Portus (in ſeiner Ausgabe der Rhetorit, Spirae 1598) eingetommen iſt, dieſes 3u überſețen: Denique ut simpliciter loquar, formidabilia sunt, quaecunque simulac in aliorum potestatem venerunt, vel ventura sunt, miseranda sunt. Es muß ſchlechtweg heißen: quaecunque simulac aliis evenerunt, vel eventura sunt.

S. 350. Je hazarderai quelque chose sur cinquante ans de travail pour la scène, sagt er in seiner Abhandlung über das Drama. Sein erstes Stück, "Melite", war von 1625, und sein letztes, "Surena", von 1675; welches gerade die funssig Jahr ausmacht, so daß es gewiß ist, daß er bei den Auslegungen des Aristoteles auf alle seine Stücke ein Auge haben konnte und hatte.

S. 350. Il est aisé de nous accommoder avec Aristote etc.

S. 359. Έπει δ' έγγὺς φαινόμενα τὰ πάθη, έλεεινά εἰσι, τὰ δὲ μυριοστὸν ἔτος γενόμενα, ἢ ἐσόμενα, οὖτ' ἐλπίζοντες, οὖτε μεμνημένοι, ἢ ὅλως οὐκ ἐλεοῦσιν, ἢ οὐχ ὁμοίως, ἀνάγκη τοὺς συναπεργαζομένους σχήμασι καὶ φωναῖς, καὶ ἐσθῆτι, καὶ ὅλως τῷ ὑποκρίσει, ἐλεεινοτέρους εἶναι.

S. 365. Gr. Curtius in seiner "Abhandlung von der Absicht des Trauerspiels", hinter der Aristotelischen "Dichtkunft".

S. 366. Arist. Rhet., lib. II. cap. 9.

S. 374. (Cibber's Lives of the Poets of G. B. and Ir. Vol. II. p. 78. 79.) — Some have insinuated, that fine scenes proved the ruin of acting. — In the reign of Charles I. there was nothing more than a curtain of very coarse stuff, upon the drawing up of which, the stage appeared either with bare walls on the sides, coarsly matted, or covered with tapestry, so that for the place originally represented, and all the successive changes, in which the poets of those times freely indulged themselves, there was nothing to help the spectator's understanding, or to assist the actor's performance, but bare imagination. — The spirit and judgement of the actors supplied all deficiencies, and made as some would insinuate, plays more

intelligible withou scenes, than they afterwards were with them.

S. 379. (Poet d'Arist. Chap. VI. Rem. 8.) Notre Tragédie peut réussir assez dans la première partie, c'est-à-dire, qu'elle peut exciter et purger la terreur et la compassion. Mais elle parvient rarement à la dernière, qui est pourtant la plus utile, elle purge peu les autres passions, ou comme elle roule ordinairement sur des intrigues d'amour, si elle en purgeait quelqu'une, ce serait celle-là seule, et par là il est aisé de voir qu'elle ne fait que peu de fruit.

S. 380. J'estime qu'il ne faut point faire de difficulté d'ex-

poser sur la scène des hommes très vertueux.

S. 384. Réflexions cr. T. I. Sect. XV.

S. 389. Hist. du Th. Fr., Tome VII. p. 226.

S. 398. S. die Unterredungen hinter dem Natürlichen Sohne, S. 321-22 d. Abers.

S. 399. Petites Lettres sur de grands Philosophes, Lettr. II.

3. 399. (Impromptu de Versailles, Sc. 3.) Eh! mon pauvre Marquis, nous lui (à Molière) fournirons toujours assez de matière, et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages par tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il ait épuisé dans ses Comédies tous les ridicules des hommes, et sans sortir de la Cour, n'a-t-il pas encore vingt caractères de gens, où il n'a pas touché? N'a-t-il pas, par exemple, ceux qui se font les plus grandes amitiés du monde, et qui, le dos tourné, font galanterie de se déchirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides qui n'assaisonnent d'aucun sel les louanges qu'ils donnent, et dont toutes les flatteries ont une douceur fade qui fait mal au coeur à ceux qui les écoutent? N'a-t-il pas ces lâches courtisans de la faveur, ces perfides adorateurs de la fortune, qui vous encensent dans la prospérité, et vous accablent dans la disgrace? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours mécontents de la Cour, ces suivants inutiles, ces incommodes assidus, ces gens, dis-je, qui pour services ne peuvent compter que des importunités, et qui veulent qu'on les récompense d'avoir obsédé le Prince dix ans durant? N'a-t-il pas ceux qui caressent également tout le monde, qui promènent leurs civilités à droite, à gauche, et courent à tous ceux qu'ils voyent avec les mêmes embrassades,

et les mêmes protestations d'amitié? — Va, va, Marquis, Molière aura toujours plus de sujets qu'il n'en voudra, et tout ce quil a touché n'est que bagatelle au prix de ce qui reste.

S. 401. In der dr. Dichtkunft hinter dem hausvater, S. 358 d.

Abers.

S. 403. Unterred., S. 292 d. Abers.

S. 404. Falls nämlich die 6. Zeile des Prologs

Duplex quae ex argumento facta est simplici,

von dem Dichter wirklich so geschrieben und nicht anders gu verstehen ift, als die Dacier und nach ihr der neue englische Übersetzer des Terenz, Colman, sie erklaren. Terence only meant to say, that he had doubled the characters, instead of one old man, one young gallant, one mistress, as in Menander, he had two old men etc. He therefore adds very properly: novam esse ostendi, - which certainly could not have been implied, had the characters been the same in the Greek poet. Auch schon Adrian Barlandus, ja felbst die alte Glossa interlinealis des Ascensius, hatte das duplex nicht anders verftanden; propter senes et juvenes, sagt diese; und sener schreibt: nam in hac latina senes duo, adolescentes item duo sunt. Und dennoch will mir diese Auslegung nicht in den Kopf, weil ich gar nicht einsehe, was von dem Stude übrig bleibt, wenn man die Dersonen, durch welche Tereng den Alten, den Liebhaber und die Geliebte verdoppelt haben foll, wieder wegnimmt. Mir ift eo unbegreiflich, wie Menander diefen Stoff ohne den Chremes und ohne den Clitipho habe behandeln konnen; beide find fo genau hineingeflochten, daß ich mir weder Verwicklung noch Auflosung ohne fie denten tann. Giner andern Ertlarung, durch welche sich Julius Scaliger lacherlich gemacht hat, will ich gar nicht gedenten. Auch die, welche Sugraphius gegeben bat, und die vom Faerne angenommen worden, ift gang unschicklich. In dieser Verlegenheit haben die Kritici bald das duplex, bald das simplici in der Zeile zu verandern gesucht, wozu sie die Bands Schriften gewiffermaßen berechtigten. Ginige haben gelesen:

Duplex quae ex argumento facta est duplici, andere:

Simplex quae ex argumento facta est duplici. Was bleibt noch übrig, als daß nun auch einer lieset: Simplex quae ex argumento facta est simplici? Und in allem Ernfte: so möchte ich am liebsten lesen. Man sehe die Stelle im Zusammenhange und überlege meine Gründe:

> Ex integra Graeca integram comoediam Hodie sum acturus Heautontimorumenon: Simplex quae ex argumento facta est simplici.

Co ist bekannt, was dem Tereng von seinen neidischen Mitarbeitern am Theater vorgeworfen ward:

> Multas contaminasse graecas, dum facit Paucas latinas -

Er schmelzte nämlich öftere zwei Stücke in eines und machte aus zwei griechischen Komödien eine einzige lateinische. So setzte er seine Andria aus der Andria und Perinthia des Menanders zusammen; seinen Sunuchus aus dem Sunuchus und dem Colax eben dieses Dichters; seine Brüder aus den Brüdern des nämlichen und einem Stücke des Diphilus. Wegen dieses Vorwurfs rechtfertiget er sich nun in dem Prologe des Heautontimorusmenos. Die Sache selbst gesteht er ein; aber er will damit nichte anders getan haben, als was andere gute Dichter vor ihm gestan hätten.

- - Id esse factum hic non negat
 Neque se pigere, et deinde factum iri autumat.
 Habet bonorum exemplum: quo exemplo sibi
 Licere id facere, quod illi fecerunt, putat.

Ich habe es getan, sagt er, und ich denke, daß ich es noch öfter tun werde. Das bezog sich aber auf vorige Stücke und nicht auf das gegenwärtige, den Heautontimorumenos. Denn dieser war nicht aus zwei griechischen Stücken, sondern nur aus einem einzigen gleichen Namens genommen. Und das ist es, glaube ich, was er in der streitigen Zeile sagen will, so wie ich sie zu lesen vorschlage:

Simplex quae ex argumento facta est simplici.

So einfach, will Terenz sagen, als das Stück des Menanders ift, eben so einfach ift auch mein Stück; ich habe durchaus nichte aus andern Stücken eingeschaltet; es ift, so lang es ift, aus dem griechischen Stücke genommen, und das griechische Stück ift ganz in meinem lateinischen; ich gebe also

Ex integra Graeca integram Comoediam.

Die Bedeutung, die Jaerne dem Worte integra in einer alten Slosse gegeben fand, daß es so viel sein sollte als a nusso tacta, ift hier offenbar falsch, weil sie sich nur auf das erste integra, aber keineswegs auf das zweite integram schiden würde. — And so glaube ich, daß sich meine Vermutung und Auslegung wohl hören läßt! Nur wird man sich an die gleich folgende Zeile stoßen:

## Novam esse ostendi, et quae esset -

Man wird sagen: wenn Terenz bekennet, daß er das ganze Stück aus einem einzigen Stücke des Menanders genommen habe, wie kann er eben durch dieses Bekenntnis bewiesen zu haben vorgeben, daß sein Stück neu sei, novam esse? — Doch diese Schwierigkeit kann ich sehr leicht heben, und zwar durch eine Erklärung eben dieser Worte, von welcher ich mich zu behaupten getraue, daß sie schlechterdings die einzige wahre ist, ob sie gleich nur mir zugehört, und kein Ausleger, soviel ich weiß, sie nur von weitem vermutet hat. Ich sage nämlich: die Worte

## Novam esse ostendi, et quae esset -

beziehen sich keinesweges auf das, mas Tereng den Vorredner in dem porigen fagen laffen; fondern man muß darunter verfteben: apud Aediles, novus aber heißt hier nicht, was aus des Tereng eigenem Kopfe gefloffen, fondern bloß, mas im Lateinis ichen noch nicht vorhanden gewesen. Daß mein Stud, will er fagen, ein neues Stud fei, das ift, ein folches Stud, welches noch nie lateinisch erschienen, welches ich selbst aus dem Gries dischen übersett, das habe ich den Adilen, die mir es abgetauft, bewiesen. 21m mir hierin ohne Bedenten beigufallen, darf man fich nur an den Streit erinnern, welchen er wegen feines Eunuchus por den Adilen hatte. Diesen hatte er ihnen als ein neues, von ihm aus dem Griechischen übersettes Stud verlauft; aber fein Widerfacher, Lavinius, wollte den Adilen überreden, daß er es nicht aus dem Griechischen, sondern aus zwei alten Studen des Navius und Plautus genommen habe. Freilich hatte der Cunuchus mit diefen Studen vieles gemein; aber doch war die Beschuldigung des Lavinius falich; denn Tereng hatte nur aus eben der griechischen Quelle geschöpft, aus welcher, ihm unwissend, schon Navius und Plautus por ihm geschöpft hatten. Also, um dergleichen Verleumdungen bei seinem Beautontimorumenos vorzubauen, was war natürlicher, als daß er den Ädilen das griechische Original vorgezeigt und sie wegen des Inhalts unterrichtet hatte? Ja, die Ädilen konnten das leicht selbst von ihm gesordert haben. Und darauf geht das

Novam esse ostendi, et quae esset.

9. 406. Tusc. Quaest., lib. III. c. 27.

3. 410. Dichte., 9. Kapitel.

S. 413. Aristote prévient ici une objection, qu'on pouvait lui faire, sur la définition qu'il vient de donner d'une chose générale, car les ignorants n'auraient pas manqué de lui dire qu'Homère, par exemple, n'a point en vue d'écrire une action générale et universelle, mais une action particulière, puisou'il raconte ce qu'ont fait de certains hommes comme Achille. Agamemnon, Ulysse, etc. et que par conséquent, il n'v a aucune différence entre Homère et un Historien, qui aurait écrit les actions d'Achille. Le Philosophe va au devant de cette objection, en faisant voir que les Poètes, c'est-à-dire, les Auteurs d'une Tragédie ou d'un Poème Epique, lors même qu'ils imposent les noms à leurs personnages ne pensent en aucune manière à les faire parler véritablement, ce qu'ils seraient obligés de faire, s'ils écrivaient les actions particulières et véritables d'un certain homme, nommé Achille ou Edipe, mais qu'ils se proposent de les faire parler et agir nécessairement ou vraisemblablement, c'est-à-dire, de leur faire dire et faire tout ce que des hommes de ce même caractère doivent faire et dire en cet état, ou par nécessité, ou au moins selon les règles de la vraisemblance, ce qui prouve incontestablement que ce sont des actions générales et universelles. Nichts ans dere fagt auch herr Curtius in feiner Anmerkung; nur daß er das Allgemeine und Sinzelne noch an Beispielen zeigen wollen. die aber nicht fo recht beweisen, daß er auf den Grund der Sache gekommen. Denn ihnen zufolge wurden es nur personis fierte Charaftere fein, welche der Dichter reden und handeln ließe, da es doch charafterifierte Derfonen fein follen.

S. 414. Diese Periode konnte leicht sehr falsch verstanden werden. Nämlich wenn man sie so verstehen wollte, als ob Donatus auch das für etwas Angereimtes hielte, Comicum aperte argumentum confingere. And das ist doch die Meinung

des Donatus gar nicht. Sondern er will sagen: es wurde unsgereimt sein, wenn der komische Dichter, da er seinen Stoff offenbar ersindet, gleichwohl den Personen unschickliche Namen oder Beschäftigungen beilegen wollte, die mit ihren Namen stritten. Denn freisich, da der Stoff ganz von der Ersindung des Dichters ist, so stand es sa einzig und allein bei ihm, was er seinen Personen für Namen beilegen, oder was er mit diesen Namen für einen Stand oder für eine Derrichtung verbinden wollte. Sonach dürste sich vielleicht Donatus auch selbst so zweisdeutig nicht ausgedrückt haben; und mit Deränderung einer einzigen Silbe ist dieser Anstoß vermieden. Man lese nämlich entweder: Absurdum est, Comicum aperte argumentum confingentem vel nomen personae etc. Oder auch aperte argumentum confingere et nomen personae u. s. w.

S. 416. hurd in seiner Abhandlung über die verschiedenen Gebiete des Drama: From the account of Comedy, here given, it may appear, that the idea of this drama is much enlarged beyond what it was in Aristotle's time, who defines it to be an imitation of light and trivial actions, provoking ridicule. His notion was taken from the state and practice of the Athenian stage, that is from the old or middle comedy. which answer to this description. The great revolution, which the introduction of the new comedy made in the drama, did not happen till afterwards. Aber diefes nimmt hurd blok an, damit seine Erdarung der Komodie mit der Aristotelischen nicht so geradezu zu ftreiten scheine. Aristoteles hat die Neue Kos modie allerdings erlebt, und er gedenkt ihrer namentlich in der Moral an den Nikomachus, wo er von dem anftandigen und unanftandigen Scherze handelt. (Lib. IV. cap. 14.) Tool o' av τις καί έκ των κωμφδιών των παλαίων και των καινών, Τοῖς μὲν γὰρ ἦν γελοῖον ἡ αἰσχρολογία, τοῖς δὲ μᾶλλον ἡ υπόνοια. Man tonnte zwar fagen, daß unter der neuen Komodie hier die mittlere verstanden werde; denn als noch keine neue gemesen, habe notwendig die mittlere die neue beifen muffen. Man konnte bingufeten, daß Ariftoteles in eben der Olympiade geftorben, in welcher Menander fein erftes Stud aufführen lassen, und zwar noch das Jahr vorher. (Eusebius in Chronico ad Olymp. CXIV. 4.) Allein man hat unrecht, wenn man den Anfang der neuen Komodie von dem Menander

rechnet; Menander mar der erfte Dichter dieser Spoche, dem poetischen Werte nach, aber nicht der Zeit nach. Philemon, der dazu gehort, schrieb viel fruber, und der Abergang von der mittlern zur neuen Komodie war so unmerklich, daß es dem Ariftoteles unmöglich an Muftern derfelben fann gefehlt haben. Aristophanes selbst hatte schon ein solches Muster gegeben: sein Kokalos war so beschaffen, wie ihn Philemon sich mit wenigen Deranderungen zueignen konnte: Kóxalov, heißt es in dem "Leben des Aristophanes", εν φ είσάγει φθοράν και άναγνωρισμόν και τάλλα πάντα α εζήλωσε Μένανδρος. Wie nun also Aristo= phanes Mufter von allen verschiedenen Abanderungen der Kos modie gegeben, fo tonnte auch Ariftoteles feine Erlärung der Komodie überhaupt auf sie alle einrichten. Das tat er denn: und die Komodie hat nachher teine Erweiterung bekommen, für welche diefe Erflarung zu enge geworden mare. hurd hatte fie nur recht verfteben durfen, und er murde gar nicht notig gehabt haben, um seine an und fur sich richtigen Begriffe von der Komodie außer allen Streit mit den Aristotelischen zu feten. seine Zuflucht zu der vermeintlichen Unerfahrenheit des Aris stoteles zu nehmen.

S. 416. Wenn, nach dem Aristoteles, das Schema der Kosmödie von dem Margites des Homer, οὐ ψόγον, ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματοποιήσαντος, genommen worden, so wird man, allem Ansehen nach, auch gleich ansangs die erdichteten Namen mit eingeführt haben. Denn Margites war wohl nicht der wahre Name einer gewissen Person, indem Μαργείτης wohl eher von μάργης gemacht worden, als daß μάργης von Μαργείτης sollte entstanden sein. Don verschiedenen Dichtern der alten Komödie sinden wir es auch ausdrücklich angemerkt, daß sie sich aller Anzüglichkeiten enthalten, welches bei wahren Namen nicht möglich gewesen wäre. 3. E. von dem Pherekrates.

S. 417. Die persönliche und namentliche Satire war so wenig eine wesentliche Sigenschaft der alten Komödie, daß man vielmehr densenigen ihrer Dichter gar wohl kennet, der sich ihrer zuerst erkühnet. So war Cratinus, welcher zuerst τῷ χαρίεντι τῆς κωμωδίας τὸ ψφέλιμον προσέθηκε, τοὺς κακῶς πράττοντας διαβάλλων, και ώσπερ δημοσία μάστιγι τῷ κωμωβία κολάζων. Und auch dieser wagte sich nur ansange an gemeine, perworsen Leute, von deren Ahndung er nichte zu befürchten

hatte. Aristophanes wollte sich die Stre nicht nehmen lassen, daß er es sei, welcher sich zuerft an die Großen des Staats ges wagt habe: (Ir. v. 750.)

Οὐκ ໄδιώτας ἀνθοωπίσκους κωμφδῶν, οὐδέ γυναϊκας, Άλλ' Ἡρακλέους δργὴν τιν' ἔχων, τοῖσι μεγίστοις ἐπιχειρεῖ.

Ja, er hatte lieber gar diese Kuhnheit als sein eigenes Privilegium betrachten mögen. Er war höchst eisersüchtig, als er sahe, daß ihm so viele andere Dichter, die er verachtete, darin nachfolgten.

S. 417. Welches gleichwohl faft immer geschieht. Ja man geht noch weiter, und will behaupten, daß mit den mahren Namen auch mahre Begebenheiten verbunden gemefen, an melchen die Erfindung des Dichters teinen Teil gehabt. Dacier selbst sagt: Aristote n'a pu vouloir dire qu'Epicharmus et Phormis inventèrent les sujets de leurs pièces, puisque l'un et l'autre ont été des Poètes de la vieille Comédie, où il n'y avait rien de feint, et que ces aventures feintes ne commencèrent à être mises sur le théâtre, que du temps d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire dans la nouvelle Comédie. (Remarque sur le Chap. V. de la Poét. d'Arist.) Man sollte glauben, mer fo etwas fagen tonne, mufte nie auch nur einen Blid in den Aristophanes getan haben. Das Argument, die Fabel der alten griechischen Komodie, war eben so wohl erdichtet, als es die Argumente und Fabeln der neuen nur immer fein tonnten. Kein einziges pon den übrig gebliebenen Studen des Ariftophanes ftellt eine Begebenheit vor, die wirklich geschehen mare; und wie kann man fagen, daß fie der Dichter deswegen nicht erfunden, weil fie zum Teil auf wirkliche Begebenheiten anspielt? Wenn Aristoteles als ausgemacht annimmt, δτι τον ποιητήν μαλλον των μύθων είναι δεί ποιητήν ή των μέτρων: wurde er nicht schlechterdings die Verfasser der alten griechischen Komodie aus der Klasse der Dichter haben ausschließen muffen, menn er geglaubt hatte, daß sie die Argumente ihrer Stude nicht erfunden? Aber so wie es, nach ihm, in der Tragodie gar wohl mit der poetischen Erfindung befteben tann, daß Namen und Umftande aus der mahren Geschichte entlehnt find: fo muß es, seiner Meinung nach, auch in der Komodie bestehen konnen. Co fann unmöglich feinen Begriffen gemaß gewesen fein, daß

die Komödie dadurch, daß sie wahre Namen brauche und auf wahre Begebenheiten anspiele, wiederum in die sambische Schmähsucht zurückfalle; vielmehr muß er geglaubt haben, daß sich das καθόλου ποιεῖν λόγους η μύθους gar wohl das mit vertrage. Er gesteht dieses den ältesten komischen Dichtern, dem Spicharmus, dem Phormis und Krates zu, und wird es gewiß dem Aristophanes nicht abgesprochen haben, ob er schon wußte, wie sehr er nicht allein den Kleon und Hyperbolus, sondern auch den Perilles und Sokrates namentlich mitsgenommen.

S. 417. Mit der Strenge, mit welcher Plato das Derbot, jemand in der Komödie lächerlich zu machen, in seiner "Repusblit" einführen wollte (μήτε λόγφ, μήτε είκόνι, μήτε θνμφ, μήτε άνευ θυμοῦ, μηδαμῶς μηδένα τῶν πολιτῶν κωμφδεῖν) ift in der wirtlichen Republit niemals darüber gehalten worden. Ich will nicht anführen, daß in den Stücen des Menander noch so mancher zynische Philosoph, noch so manche Zuhlerin mit Namen genennt ward; man könnte antworten, daß dieser Abschaum von Menschen nicht zu den Zürgern gehört. Aber Ktesippus, der Sohn des Chabrias, war doch gewiß athenienssischer Zürger so gut wie einer, und man sehe, was Menander von ihm sagte. (Menandri Fr. p. 137. Edit. Cl.)

S. 421. Bei den Versen der Horazischen Dichtkunst: Respicere exemplar vitae morumque jubebo Doctum imitatorem, et veras hinc ducere voces, wo Hurd zeigt, daß die Wahrheit, welche Horaz hier verlangt, einen solchen Ausdruck bedeute, als der allz gemeinen Natur der Dinge gemäß ist; Falschheit hingegen das heiße, was zwar dem vorhabenden besondern Falle angemessen, aber nicht mit sener allgemeinen Natur übereinstimmend sei.

S. 423. Non hominem ex aere fecit, sed iracundiam. Plinius libr. 34. 8.

S. 424. Beim B. Jonson sind zwei Komödien, die er vom Humor benennt hat; die eine: Every Man in his Humour, und die andere: Every Man out of his Humour. Das Wort Humor war zu seiner Zeit aufgekommen und wurde auf die lächerslichste Weise gemisbraucht. Sowohl diesen Misbrauch als den eigentlichen Sinn desselben bemerkt er in folgender Stelle selbst:

As when some one peculiar quality

Doth so possess a Man, that it doth draw

All his affects, his spirits, and his powers, In their constructions, all to run one way, This may be truly said to be a humour. But that a rook by wearing a py'd feather, The cable hatband, or the three-pil'd ruff, A yard of shoe-tye, or the Switzer's knot On his French garters, should affect a humour! O, it is more than most ridiculous.

In der Geschichte des humors sind beide Stude des Jonson also sehr wichtige Dokumente, und das lettere noch mehr als das erftere. Der humor, den wir den Englandern ist fo vor: züglich zuschreiben, mar damals bei ihnen großenteils Affektation; und vornehmlich diese Affektation lächerlich zu machen, schilderte Jonson humor. Die Sache genau zu nehmen, mußte auch nur der affektierte, und nie der mahre humor ein Gegenstand der Komodie fein. Denn nur die Begierde, sich von andern auszuzeichnen, sich durch etwas Cigentumliches merkbar zu machen, ift eine allgemeine menschliche Schwachheit, die, nach Beschaffenbeit der Mittel, welche sie wahlt, febr lacherlich oder auch febr ftrafbar werden kann. Das aber, wodurch die Natur felbft oder eine anhaltende gur Natur gewordene Gewohnheit einen einzeln Menschen von allen andern auszeichnet, ift viel zu speziell, als daß es sich mit der allgemeinen philosophischen Absicht des Drama vertragen konnte. Der überhaufte humor in vielen englischen Studen durfte sonach auch wohl das Sigene, aber nicht das Beffere derfelben fein. Gewiß ift es, daß fich in dem Drama der Alten Leine Spur von humor findet. Die alten dramatischen Dichter mußten das Kunftftud, ihre Personen auch ohne humor zu individualisieren, ja die alten Dichter überhaupt. Wohl aber zeigen die alten Geschichtschreiber und Redner dann und wann humor: wenn namlich die hiftorische Wahrheit oder die Aufklarung eines gewissen Fakti diese genaue Schilderung καθ' έκαστον erfordert. Ich habe Exempel davon fleißig gesammelt, die ich auch bloß darum in Ordnung bringen gu konnen wunschte, um gelegentlich einen Fehler wieder gut zu machen, der ziemlich allgemein geworden ift. Wir überfetzen nämlich ist fast durchgangig humor durch Laune; und ich glaube mir bes wuft zu fein, daß ich der erfte bin, der es fo überfett hat. Ich habe fehr unrecht daran getan, und ich munschte, daß man mir

nicht gefolgt ware. Denn ich glaube es unwidersprechlich beweisen zu konnen, daß humor und Laune gang verschiedene, ja in gewissem Verstande gerade entgegengesette Dinge find, Laune tann ju humor merden; aber humor ift, außer diefem einzigen Falle, nie Laune. Ich hatte die Abstammung unsers deutschen Worte und den gewöhnlichen Gebrauch desselben beffer untersuchen und genauer erwagen sollen. Ich schloß zu eilig, weil Laune das frangosische Humeur ausdrucke, daß es auch das englische Humour ausdruden konnte; aber die Frangosen selbst können Humour nicht durch Humeur übersetzen. - Don den genannten zwei Studen des Jonson hat das erfte, Tedermann in feinem humor, den vom hurd hier gerügten Gehler weit meniger. Der humor, den die Personen desselben zeigen, ift meder fo individuell, noch fo überladen, daß er mit der gewöhn= lichen Natur nicht bestehen konnte; sie sind auch alle zu einer gemeinschaftlichen Sandlung fo ziemlich verbunden. In dem zweiten bingegen, Tedermann aus feinem humor, ift faft nicht die geringfte Fabel; es treten eine Menge der wunderlichften Narren nach einander auf, man weiß weder wie, noch warum; und ihr Gesprach ift überall durch ein paar Freunde des Verfassers unterbrochen, die unter dem Namen Grex eingeführt find und Betrachtung über die Charaftere der Dersonen und über die Kunft des Dichters, fie zu behandeln, anftellen. Das aus feinem humor, out of his Humour, zeigt an, daß alle die Dersonen in Umftande geraten, in welchen fie ihres humors fatt und überdruffig werden.

S. 426. De arte poet. v. 310. 317. 318.

S. 426. De Orat. I. 51.

S. 426. Nach Maßgebung der Antiken. Nec enim Phidias, cum faceret Jovis formam aut Minervae, contemplabatur aliquem e quo similitudinem duceret: sed ipsius in mente insidebat species pulchritudinis eximia quaedam, quam intuens in eaque defixus ad illius similitudinem artem et manum dirigebat. (Cic. Or. 2.)

S. 427 Plato de Repl., L. X.

S. 427. Dichtfunft, Kap. 9.

S. 427. Dichtfunft, Kap. 25.

S. 428. Diese Erklärung ift der, welche Dacier von der Stelle des Aristoteles gibt, weit vorzuziehen. Nach den Worten der

Abersetzung Scheinet Dacier zwar eben das zu fagen, mas hurd fagt: que Sophocle faisait ses Héros, comme ils devaient être et qu' Euripide les faisait comme ils étaient. Aber er perbindet im Grunde einen gang andern Begriff damit. Burd verfteht unter dem Wie sie fein sollten die allgemeine abstrakte Idee des Geschlechts, nach welcher der Dichter seine Dersonen mehr ale nach ihren individuellen Derschiedenheiten schildern muffe. Dacier aber denkt fich dabei eine hohere moralische Vollkoms menheit, wie sie der Mensch zu erreichen fahig sei, ob er sie gleich nur felten erreiche; und diefe, fagt er, habe Sophotles seinen Dersonen gewöhnlicherweise beigelegt: Sophocle tachait de rendre ses imitations parfaites, en suivant toujours bien plus ce qu'une belle Nature était capable de faire, que ce qu'elle faisait. Allein diese hohere moralische Vollkommenheit gehoret gerade zu fenem allgemeinen Begriffe nicht; fie ftehet dem Individuo gu, aber nicht dem Geschlechte; und der Dichter, der fie feinen Derfonen beilegt, schildert gerade umgekehrt mehr in der Manier des Euripides als des Sophoffes. Die weitere Ausführung hiervon verdienet mehr als eine Note.

S. 432. In calling the tragic character particular, I suppose it only less representative of the kind than the comic, not that the draught of so much character as it is concerned to represent should not be general.

3. 435. Ἐπιτ. τῆς συγκρίσεως Ἀριστ. και Μενάνδ. p. 1588.

Ed. Henr. Stephani.

S. 443. Auf3. I. Auftr. 3. S. 18.

S. 444. Seite 30.

S. 445. Act. II. Sc. 4.

A e. Hoc mihi dolet, nos paene sero scisse: et paene in eum locum

Rediisse, ut si omnes cuperent, nihil tibi possent auxiliarier.
Ct. Pudebat. Ae. Ah, stultitia est istaec, non pudor, tam ob

Rem paene e patria: turpe dictu. Deos quaeso ut istaec prohibeant.

S. 446. 1. Auf3., 6. Auftr.

S. 450. Sylloge V. Miscell. cap. 10. Videat quaeso accuratus lector, num pro Menandro legendum sit Diphilus. Certe vol tota Comoedia, vel pars istius argumenti, quod hic trac-

tatur, ad verbum e Diphilo translata est. - Ita cum Diphili comoedia a commoriendo nomen habeat, et ibi dicatur adolescens mori voluisse, quod Terentius in fugere mutavit: omnino adducor, eam imitationem a Diphilo, non a Menandro mutuatam esse, et ex eo commoriendi cum puella studio συναποθνήσκοντες nomen fabulae inditum esse. -

S. 453. Act. V. Sc. VIII.

De. Ego vero jubeo, et in hac re, et in aliis omnibus, Quam maxime unam facere nos hanc familiam, Colere, adjuvare, adjungere. Aes. Ita quaeso pater.

Mi. Haud aliter censeo. De. Imo hercle ita nobis decet. Primum hujus uxoris est mater. Mi. Quid postea?

De, Proba, et modesta, Mi. Ita ajunt. De. Natu grandior.

Mi. Scio. De. Parere jam diu haec per annos non potest: Nec qui eam respiciat, quisquam est, sola est. Mi. Quam hic rem agit?

De. Hanc te aequum est ducere, et te operam, ut fiat, dare.

Mi. Me ducere autem? De. Te. Mi. Me? De. Te inquam. Mi. Ineptis. De. Si tu sis homo,

Hic faciat. Aes. Mi pater. Mi. Quid? Tu autem huic, asine, auscultas. De. Nihil agis,

Fieri aliter non potest. Mi. Deliras. Aes. Sine te exorem. mi pater.

Mi. Insanis, aufer. De. Age, da veniam filio. Mi. Satin sanus es?

Ego novus maritus anno demum quinto et sexagesimo Fiam, atoue anum decrepitam ducam? Idne estis auctores mihi?

Aes. Fac, promisi ego illis. Mi. Promisti autem? de te largitor puer.

De. Age, quid, si quid te majus oret? Mi. Quasi non hoc sit maximum.

De. Da veniam. Aes. Ne gravere. De. Fac, promitte. Mi. Non omittis?

Aes. Non, nisi te exorem. Mi. Vis est haec quidem. De. Age prolixe Micio.

Mi. Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque alienum a vita mea

Videtur: si vos tantopere istuc vultis, fiat. - -2 V 33

S. 458. An opinion John de la Casa, archbishop of Benevento, was afflicted with - which opinion was, - that whenever a Christian was writing a book (not for his private amusement, but) where his intent and purpose was bona fide, to print and publish it to the world, his first thoughts were always the temptations of the evil one. - My father was hugely pleased with this theory of John de la Casa, and thad it not cramped him a little in his creed) I believe would have given ten of the best acres in the Shandy estate, to have been the broacher of it, - but as he could not have the honour of it in the litteral sense of the doctrine, he took up with the allegory of it. Prejudice of education, he would say, is the devil etc. (Life and Op. of Tristram Shandy Vol. V. p. 74.)

S. 459. (Animady. in Athenaeum Libr. VI. cap. 7.) Διδασκαλία accipitur pro eo scripto quo explicatur ubi, quando. quomodo et quo eventu fabula aliqua fuerit acta. - Quantum critici hac diligentia veteres chronologos adjuverint, soli aestimabunt illi, qui norunt quam infirma et tenuia praesidia habuerint, qui ad ineundam fugacis temporis rationem primi animum appulerunt. Ego non dubito, eo potissimum spectasse

Aristotelem, cum Διδασχαλίας suas componeret. -

3. 464. Neuntes Stud, 3. 60.

## Inhalt

| hamburgische 3 | dro | nm | ntu | ırg | íe |  |  |  |   |     |
|----------------|-----|----|-----|-----|----|--|--|--|---|-----|
| Erfter Band .  |     |    |     |     |    |  |  |  | • | 1   |
| Zweiter Band   | •   |    |     |     |    |  |  |  |   | 255 |
| Die Fußnoten   |     |    |     |     |    |  |  |  |   | 471 |

Berausgeber: Morit Beimann.

Der

Tempel

Verlag in Leipzig Gesellschafter des Verlage:

S. Fischer · Eugen Diederichs

Carl Ernft Poeschel · Alfred Druckenmüller

\* Erik. Ernft Schwabach . Gedruckt in der Weiß. Fraktur bei Poeschel & Trepte in Leipzig







